RESTAURATION **DER STAATS-WISSENSCHAFATF** ODER, THEORIE DES **NATÜRLICH-GESELLIGEN ZUSTANDS DER...** 

Carl Ludwig von Haller



150

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
0348 0172



gz v. Ez



Carl Mudle von Baller.

1. 2 1. 1. Dia senday Google .

# Restauration

## Staats = Wissenschaft

ober

## The orie

...

naturlich geselligen Zuftands

Chimare des fünftlich - bürgerlichen entgegengefest

Earl Endwig von Saller, bes fonverainen wie auch des geheimen Rathe der Republik Bern ich

#### 3 menter Band.

Erfter Cheil. Bon ben Fürftenthumern oder Monarchien. Erftes hauptfiuf. Bon den unabhangigen Grundherren oter ben Patrimonial Fürften.

Fallitur, egregio quisquis sub principe credit servitium; nunquam libertas gratior extat quam sub rege pio.

Claudian.

Zwente vermehrte und verbefferte Auflage.

in ber Steinerischen Buchhandlung, a

#### Vorrede.

Dem aeleisteten Berfprechen gemäß folget bier ber zwente Bant bes Werfes, welches ich mit Recht eine Reftauration der Staatswiffenschaft nennen zu fonnen glaube, und ju beffen Bollendung allein ich von bem himmel noch Leben und Befundbeit erflebe. Er beschäftiget fich mit ber naberen Entwiffung und Unwendung der früber aufgestellten allgemeinen Brincipien, umfaffet das erfte Sauptflut der Kürftentbumer oder Monarchien, nemlich die Lebre von den Batrimonial. Staaten ober den auf Saus - und gander - Befit gegrundeten Berrichaften, und entbalt überhaupt das eigentliche Staatsrecht im engeren Sinne, insofern man darunter die Wiffenschaft von ber Entftebung , ber Ausübung , ben Schranten der Landesberrlichen Gewalt verfieht, und daben auch nothmendig von ibrer Beräuferung, ibrer Erweiterung und ib. rem Untergange reden muß, jumal fie ebenfans auf bie wechselseitigen Rechte und Berbindlichkeiten Ginfluß baben. Alles bas mirb jedoch bier nicht blos nach ben Befejen ber ftrengen Berechtigfeit, fonbern auch nach ben

Beboten der milbernden Liebe und den Regeln der Klugbeit abgehandelt, auch jum belehrenden Contraft in ftetem Gegenfage mit ben bisber berrichenden, auf der falfchen Idee belegirter Bolfsgewalt beruhenden revolutionaren und bodenlofen Brincipien. Diefes Staatsrecht ift im Wefentlichen zugleich das Allgemeine, zumal es auch ben ben militärischen, ben geiflichen Staaten, und ben den Republifen oder fregen Communitaten gilt, in-Tofern fie alle ebenfalls unabhängige Grundherren find ober mit ber Grundherrlichfeit gufammenfchmelgen; nur daß hier auch auf die Modificationen Rufficht genommen werden muß, welche durch die veranderte Matur des berrfchenden Gubjetts, oder den befonderen 3met des urfprungbichen Berbandes veranlaffet werden, die mit und nebit ben übrigen eriffiren. Wie außerordentlich reichhaltig auch diefer Band fen, wird das bloge Inhalts - Bergeichnif beweifen, deffen aufmertfames Studium fchon an fich febrreich fenn dürfte, indem es die Analysis des gangen Buches enthält, und nicht in blogen Ueberschriften beftebt, fondern jedes einzelne Cavitel in feine einfachen Sauptfage auflöst. In ber Ausführung mogen die Gelehrteren, Die wiffenschaftlichen Geifter erfennen, wie fruchtbar, wie befriedigend, wie genügend das einfache Brincipium ift, welches die Befugniffe der Fürften auf eigene, natur-Uche und erworbene Rechte grundet, und wie wenig man mothig bat ju der Grille einer fünftlich geschaffenen Staats. Ginrichtung und Delegirter Boltsgewalt feine Bufincht gu erchmen. Diejenigen aber, benen ber Simmel nicht fo

viel Scharffinn verlieben bat, um den Beift des Gaugen tebendig aufzufaffen, alles aus der oberften 3dee berguleiten und wieder auf diefelbige gurufauführen: durften wenigstens in diesem Buch einen reichen Scha; von Renntniffen, Ginfichten und gefunden Rechts - oder Rlugbeits - Regeln finden, deren Benugung und Befolgung auch das mittelmäßige Talent (welches ftets das gewöhnliche ift) in Staatsgeschäften brauchbar machen, ja fogar große Dinge bervorbringen fann. Dag die Rurftenthumer durch Stiftung einer natürlichen Serrichaft und. durch Erwerbung der Unabbangigfeit entsteben, und daß. die dren Arten von Monarchien, die grundherrlichen, die militärischen und die geiftlichen die einzig denkbaren find, fich auch in verjungtem Maafftab in allen Privat-Berbaltniffen wieder finden: wird in dem 23ften und 24ften Cavitel gezeigt. Den Urfprung aller erb. und grundberr. lichen Staaten leite ich, wie billig, aus feinem erften Reime, dem Familien - Berbande ber (Cap. 25); aber die Stiftung, die rechtliche und liebevolle Natur, die allmablige Erweiterung diefes mabrhaft himmlifchen Berbaltniffes, welches in unferen fogenannten. Naturrechts-Compendien als fo despotisch dargestellt, jum Theil fogar brutal und ärgerlich behandelt wird, glaube ich einerseits grundlicher, anderfeits mit mehr Seele und Gefühl befdrieben zu haben, als es bisher geschehen ift. Der Gophiftit unferer Zeiten wegen, welche die Evideng felbft bestreitet und bezweifelt, mußte ich auch den natürlichen. Urfprung des Gigenthums beweifen : und wiewohl ich bier

nichts eigentlich neues fagen tonnte, indem die berühmteften Juriften und Philosophen aller Zeiten das nemliche behaupten: fo durfte boch diefe Deduction theils gedrängter und vollständiger ausgefallen, theils mit mehr illuftrirenden Benfpielen beftatigt fenn, als man fie anders. wo finden wird. Steht der unabhangige Grundberr, der natürliche Fürft vollendet da: fo geben wir ju feinen Befugniffen über, und gwar vorerft gu benjenigen, bie aus feiner Frenheit, fobann ju benen die ans feinem Gigenthum flieffen, obne fie jedoch alle materiell aufgablen, vielmeniger erichopfen ju fonnen (Cap. 26). Das erfte Diefer Rechte, die Quelle aller andern ift die fogenannte Souverainitat oder die volltommene Frenheit felbft (Cap. 27), fraft deren ein Fürft nur den gottlichen Befegen unterworfen ift, welche die Saltung ber Bertrage und Berfprechungen bereits in fich begreifen. D! mochten alle Bolfer fich überzeugen, wie julanglich biefelben für alle Bedürfniffe und Buniche der Menichen find; möchten alle Fürften ertennen, mas es beift ein Statthalter Gottes fenn, gleich anderen Menschen, aber in boberem Grade, mit Macht von ihm ausgerüftet, feine Befeje der Gerechtigfeit und des Wohlwollens felbft erfülten und ihre Ausübung von anderen bandhaben und begunftigen! - Treten wir in die einzelnen Meuferungen jener Frenheit und die Regeln ihres Gebrauches ein: wie fren, human, wie natürlich und ungezwungen ergiebt fich alles aus bem Principio bes eigenen Rechts? wie guruffoffend, wie widersprechend ift bagegen die Grille eines

Social - Contrafts und übertragener Regierungsgemalt, welche bald zu anarchischen, alle Bande der Menschheit umfürgenden, bald ju harten, unmenfchlichen Confequengen führt, und nur eine allgemeine vollendete Gflaveren jur Folge hat. Wie leicht erklärt, fich jest die fonst so. Schwierige Materie von Rrieg und Frieden, fobalb man die Ariege nicht mehr als Bolfsfriege betrachtet, und die benden Fragen von dem Recht der Rriegsführung und der Pflicht der Sülfleiftung geborig von einander unterscheidet. Die fällt da die Conscription, diese Stlaveren des 18ten Jahrhunderts, hinmeg, wie freundlich erscheinen die ehemaligen Berhältniffe, welche Fürften und Bolfer ju wechselfeitiger Sulfe verbanden, und die mar rechtlich getrennt, aber durch Liebe vereinigt, durch individuelle Bertrage gefnupft, bennoch aufammen ein. Banges, ein Berg und eine Seele ausmachten (Cap. 28). Bleich überraschend, aber bis jur Evidenz bemiefen, wird man die correspondirende Behauptung finden, baf auch die Friedens. Schluffe, Bertrage, Bundniffe und Befandtichaften nur die eigenen Angelegenheiten der Fürften betreffen oder betreffen follen, und daß das nemliche Recht, nach dem Maake ihres Befugaisses oder ibrer Kräfte, im Rleinen auch von allen anderen Menschen ausgeübt wird (Cap. 29). Bey dem 30ften Capitel ift der Bunfch meines Sergens, daß es dagu bentragen moge, die alte Gaftfreundlichkeit, gegen die Fremden gurutguführen, und ihre einfachen Pflichten beffer tennensu lehren; felig murde ich mich schägen, wenn dadurchnur in einem einzigen Land bas Schinden und Blagen ber Fremdlinge aufhörte, welches blos eine Folge der falfcben Staats - Principien und bes burch fie erzeugten Argwohns ift. 3ch darf mir schmeicheln, daß das 31fte Capitel von ben Fürftlichen Beamten und Dienern vorzüglich Die Aufmerksamfeit der Gelehrten ansprechen werde: nicht nur wegen der vollständigen, theils rechtlichen, theils moralischen Entwiffung diefes viel befprochenen Berhaltniffes, fondern auch wegen bem ftrengen Beweis, daß alle iene fogenannten Staats-Beamte nur für die eigenen Angelegenheiten der Fürften bestimmt fenen, dem neuen und fühnen Berfuch fie alle aus diefer Idee berguleiten, ihre natürliche Filiation gleichsam ben dem erften Reime aufzufaffen, und nach Maaggabe ber erweiterten, wahren oder eingebildeten Bedürfniffe, bis in alle ihre ungeheuren Berzweigungen zu verfolgen. Diefe Filiation ift zwar blos aus meiner Imagination bervorgegangen, gleichsam a priori errathen worden, aber zuverläßig der Ratur und Erfabrung angemeffen : und wenn man je dagn bie Daten findet, so möchte ich die Geschichtforscher auffordern, der Entstehung und allmähligen Erweiterung ber Fürftlichen Memter und Bedienungen in einzelnen Staaten nachzufpuren, denn es dürften fich baraus die frappanteffen Beflätigungen und die lehrreichsten Refultate ergeben. Diejenigen, die fich noch nicht an die schöne Idee frener natürlicher Berknüpfungen und an bas Principium des eigenen Rechts ber Fürsten gewöhnen konnen, werden glauben, daß ich wenigstens ben ber Materie von der

Gefeggebung (Cap. 32) anftoffen, und ware ce auch nur suppletorisch, ju ber Idee delegirter Bolfs - Gewalt meine Buflucht nehmen muffe. Gie follen fich in ihrer Erwartung betrogen finden, und mir auch da nicht die geringste Intonsequens vorwerfen können. Auch das Recht der Gefeggebung, der verbindlichen Willensäußerung, ift auf eigenes Recht begründet und beschränft, und nach Durchlefung diefes Capitels wird niemand mir mehr bebaupten wollen, daß andere Menschen nicht auch Gesege geben. Schwerlich dürfte je biefe wichtige Materie fo flar und einleuchtend, fo bestimmt und zugleich fo praftisch fruchtbar abgehandelt worden fenn, als es hier in diesem einzelnen Cavitel geschehen ift, und wenn es mir gelingen follte, die Welt auch nur jum Theil von der Qual unferer beutigen Gefegmacheren, von der Legisferirungs - Wuth, besonders über sogenannte Civil - oder Brivat - Angelegenheiten zu befreven, so glaube ich ihr hierdurch einen großen Dienst geleistet zu haben. Auch die Frage von den Brivilegien und Disvensationen (Cap. 33) wird nun hoffentlich auf ewig berichtiget und abgethan, der eiferne Aberglaube gebrochen fenn, nach welchem man fogar alle Gnade und Barmherzigkeit aus der Welt verbannen, und behaupten wollte daß man von feinem menschlichen Gefes solle difpenfiren burfen, auch wenn das bobere natürliche Gefez es gebietet. Bas anders entsteht aus diefem Gözendienst menschlicher Berordnungen, als daß man fich dagegen vermißt, flets die Berlegung des göttlichen Gefezes ju erlauben, und von

einem Gebot ju bifpenfiren, von welchem allein niemand Dispensiren barf! Belches Licht wird nicht über die gange Materie von ber Gerichtsbarfeit verbreitet, fobald man von dem einfachen Brincipio ausgebt, daß fie aus natürlicher Sulfs-Unrufung und unpartenischer Sulfleiflung entspringe (Cap. 34). Wie anders erscheinen jegt bie mannigfaltigen fleineren Gerichtsbarteiten ober Sulf-Teistungen, die unser mabnsinniges Zeitalter aufbebenwollte, und badurch noch ben Menschen einen Dienft ju erweisen mennte. Wie natürlich erklart fich bas Strafrecht, welches ben den Brivat - Berfonen nur megen der Schwierigfeit oder ber Unmöglichfeit feiner Ausübung mehr beschränft ift? Wie einfach ergeben fich alle Berbaltniffe gwifchen bem Rurften und feinen bestellten Unterrichtern? Bie belehrend, wie befriedigend find nicht alle übrigen Confequengen, die aus jenem Principio gegogen werben, fo weit man fie nur immer treiben mag, obne daben das Gefes der Liebe und feine Berbindlichkeitsu vergessen? Auch dieses reichhaltige Capitel glaube ich dem aufmertfamen und wiederholten Studio der Gelehra ten empfehlen au durfen.

Nach den angebornen Rechten der Fürsten folgen die erworbenen oder diejenigen, welche aus ihrem Eigenthum fließen, und auch nene Verhältnisse, neue Pflichten bervorbringen. Die Capitel von Domainen und Regalien, von Tagen und Sporteln und von Steuren oder Auflagen, verbunden mit demjenigen was

im 3ten Band über die Fürftliche Defonomie, als Regel ber Klugheit, vorfommen wird, enthalten gufammen bennabe die gange fogenannte Cameral - ober Rinan; - Biffen-Schaft. Sier aber merden diefe Begenftande mehr in rechtlicher Rüfficht behandelt, und ich barf mir schmeicheln daben theils viele und große Brrthumer berichtigt, theils mefentliche, aber oft vergeffene, Regeln ber Gerechtigfeit, ber Liebe und Klugheit eingeschärft ju baben. Domainen und Regalien erscheinen in ihrem mahren und moblthätigen Lichte als Capitalien und als eine zwar eintragliche aber auch gemeinnuzige Fruchtbarmachung berfelben. Möchte man bebergigen, mas bier über bie Boften und Bolle, die Mungen, die Bergwerte u. f. w. gefagt morden ift, und mas ehmals allgemeine rechtliche Uebung mar! Benn ich den Fürften die unbeschränfte Disposition über alles mas bas ihrige ift, einraume: fo bin ich bingegen weit entfernt ibnen bas Brivat - Bermogen ber Unterthanen, unter bem Bormand von Staatsbedürfniffen, jur willführlichen Berfügung ju überliefern. ich mit der Geschichte und dem gesunden Berftand behaupte, baf die Domainen nicht national- Guter, fondern eigenthumliche Guter ber Rurften fenen: fo find mir ibre Schulden auch nicht National-Schulden, es fen bann, daß fie von der Nation, d. b. von den Erften und Bornehmften berfelben, freywillig übernommen worden maren. Mues Bermogen in einem Land ift entweder Gigenthum bes Landesberren oder Privat - Eigenthum der einzelnen Individuen oder Corporationen; ein brittes fogenanntes

Staats-Eigenthum, mas meder dem Fürften noch Privat-Personen gebore, ertenne ich nicht, sondern halte es für eine falfche verderbliche Erfindung unferer revolutionären Beit, welche gwar ben Schaden der Fürften beabsichtigte, aber jur gerechten Strafe weit mehr noch jum Schaden der Bolter ausschlagen wird. Auch die bescheidenen Taren und Sporteln (Cap. 36) wird man jest unter eimem andern Befichtspunkt betrachten, und daben die große. Unflugheit ihrer Abschaffung erfennen. Bas endlich den leider bent ju Tag fo viel besprochenen Begenstand der Steuren und Auflagen betrifft, fo laffe ich die Sachfundigen felbft beurtheilen, ob je alle dabin geborigen wichtigen Fragen, fo ungezwungen, in einer fo natürlichen Ordnung, und zugleich in einem so engen Raum richtiger beantwortet worden segen (Cap. 37). Das 38ste Capitel von den Liebespflichten oder den gemeinnuzigen Unfalten der Fürften enthält im Rleinen eine ganze Fürsten - Moral, jedoch auf die böberen, mehr Kräfte voraussezenden Wohltbaten beschränft, und umfaffet mit wenigen Worten das Wesentliche von allem demienigen, mas. unsere Politiker in ihren Staats . Verwaltungs . Systemen als Mittel jur Beglüfung und Emporhebung ber Bolfer fordern oder anpreifen, jedoch von Grrthumern oder Auswüchsen gefäubert und ftets ber Gerechtigfeit untergeord. Da hoffe ich den Fürften für alles mas fie Gutes thun, auch wieder den Dant der Bolfer ju verschaffen, und vorzüglich den verderblichen Grethum auszurotten, nach welchem man ihnen Unmögliches aufburden, alle

nur immer denkbaren nüglichen Unftalten und Borforgen als Zmangs - Bflichten auflegen, oder gar behaupten wollte, daß fie ausschlieffend dem fogenannten Staat obliegen und von den Brivat - Versonen oder Brivat - Berbindungen, melche deraleichen fonft viel mehrere und beffere ftifteten, nicht errichtet, nicht nach eigener Ginficht vermaltet merben dürften. Auverläßig find die Schranten der Landesberrlichen Gewalt noch nie fo bestimmt und nachdruflich ausgesprochen, nie aus dem einfachen allgemeinen Brincip mtt fo vielen und verschiedenartigen Benfpielen illustrirt worden, als es im 39sten Cavitel geschehen ift. In den Sutten der Armen wie in den Ballaften der Gemaltigen will ich diese Lebre predigen, und fie wird von benden gebilliget werden, darum weil die gottliche Babrbeit alle gerechten Bunfche befriediget, alle Intereffen ausaleicht. Last und seben, ob ibr nicht endlich auch die Belehrten benftimmen, feitdem fie wiffenschaftlich bearundet und entwifelt worden ift. Möchten aber auch alle Rurften, Minifter, Landtags - Deputirte und andere Bolfs-Kürsprecher, zumal in unseren Tagen, dieses Cavitel bebergigen und fich baraus überzeugen, wie dürftig, wie unnöthig, wie illuforisch alle die gepriefenen positiven Beschränkungen, die sogenannten Chartres, die pacta conventa, die paviernen Constitutionen und Organisationen find, wie fie das Uebel ftets noch ärger machen und den Despotismus felbit herbenführen, den fie hindern follten. Die Parallele, welche im 40sten Capitel zwischen ben Fürften und allen Privat, Dbern, ja fogar gwischen ben

Fürften und allen Menichen in Abficht ihrer Rechte und Bflichten gezogen mirb, ift zwar eine Urt von Bieberbolung, dürfte aber doch als Recapitulation beffen mas anderswo nur gerftreut gefagt worden, nicht überfluffig und in ihrer gedrängten vollständigen Durchführung lebrreich fenn. Wird man mir noch Ginfeitiafeit, Defpotismus u. f. w. vorwerfen burfen, wenn ich nicht blos mit leeren Worten behaupte, daß alle Menfchen (ber Quelle und dem Zwefe nach) die nemlichen Rechte und die nemlichen Bflichten baben oder baben follen, fondern materiell beweise und im einzelnen aufgable, daß fie dieselbigen auch mirflich befigen und ausüben, flets ausgeübt baben, und baf ber Unterschied nicht in verschiedenen Rechten und Bflichten bestebt, fondern nur in ungleichen Glutsgutern, b. b. in verschiedenen Mitteln die nemliche erlaubte Frenheit ju gebrauchen, ober über mehr ober meniger Begenftande auszudehnen? Go find auch die Pflichten an und für fich durchaus die nemlichen; allen Menichen, dem König wie dem Bettler, ift das nemliche gottliche Gefes ber Gerechtigfeit und Liebe gegeben, nur find ben jedem die Gegenstände verschieden, auf welche fich baffelbige anwendet. Wie einfach und boch wie erschopfend merben bier die Bflichten der Unterthanen gegen ihre Fürften aufgegablt, wie einleuchtend werden fie durch ibre natürliche Subordinirung in Rechts-Bflichten, Liebes . Pflichten und Rlugbeits - Regeln, wie überrafchend, wie beruhigend ift nicht bas Refultat, baf fie die nemlichen find, die man gegen alle anderen Menfchen auch

bat. Much bas 41fte Capitel ift nur jur Erganjung einer Scheinbaren Lute, und um mich gar feinem Bormurf von Einseitigfeit auszusezen, bengefügt worden. Bo bat noch ein Staats - Rechtslebrer Die Mittel ber Unterthanen gur Sicherung ibrer Rechte mit folder Bestimmtbeit und Freymutbigfeit, jugleich aber mit mehr Gefühl für mechfelfeitige Bflicht und Schonung abgehandelt! Auch diefe Doctrin will ich unbeforgt ben Thronen wie ben Sutten porlefen burfen, und vertraue auf Gott, bag fie im Innern des Gemuths von benden wird gebilliget merben. Ift doch die himmlische Babrbeit niemalen schädlich, wenn fie mit reinem Bergen gesucht, und nicht blos auf einer Seite beleuchtet, fonbern in ihrer vollen Rlarbeit dargeftellt wird. Liegen etwa biefe gerechten Mittel nicht in den Sanden der Bolfer? fonnen fie nicht bennahe von jedem einzelnen Menschen angewendet werden? und mabrlich wenn man fie mehr benugte, fo murde man niemals nothig haben, ju dem traurigen Extrem eines gewaltfamen Biberftandes ju fchreiten, welches die bisherigen Staatslehrer nur von Seite feiner Rechtmäßigfeit oder Unrechtmäßigfeit bebandelt, aber auf feine Unflugbeit ober Befährlichkeit nur wenig, und auf feine Schwierigfeit ober relative Unmöglichfeit gar feine Runicht genommen haben. - Wie begreiflich wird nun auch die Materie, welche dem pseudophilosophischen oder revolutionaren Suftem ein emiger Stein des Anftofes ift, nemlich die Beräufferung und die Erblichfeit der Landesherrlichen Macht, fobald man fie ebenfalls

auf eigene Rechte begründet und befchrantt (Cap. 42). Daß ich ben diefem Unlag auch die natürliche Theorie aller Erblichfeit überhaupt aufnehmen, die Rechtmäßigfeit der Testamente u. f. w. beweisen mußte: wird man mir ebenfalls wegen der alles bezweifelnden Sophiftit unferer Tage verzeihen. D! wie lebendig ward da mein Bunfch, auch fur Privat - Berfonen die unbeschränkte, nicht durch Gefezes . Zwang , fondern nur durch väterliche Liebe temperirte Teftirunge - Frenheit , die religiofen Infitute der Substitutionen , der Ridet . Commiffe u. f. w. wieder bergestellt ju feben, wenn alles Gute und herrliche, mas die Revolution gerftort und gertreten hat, allmablig wieder auffeimen und bluben foll. Die Communen, die gerftrenten Rranten und Armen, die Religion und Biffenschaften, die Rirchen und Schulen hatten oder haben jum Theil noch in den fur fie gestifteten Gutern ihre fortdaurenden Gubftitutionen und Fidei. Commiffe: warum follten die begüterten oder begütert werdenden Befchlechter, die Bflegeväter des übrigen Bolfs, die Gaulen und Stugen des gefelligen Berbandes nicht auch die ihrigen haben durfen, fie, die doch alle übrige Induftrie befruchten und beleben muffen, deren Erifteng die erfte Bedingung alles National-Boblftandes ausmacht? Bas doch der Reid fur ein ichlechter Rathgeber ift, und wie die leidige Difigunft fich felbft beftraft! Um bem Rach. ften nicht ein Aug ju gönnen, flicht man fich lieber bende aus! Wollen dann die fonft fo achtungswürdigen, mittferen Claffen, oder bie gelehrteren unter ihnen, nicht

einseben, baß gerade jene volltommene Teffirungs . Frenbeit, die Substitutionen und Ridei. Commisse, ihnen das natürliche, von niemand bestrittene Mittel an die Sand geben murden, durch Tugend und wohlerworbnen Reich. thum bas Anseben ibres Geschlechts daurhaft emporgubeben, und mit gutem Gewiffen, ohne jemand Unrecht gu thun, allmäblig in die fo febr beneidete Claffe der Erften und Borderften ju treten. Goll bann in unferm Europa nichts mehr auf die Dauer und Bufunft, fondern alles nur auf die fchnell verfliefende Gegenwart und egoififchen Gelbftgenuß berechnet werden? Sunger und Deft, innere Kriege und Bölkermanderungen werden zulezt noch die Folge unferer alles ifolirenden, alles in schuzlose Bogel - Frenheit und Gleichheit des Glends gerftreuenden Befege fenn, mo niemand mehr bem andern nugen ober belfen fann. — Das 43fte Capitel zeigt ausführlich der Natur und Erfahrung gemäß, wie die Batrimonial-Staaten, aus einem urfprünglich fleinen Anfang, fich allmäblig und rechtmäßig durch neue Erwerbungen oder vortheilbafte Bertrage bis auf einen nicht zu beftimmenden Grad erweitern fonnen; und den Beschluß macht das 44fte Cavitel von dem Berluft der Unabhangigfeit oder bem Untergang ber Staaten, welcher durch alle Arten von absoluter oder relativer Schwächung erfolgt. Die Dlafrobiotif oder die bobere Staats. Alugheit, welche jene Befahren ju vermeiden oder jurufguschieben lebrt, und bereits ausgearbeitet vor mir liegt, mußte wegen Mangel an Raum auf ben britten Band verfpart werben, Der zugleich das zwente Sauptftut von den militarischen Staaten enthalten, und, wenn Gott mir das Leben schenkt, vermuthlich auf Oftern 1818 erscheinen wird.

Diefe furge Ungeige Des gegenwärtigen gwenten Banbes glaubte ich felbit verfassen ju muffen, auf bag meine Lefer gleich Anfangs ben jeder einzelnen Materie auf den wesentlichen Genichtspunkt bingeleitet werden, und auf daß nicht, wie es ben bergleichen Büchern oft ju gescheben pflegt, in andern öffentlichen Anzeigen nur unbedeutende Rebenfachen herausgehoben, aber die Sauptfache vergeffen werde. Er ift weniger polemisch als der erfte, mehr aufbauend als niederreiffend, mehr für das praftische Leben, als für die blos wiffenschaftlichen Ropfe bestimmt. Wenn jener erfte Band vorzüglich Rrieg führte, fo dietirt Diefer den Frieden, aber ohne mit der Solle und ihren Principien im geringften ju capituliren. Er zwingt die übermundenen Feinde fich vor der alten Babrbeit gu beugen, ihre Majeftat ju ehren, wie in dem Uriprung fo auch in der Ausübung der Landesberrlichen Macht die Dberberrichaft Gottes ju erfennen: aber gerade defiwegen ift auch der Friede erfreulich und großmuthig, lagt jebem bas Seine, und giebt ben bethörten Menschen in herrlicher Privat - Frenheit überschwenglich wieder, was fic an ber unmöglichen, boch nie genoffenen collectiven Bolfs - Couverginität verloren zu baben wähnen. bisberige leidige Rampf bestand darin, daß nach falschen Grundfagen die Fürften fich in alle Angelegenheiten ber Bolfer, und diefe binwieder fich in alle Geschäfte der Kürsten mischen follten, woben es benden zusammen schlecht gieng und bende ungufrieden maren. Gollte ber Friede nicht barin ju finden fenn, daß nach dem Willen Gottes ieder das Seinige beforgt, und übrigens nur Liebe und wechselfeitige Sulfleiftung das Getrennte wieder gufammenfnupft? Go fen bann auch diefer Band mit Muth und Buverficht in Die Welt gefendet, und ber Beift bes Guten und Wahren, ber boch noch in vielen Gemüthern wohnt, in anderen nen aufgeregt werden fann, möge ihn schügen und begleiten! Redlich habe ich in demselben eingig und ausschlieffend der Ehre Gottes gedient, in jeder Linie mein Gefühl für das bochfte Befeg ausgesprochen, alles von dem Göttlichen bergeleitet und wieder auf das Böttliche gurufgeführt. Er wird gwar auch viel gu fampfen und ju bulden haben, doch weniger als ber erfte, aber aulegt guverläßig triumphiren; auf den Relfen der Natur gegründet, werden die Pforten der Solle, die Bemühungen aller Cophisten, diese Doctrin nicht übermaltigen. Bon bem Saamen, ben ich bier in reichem Maaf ausstreue, wird, wie von jeder guten Lehre, etliches gwar auf den Weg fallen und von den Prieftern des Errthums vertreten ober durch die unvermeidliche Benmifchung bes bofen Beiftes verfälscht werden; etliches auf unfruchtbaren Relfen, auf verdorrete Geelen, wo es feine Burgel faffen fann, die das Gute gmar boren und loben, aber nicht festhalten und ben der erften Unfechtung abfallen; etliches von den Dornen des Egoismus, der weitlichen

Gorgen und Freuden, der Ginfeitigfeit melde die Bortheile ber Gerechtigfeit nur für fich und nicht für andere will, erftift merden; etliches aber gewiß auch ein berrliches Gemuth treffen, bas bundertfältige Früchte bringt, beren ich mich jum voraus innigft erfreue. In bem Mugenblit, wo ich diefes fcbreibe, herrscht drufende Roth in allen Landen; viele Taufende ringen mit leiblichem hunger, aber bas Brod bed geiftigen Lebens, bas Bort Gottes, die himmlische Wahrheit, ift noch viel theurer und feltener. Silf, o Berr! diefem doppeften Mangel, gieb uns an bendem eine gefegnete Ernde; fpeife bie bungrigen, aber fattige auch biejenigen, die nach Gerechtigfeit und Liebe hungern und durften. Es weichet ber atles erftarrende Froft, die Anofpen der Baume öffnen fich, die Erde fcheint fich wieder mit mannigfaltigen Blumen gu bedefen; - o! laffe auch bas Gis bes Brrthums brechen, die Anofpe der Babrbeit und Gerechtigfeit fich entfalten, herrlich aufblüben, und in taufend verschiedenen Formen jur milden Frucht beranreifen. Ermarme Luft und Erde, aber erwarme vor allem unferen Beift, und unfer , nur durch die Entfernung von dir , erftarretes Beri.

Geschrieben in Bern, am 3ten May 1817.

### Innhalts-Anzeige.

### Erfter Theil.

Bon den Fürstenthumern oder Monarchien.

- Dren und zwanzigstes Capitel. Entstehungs. Art der Fürstenthümer oder frenen Ginzelberrschaften. S. 3-10.
- I. Die Fürftenthumer entfteben aus der Matur der Dinge felbft und find daher die erften, zahlreichften und dauerhafteften Staaten. G. 3-4.
- II. Beweis diefes Gages aus der Bernunft, aus der allgemeis nen Erfabrung und aus Autoritaten. G. 4-6.
- HI. Befondere Entftebungsart ber einzelnen gurftenthumer. Bon oben berab burch Stiftung einer naturlichen herrschaft und burch Erwerbung ber Unabhangigfeit. G. 7.
- IV. Alle Monarchien find baber ursprunglich flein gemefen. S. 8 10.
- Bier und zwanzigftes Capitel. Gintheilung ber Monarchien. S. 11-19.
- E Grundlage berfelben von den verschiedenen Principien ber Oberherrichaft herzunehmen. G. 11 12.
  - a. Erbs und Grund berrliche. Berbaltniß eines Sauss und Grundberren gu feinen Dienern, geuten und ander Sorigen. (Patrimonial: Staaten).
  - b. Militarifche. Berhaltnig eines Anführers ju feinen Begleitern und Getreuen. (Generalat).
  - e. Beifliche. Berbaltnis eines Lebrers ju feinen Jungern und Glaubigen. (hierarchien, Eheofratien).

#### XXII

- 11. Correspondirende Drivat , Berhaltniffe. C. 15 16.
- III. Mögliche Bereinigung biefer bren Principien ber Oberberre fcbaft. G. 17-19.

#### Erftes Sauptftut.

## Von den unabhängigen Grundherren oder den Batrimonial & Fürsten.

- Fünf und zwanzigstes Capitel. Natürlicher Urfprung derfelben und ihrer herrschaft. G. 20-60.
- I. Naturlicher Ursprung ber Che und ber gamilie. Rechtliche und liebevolle Natur biefes Berhaltniffes. G. 20.
- II. Jede Familie ift bas vollfommene Chenbild eines monarchis fchen Staats, die Unabhangigfeit allein abgerechnet. S. 25.
- III. Die erften unabhangigen Familien: Sauvter, mithin die erften Furften, finden fich nothwendig unter den frenen Lands Sigenthumern. Beweis diefer Wahrheit aus der Natur ber Sache, aus der Geschichte und aus dem allgemeinen Sprach: gebrauch. S. 28 36.
- IV. Maturlicher Uriprung des Grund Eigenthums felbft. C. 33. ffbewiefen:
  - a. Aus feiner Rothwendigfeit, Allgemeinheit und Ungerftors barfeit. G. 38-42.
  - b. Aus der Uebereinftimmung beffelben mit dem naturlichen Rechtsaefes. G. 42-54.
  - e. Aus der allgemeinen Erfahrung noch in unferen Cagen. S. 45. ff.
  - d. Aus ber Autoritat ber berühmteften Philosophen und Justiffen aller Beiten. G. 54.
  - e. Beranlaffung bes entgegengefesten Irrthums blos aus ber Bwendeutigfeit bes Borts Gemeinichaft. G. 55.
- V. Gin unabhangiger Land . Eigenthumer ift ein vollendeter Gurft. G. 57 60.

- Sechs und zwanzigstes Capitel. Natürliche Deduction aller Landesberrlichen Rechte. S. 61 - 63.
- I. Ausschließende Begrundung derfelben auf allgemeine Mens schen: Rechte und erworbene Privat: Rechte (Frenheit und Eigenthum),
- 11. Nothwendige Beschränfung diefer Deduction auf die vorzuge lichften Befugniffe ober Frenheits: Acuferungen.
- Sieben und zwanzigstes Capitel. Landesherrliche Rechte. 1. Sigenthümliche Souverainität. Sochstes Glütsgut niemand als Gott über sich zu haben. S. 64-69.
- I. Sie ift nichts andere als die Unabhangigfeit oder vollfommene Frenheit felbft. S. 64.
- II. Rraft berfelben ift ein gurft nur ben gottlichen ober naturlichen Gefegen unterworfen. G. 65.
- III. Bulanglichfeit berfelben fur alle Bedurfniffe. Ihr Borgugvor allen menfchlichen. G. 66 - 68.
- IV. Religiofer und ichoner Ginn ber Benennung eines Statts balter Bottes. G. 68.
- Acht und zwanzigstes Capitel. Fortsezung. 2. Leitung aller Berhältniffe mit seinen Nachbaren. Krieg und Frieden. S. 70—114.
- 1. Das Recht Krieg ju führen beruht auf bem Recht ber Selbstvertheibigung. Der Krieg des Fürsten ift fein Krieg und betrifft feine eigene Sache. S. 71-78.
- 11. Die Berbindlichfeit jur Sulfleiftung von Seite ber Unterthanen beruht wie jeder andere Dienft a) auf blos moraliicher Pflicht, b) auf eignem Intercfie, e) auf besonderen Dienftverträgen. S. 79-34.
- III. Daberige absolnte Angerechtigfeit der Conscription und der gezwungenen Advocatorien. Ihre Geschichte. Gie find eine Frucht der revolutionaren Etaats Principien. G. 84. ft.

#### XXIV

- IV. Gin Jurf foll in ber Regel ben Rrieg auf eigne Roffen fuhr ren. Seine Unterflugung beruht wieder auf Liebespflicht und eignem Intereffe. S. 95 - 96.
- V. Beweis, daß das Recht Krieg ju fubren auch von allen ansberen Menichen ausgeubt wird, und daß fie im fleinen auch Lruppen, Waffen und Feftungen halten. S. 98. ff.
- Neun und zwanzigftes Capitel. Fortsezung.

  3. Friedens Schluffe, Bertrage, Bundniffe, Gefandtichaften. S. 115 130.
- I. Das Necht dagu beruht auf der allgemeinen Frenheit. Die Bertrage bes gurften betreffen nur feine eigene Sache und er flipulirt auch nur über diefe. S. 115.
- 11. Auch die Gefandten werden nur fur die eigenen Rechte und Intereffen der Forften gefchilt, wenn fie ichen nebenher auch den Unterthanen nuslich fenn tonnen. S. 119.
- III. Das Necht fur eigne Sache Bundniffe ju ichlieffen, tommt auch andern Menschen ju und wird baufig von ihnen ausgeubt. Bollftändiger Beweis bieses Sazes aus Bernunft und Erfahrung. S. 122-130.
- Drenfigftes Capitel. Fortsejung. 4. Möglichste Beschüzung seiner Unterthanen im Ausland. Hospitalität gegen die Fremden in eigenem Land. S. 131—140.
- I. Die Beschutzung der Unterthanen im Ausland ift eine moralische Pflicht, aber der Moglichfeit untergeordnet und foll nur in gerechten Dingen gescheben. E. 131.
- A. Die holvitalität gegen Fremde ift ebenfalls eine moralische Pflicht. G. 133.
- III. In wie weit frembe Domigilianten bem gurften und feinen Befegen unterworfen fepen? S. 135 138.
- 1V. In wie weit ein garft auf meggejogene ober abmefende Uns terthanen noch einige Rechte haben tonne? G. 139. f.

- fellung, Beforderung und Berabscheidung aller seiner Beamten und Diener. G. 141-174.
- I. Das Recht daju beruht darauf, daß alle diese Beamte nur feine Diener und nur fur feine Geschafte bestimmt find. S. 141 - 142.
- II. Beweis biefes legteren Sages aus ber Ratur ber Sache , aus ibren Berrichtungen , Benennungen u. f. m. C. 143.
- 111. Naturliche Rechte und Berhaltniffe gwifden den Furften und ihren Beamten, nach der Theorie aller Dienftvertrage, der alle gemeinen Gerechtigfeit und ergangenden Billigfeit. S. 145.
- IV. Genefis ober naturliche Filiation aller der ungabligen heut gut Rage erifitrenden Furflichen Memter und Bedienungen aus einem einfachen bescheidenen Ursprung. Beweis daß fie alle nur Diener ober Sevollmächtigte der Fürften find. S. 153.
- 3 men und drenfigstes Capitel. Fortsezung.

  6. Oberste Gesetzgebung und Handhabung seiner Gefeze. S. 175 215.
- 1. Definition eines Geleges überbaupt und ber menichlichen Gefege insbefonders, als verbindliche Willens Acuferung.
- II. Ihre Berbindlichfeit beruht theils auf ihrer Uebereinftim, mung mit bem naturlichen Recht, theils auf ber Macht ben Willen gur Bollziehung ju bringen. S. 177.
- III. Alle Menfchen geben Gefege fo weit ihr Recht und ibre Macht reicht. Beweife bavon. S. 178-183.
- IV. Die Fürftlichen Gefeje find von ben Privatgefegen nicht ihrer Ratur, fondern nur bem Grabe nach verichieden. G. 182.
- V. Das Recht der Gefeggebung ift, wie die Macht und Frenheit überhaupt, durch bas naturliche Gefeg, d. b. durch fremde Rechte beschränft. S. 187 190.
- VI. Gintheilung ber Furftlichen Gefeje nach ben Perfonen benen fie gegeben werben. S. 190,

- 型
- a. Gefege die ein garft fich felbft und jum Sheil auch feinen Rachfolgern anfiest. G. 190-191.
- b. Gefeje bie ben Beamten und Dienern gegeben werben-(Dienft: Instructionen.) G. 193.
- c. Befeze welche die Unterthanen angehen. Diefe lettern find die feltenften und auch die unnothigften von allen. Beweis dieses Sages in Abficht auf die Civils und Polisgen; Gefeze. Eriminal oder Straf: Befeze geboren nicht hieber, fie find nur Inftruttionen fur die Richter. S.
- VII. Menfchliche Gefeze find nicht allgemein, nicht fur alle gleich, nicht indifpensabel. Diefe Charaftere fommen nur ben naturlichen ober gottlichen Gefegen gu. G. 213 — 215.
- Dren und drenfigftes Capitel. Fortsegung. 7. Ausnahme von Gesegen, Privilegien und Gnaden. S. 216 230.
- 1. Das Befugnis dagu berubet auf ber Frenheit feinen Billen gu andern, infofern dadurch fein fremdes Recht beleidigt wird.
  S. 216.
- 11. Ein fürft ift smar nicht über die natürlichen, noch über fremde nicht von ihm gegebene Gefege, wohl aber über feine eigenen. S. 217 219.
- 111. Allgemeine Regel jur Ertheilung von Difpenfationen und Privilegien. Sie find erlaubt und moralifch geboten in allen Kallen mo der Grund des Gefeges aufhort. S. 219.
- IV. Anwendung diefer Regel a) auf Befege, die ein Fürst fich felbst auslegt, b) auf solche die er feinen Beamten ertheilt, besonders auf Strafgeseze oder Begnadigungen, c) auf Cippilo und Poligen: Besege. S. 219 229.
- V. Biderlegung ber Einwurfe. G. 229 230.
- Bier und drenfigftes Capitel. Fortsezung. 8. Oberfte Gerichtsbarkeit. C. 231 -271.
- I. Raturlicher Urfprung und Befen der Gerichtsbarfeit. Gie

- entipringt aus Salfeanrufung und ift nichts weiter als uns partbevifche Sulfleiftung. S. 232-234.
- II. Sie ift fein ausschlieffendes Souverainitats : Recht, sondern wird im fleinen von jedem Menschen ausgeübt. Adterliche, Hausberrliche, Patrimonial : Gerichtsbarfeit u. f. w. S. 234 240.
- III. Ein gurft bat aber theils die ausgedebntefte, theils die oberfte und bodfte Gerichtsbarfeit. G. 240 248.
- IV. Er fann biefelbe fomobl in eigener Person als in feinem Das men durch Beante ausüben laffen. G. 248 250.
- V. Diese richterliche Beamte find des gurffen feine Diener ober Gebulfen, mithin feineswegs von ibm unabhängig und nicht ju Richtern über ibn gefest. S. 250 264.
- VI. Die Gerichtsbarfeit an fich, als Sulfleiftung betrachtet, ift eine moralische Pflicht (Wohlthat). S. 264-269. Daraus erflärt fich:
  - a. Die Rothwendigfeit ihrer Unrufung. G. 265.
  - b. Die Möglichkeit ihrer Berweigerung unter gemiffen Ums fianden, ju gemiffen Beiten 26. G. 265-267.
- VII. Die Ausubung ber Gerichtsbarfeit aber nach bem Gefes ber Gerechtigfeit ift ftrenge Rechtspflicht. S. 270.
- Fünf und drenfigstes Capitel. Fortsezung. 9. Dingliche Rechte des Fürsten. — Domainen und Regalien. S. 272—309.
- I. Frene Difposition uber fein Bermogen, feine Ginfunfte und feine Ausgaben, oder Die fogenannten Staats-Finangen. S. 272 - 277.
- 11. Domainen find eigenthumliche Giter ber Jarfen und nicht National. Guter, baber auch veraugerlich, infofern nicht frubere Zestamente ober Jamilien Dertrage im Weg fieben.

  6. 277 281.

Die ausschlieffende Benugung von gewiffen Gemaffern,

#### XXVIII

- Mordften, Balbungen u. f. w. fliest aus bem Eigenthum über Die Domainen. S. 283.
- III. Regalien find eine Fruchtbarmachung von Capitalien, auss fcblieffend vorbehaltene Induffrial : Unternehmungen. Rechts liche Grundfage darüber. S. 284-286.
- IV. Entwitlung diefer Grundsaje in Absicht auf die Jagd und Fischeren (fo swar eigentlich jum Recht ber Domainen ges boren), die Bolle, die Posten, die Mungfabrifation, die Bergs werfe, den Salz und Labaf: Handel, die Aulver- und Salpeter: Fabrifation 2c. Gedanken über die Erweiterung der Regalien. S. 286-307.
- N. Micht ausschliesende Industrial : Unternehmungen, allerley Manufatturen, Fabrifen u. a. Anstalten. Ihre 3wetmaßige teit. S. 307 309.
- Sechs und drenfigftes Capitel. Fortsegung. 10. Tagen und Sporteln. S. 310-316.
- I. Matur und Entftebungeart berfelben. G. 310-313.
- 11. 3bre Rechtmäßigfeit und Billigfeit unter gemiffen Schramfen. Cbenb.
- III. Ihre Bortheile fomobl fur die Partenen ale fur die Beamsten und fur die Furften felbft. G. 313.
- IV. In der Regel follen fie den Beamten als eine Belohnung ihrer außerordentlichen Arbeit zufommen. G. 315.
- Sieben und drenfigftes Capitel. Fortsezung. 11. Bon Steuren und Auflagen. S. 317-354.
- I. Ein gurft ift naturlicher Beife nicht befugt feinen Unterthas nen einseirig Steuren aufzulegen. Contributionen auf übers wundne Beinde, und Steuren auf Leibeigene beruhen auf einem gang andern Grund. Ein Jurft soll in der Regel aus eigenem Bermogen leben. S. 318 — 322.
- 11. Befidtigung Diefes Gages aus ber Ratur der Cache und ben gangen Gefchichte. G. 322-326.

- III. Steuren oder Benbulfen muffen angefucht und fremillig gus geftanden werden. Abermalige Bestätigung diefes Cages aus der allgemeinen Erfahrung. G. 326 - 332.
- IV. Die Unterftugung der Furften von Seite ihrer Bolfer berubt aber auf moralifder Pflicht und auf eigenem Intereffe. S. 332-335.
- V. Die Steuren muffen von den Fregeren des Landes verlangt werden, b. h. von denjenigen, die mit dem Jurften in direfter, unmittelbarer Berbindung fichen. Daberige naturliche Composition der Landstände. Sie reprafentiren nur fich selbft nicht das übrige Bolt. S. 335 339.
- VI. Das Eigenthum und die Bermendung der Steuren gebort bem Furften, wofern ben ibrer Berwilligung nichts anders vorbehalten worden. S. 339-341.
- VII. Einzelne foater bingugefommene Unterthanen find ben fruber eingeführten Steuren unterworfen, nicht aber gange neuer, worbene Provingen oder Gemeinden. S. 341.
- VIII. Begenftande ber Steuren und Auflagen. G. 342.

Sie tonnen unendlich mannigfaltig fenn. S. 342 - 343. Eine volltommene provortionelle Gleichheit zu erzielen ift abfolut unmöglich. S. 343 - 348.

Alle Auflagen baben ibre Inconveniente. Die minder fühlbaren oder die fremvilligen, und diejenigen die fich ben fremvilligen am meiften nabern, find die besten. G. 349. ff.

- Not und drenfigftes Capitel. Fortsezung. Moralische Pflichten der Fürsten. — Gemeinnuzige Unftalten. S. 354—374.
- I. Beschränfung Diefer Deduftion auf Die boberen und feltneren mebr Rrafte voraussezenden Boblibaten. G. 354-356.
- II. Gemeinnusige Anftalten gur Beforderung der Siderheit, bes Wohlftandes, der Wiffenschaften, ju Unterflugung der Rrans ten und Armen ic. S. 356-359.
- II. Dergleichen Anftalten find Wohlthaten, nicht rechtliche Coul.

- bigfeiten, und werden nicht ausschließend von ben gurften geleiftet. Die meiften und besten derselben verdanft man Privat. Personen und Privat. Bereinigungen, besonders aber ber ebriftlichen Kirche. G. 359-365.
- IV. Es ift fogar bochft ichadlich und ihrem Auffommen hinderlich, fie ausschlieffend jur Sache ber Furften zu machen, und ibs nen als angebliche Iwangspflicht aufzulegen. S. 365 366.
- V. Bemeis Diefer Babrheit aus der Natur der Cache und aus der Erfabrung unferer Lage. C. 367-371.
- Reun und drenfigftes Capitel. Bon den Schranfen der Landesherrlichen Gewalt. S. 372-416.
- 1. Unmöglichkeit nach dem pfeudophilosophischen Staats Softem die Schranken der Fürfilichen Gewalt ju bestimmen. Es führt zur volltommenften Sclaveren. Daberige fallche Des finitionen des Despotismus. S. 373 376.
- 11. Die Schranten ber Fürstlichen Sewalt bestehen in dem mas alle menfchliche Frenheit begrangt, nemlich in fremden Recheten. Ihre Pflichten find die nemlichen wie die aller anderen Menfchen: nicht gu schaden und gu nugen nach ihrem Berembare. S. 376-378.
- 111. Pofitive Bertrage tonnen ju ben naturlichen Befugniffen ober eigenen Rechten etwas bingufegen ober davon wegnehinen.

  6. 378 379.
  - a. Benfviele folder Bertrage, befonders der michtigern: Capitulationen, pacta conventa, Königliche Urfunden, Chartres etc. S. 378 - 387.
  - b. Beurtheilung berfelben. Sie find 1) ihrem Inhalt nach meift unbedeutend; 2) felten nothig und werden nur durch vorangegangenes großes Unrecht veranlasset; 3) obne Resligiosität durchaus unnug und illusorisch; 4) oft sogar schädlich und der Ungerechtigkeit forderlich. 6. 388-393.
- IV. Der Defpotismus ift nichts weiter als gewaltsame Uebers

- fdreitung des eigenen und Beleibigung fremden Rechts; eine Laffon von Seite des Machtigeren. G. 394.
- V. Fruchtbare Entwiftung und Beftätigung biefes einfachen Grundfages.
  - a. aus den gewöhnlichen fleineren Difbrauchen oder Unges rechtigfeiten. G. 395 401.
  - b. aus den größeren und allgemeinen Bedrufungen, die man nur dem pseudophilosophischen (revolutionaren) Staats, Softem verdankt, Ihre Schadlichkeit fur Furften und Boller. S. 401 – 410.
- VI. Durch welche gerechte Mittel Furften die fregen Sandlungen ihrer Unterthanen leiten und lenten fonnen. Soberes Regies rungs : Calent. S. 410 416.
- Bierzigftes Capitel. Bon den Rechten und Pflichten der Unterthanen. S. 417 - 434.
- 1. Die Rechte der Unterthanen find ihrer Quelle und ihrent Wesen nach die nemlichen wie die der Furften. Der Untersschied besteht nicht in verschiedenen Befugniffen, sondern nur in verschiedenen Mitteln gleiches Befugnif auszuüben, b. h. in ungleichen Glutsguttern. G. 417 419.
- 11. Beweis daß es fein einziges fogenannt Landesberrliches Recht gicht, welches nicht in fleinerem Maag auch von anderen Menschen ausgeubt werde. S. 419-425.
- 111. Die Pflichten der Unterthanen find chenfalls die nemlichen wie die ber Furfien, und von den Pflichten gegen alle ans dern Menschen durchaus nicht verschieden. Gie bestehen in Nechtspflichten, Liebespflichten und Alugheits: Regeln, bende lettere doch unter dem Vorbehalt, nie selbst Unrecht ju thun. S. 425 434.
- Ein und vierzigftes Capitel. Bon den Mitteln der Unterthanen jur Sicherung ihrer Rechte. S. 435—468.
- I. Worauf es ben bem gangen Problem antommt. E. 436.

#### XXXII

- II. Erftes Mittel. Sigene Pflichterfallung, verbunden mit einer guten allgemein verbreiteten Doctrin über die wechselseitigen Rechte und Berbindlichfeiten. G. 436 442.
- 111. 2wentes Mittel. Mancherlen Arten von indireftem, negas tivem Biberftand. G. 442-446.
  - a. Wohlgegrundete Borftellungen ben ber Quelle des Uns rechts felbft.
  - b. Gemiffenhaftigfeit bie bem Bofen wenigftens nicht bilft', bem Unrecht feinen Dienft verlagt.
  - e. Ringer Berichnb, Daffigung und Milberung in Der Auss fubrung.
- 1V. Drittes Mittel. Sich von der ichdblichen Gewalt ju trens nen, auf Bortheile Bergicht ju leiften um den Beichwerben gu entgehn. G. 448 - 450.
- V. Beantwortung der Frage: ob Nothwebr, gewaltsamer Wis derftand und Krieg gegen Fürftliche Bedrüfungen je erlaubt seo? Er ift zwar nach dem natürlichen Gesez, der Erfabrung und dem allgemeinen Urtheil nicht absolut unrechtma: Big, S. 450 461. aber
  - a. gewöhnlicher Beife nicht möglich, aus Mangel an Rraf: ten und wegen der jahllofen Schwierigfeiten folcher Bers bindungen. S. 461 - 465.
  - 1. in ben meiften Fallen nicht flug, giebt nur größere Hebel nach fich. G. 465 - 466.
  - c. foll in feiner Ausubung durch Menfchlichfeit und Liebe gemäßigt werden. G. 466.
- VI. Legtes und ficherftes Mittel. Bertrauen auf gottliche Gulfe, b. b. theils auf die Rraft der Natur, die fich fortdaurendem Unrecht widerfest, theils auf die Ungerftorbarfeit des Pflichts gesesse und die naturlichen Strafen seiner Berlegung. E. 467 468.

- Bwen und vierzigftes Capitel. Bon der Berauferung der Landesherrlichen Macht und der Erblichteit der Staaten. S. 469—529.
- 1. Unmöglichfeit bieselbe nach bem berrichenden pfeudophilosop phischen Staats Spftem ju rechtfertigen. S. 470-471.
- II. Recht ber Berauferung überhaupt. Man veraußert nur eis gene Macht und eigene Rechte, nicht die ber Unterthanen. S. 471.-478.
- III. Erblichteit insbefondere. 3hr mabrer und einziger Grund ift die Erblichfeit der eigenthumlichen Guter und Bestiungen. 6. 479 484.
- IV. Maturliche Erbfolge ben Unabbangigen. Gie beruht auf bem Billen bes Erblaffers. G. 484. ff.

Naturlicher Urfprung und Rechtmäßigfeit ber Teffamente - Ihre Allgemeinheit in allen Zeiten und Landern unter versichiedenen Formen. Urfprunglich unbeschränfte Teffirungs. Freyheit, S. 485 - 495,

- N. Daberige verschiedene Hebungen auch in Fürftlichen Saufern. Ebeilbarfeit und Untheilbarfeit. Legtere ift aus auffallenden Convenienze Grunden die gewöhnliche Regel und in diefem. Fall meift mit dem Nechte der Erfigeburt verbunden. S. 425 502.
- VI. Naturliche Veranlaffung, undentliches Alterthum, allgemeine Berbreitung, partielle Unterbrechung, und allmäblige Bies derberftellung diefes Rechts der Erfigeburt. G. 502 517.
- VII. Mögliche Bebingungen ber Erbeseinfegung ober Erbesausfchlieffung. G. 517.
- VIII. Cogenannte Secundo. Senituren, ale feltene Ausnahmen. von der Regel. C. 518 523.
- 1X. Grund des Borgugs ber Cobne vor ben Cochtern. Mögliche Erbfolge auf Cochtern. S. 523.
- X. Weitere Succeffions . Ordnungen ber Ermanglung von Rin bern, G. 525.

#### VIXXX

- XI. Mögliche Erbfolgsftreitigleiten wie unter Privat: Personen, wegen dem Mangel oder der Unbestimmtheit der Fürftlichen Leftamente und Sausgeseze. S. 527-529.
- Dren und vierzigftes Capitel. Bon der Erweiterung der Grund. oder Landesherrlichen Macht. 6. 530-581.
- I. Urfprüngliche Kleinheit aller Staaten ohne Ausnahm. 3metmäßigkeit dieser kleineren Staaten. — Rechtliche Möglich: feit ihrer Erweiterung. S. 531 – 534.
- II. Befondere Mittel baju:
  - 1. Durch Einführung ber Untheilbarfeit und bes Rechts ber Erfigeburt. S. 534 539.
  - 2. Durch allerlen rechtmäßige Erwerbungs: Arten, Raufe, Saufche, Schenfungen, Soprathen, Erbichaften u. f. w. S. 539 542.
  - 3. Ourch Eroberungen und darauf folgende Abtretungen.

     Ihre Rechtmäßigfeit unter gemiffen Umftanden. In wie fern der Eroberer mehr Rechte erwerben fann, als der vorige Besiger ihm abjutreten befugt war? S. 552-550.
  - 4. Durch allerley vortheilhafte Bertrage, ohne Ers werbung von Territorial Belljungen: G. 550.
    - a. gleiche und ungleiche Bundniffe. G. 542 554.
      - b. unbeding te und bedingte Unter werfungen Reunions, Bertrage, Infeudationen, Schus, und Schirmherrichaften, Capitulationen &. Ihre rechtliche Moglichkeit. S. 554-561.
      - e. eingelne Gervituten von Seite anderer Staaten, Ihre Ruglichfeit unter gewiffen Umftanden. G. 561. ff.
- III. Daß die Landesberrliche Macht frenlich auch durch Disbrauch der Gewalt oder sogenannte Ufurpation erweitert werden fann. Invasionen, Spoliationen, Reunionen, Confisfationen, Sefularisationen, willschrliche Mediationen 2c. S. 570. ff. Staatsrechtliche Bemerkungen darüber:

- 1. Gie find gwar immer unrecht, aber, wie unter Privat. Perfonen, nicht immer gu binderen moglich. G. 572.
- 2. Einzelne Migbrauche machen nicht alle übrigen Befigungen unrechtmäßig. G. 572 573.
- 3. Die Usurvation bezieht fich unmittelbar nur auf den verigen Besiger, nicht aber auf bessen Unterthanen. Legtere find jum Widerfland gegen den Usurpator zwar berechtiget, aber nicht absolut verpflichtet. ©. 573 – 576.
- 4. Langer, unwidersprochener Belig, macht julegt auch bie Murpation jum wirflichen Recht. Die Berjahrung gilt auch zwischen Unabhangigen, wenn schon ohne bestimmten Beitpunft. S. 576-581.
- Bier und vierzigftes Capitel. Bon dem Berluft der Unabhängigfeit oder dem Untergang der Staaten. S. 582 602.
- L Gie erfolgt überhaupt durch absolute oder relative Schwachung ber Macht. G. 583.
  - 1. Durch allguviele Theilungen bes frenen Grund Eigens thums. G. 584.
  - a. Durch frenwillige Beraugerungen bes Landes. G. 585.
  - 3. Durch gangliche Auslofchung Des Furflichen Gefdlechts, ohne naturliche ober teftamentlich eingefeste Nachfolger. S. 587.
  - 4. Durch Streitigfeiten, jungluflich geführte Rriege und nache theilige Friedensvertrage. G. 590.
  - 5. Durch bedingte oder unbedingte Unterwerfungen. G. 592.
  - 6. Durch lebernahm allzuvieler einzelner Servituten. G. 594.
  - 7. Durch unrechtmäßige Gewalt. G. 595.
  - 1. Durch den Berluft der relativen Macht. G. 598.
- II. Dagegen ift es nicht richtig, daß der Staat bloß durch ben möglichen Untergang des Bolts, j. B. durch Auswanderung oder Zerfireuung ber Unterthanen ju Grund gebe. Er ficht und fallt mit dem Furften und seiner Unabhängigfeit. C. 600. ff.

### Drutfehler.

gin. r. ber Dote Do 5 fatt Excuso lies excusse.

```
17. fatt Leibes: Pflichten l. Liebes: Pflichs
    RI.
                ten.
             2. fatt baburd I. be burch.
    97.
             g, fatt Rabigfeiten I. Rabigfeit.
- 146.
             4. (ber Rote Ro it; fatt Memterlauf L. Mems.
  147.
                terfauf.
             2. (ber Mote 25) fatt Garde de sceaux L.
   157.
                Garde des sceaux.
            15. fatt ich affte I. fduf.
  159.
             2. (ber Dote Do 31) flatt Minister I. Mi-
  161.
                nistre.
             17. fatt menichenlichen I. menichlichen.
   197.
             s. (von unten) flatt bag von I. und daß von-
  212.
                Geitenzahl foll fieben 218.
   217.
                          foll fteben 219.
   218.
             g, fatt bem I. ben.
   245.
             2 (ber Rote 34) fatt assumantur [, assu-
   252.
               muntur.
             6. ebendaf. fatt judica ordinario I. judicia
                ordinaria.
             ar, flatt gerinfågige I. geringfågige.
   265.
                Geitengabl fatt 270 l. 272.
   272.
             1. fatt Rlugbeet I. Tlugbett.
   291.
             11. fatt 15) [. 14)
   3:5.
             tr. fatt auch fo viel t. auch um fo viel.
   351.
             3. fatt ausgeführten I. aufgeführten.
   375.
              4. fatt indem ben allen I. indem ben als
   292.
                len Bertragen.
             11. fatt Es l. Er.
   394
           6-7. fatt Bermaltungen I. Bermaltung.
   399.
              2. (ber Mote 53) fatt penant I. peccant unb.
   404.
                fatt sane [. sacræ.
              3. (ber note 63) fatt inflatere f. inflectere.
   412.
              2. (ber Dote) flatt Hoppes L. Hobbes.
   479.
              2. (ber Mote 27) ftatt Sut-chum I, Sut-
   497.
                chuen.
              t. (von unten) fatt domo I. donis.
  507.
             12. fatt Aurelien I. Aurelian,
- 52I.
```

### Restauration

ber

Staats , Wissenschaft

ober

Theorie

Des

naturlich = gefelligen Buftands.

3 menter Band.

Erfter Theil. Bon den Fürstenthumern oder Monarchien. Erftes hauptstuf. Bon den unabhängigen Grundherren oder den Patrimonial: Fürsten.

## Erster Theil.

# Von den Fürstenthümern oder Monarchien.

Dren und zwanzigstes Capitel.

Entstehungsart der Fürstenthumer oder fregen . Einzelherrschaften.

- 1. Die Gurftenthumer entfieben aus der Ratur ber Dinge felbft und find daber die erften, zahlreichften und dauerhafteften Staaten.
- II. Beweis diefes Sajes aus ber Bernunft, aus der allgemeinen Erfahrung und aus Autoritaten.
- III. Allgemeiner Ursprung ber einzelnen Furftenthumer. Bon oben berab durch Stiftung einer naturlichen herrschaft und burch Erwerbung ber Unabhängigfeit.
- IV. Alle Monardien find baber urfprunglich flein gemefen.

Da, wie wir in dem vorigen Band erwiesen haben, ein Fürst nichts weiter als ein begüterter, mächtiger und niemanden unterworfener Mensch, mit andern Worten ein unabhängiger herr ist, 1) da sein Fürstenthum auf eigener Macht beruht, die hinreichend ist über andere Men-

<sup>1)</sup> Cap. 18. S. 473 - 480,

fchen gu berrichen und felbft niemanden gu dienen : fo ergiebt fich von felbft, daß die Fürftenthumer oder Monarchien die erften und natürlichsten, die gablreichften und Dauerhafteften Staaten gewesen fenn muffen; benn fie entspringen aus ber Matur ber Dinge felbft obne allen vontiven Willen, ohne fünftliche Beranftaltung der Menichen. Gin Individuum ift nemlich schon durch die Natur vorbanden und gegeben; jede Familie bildet ichon eine fleine Monarchie, in einer größeren eingeschloffen, jeder einzelne Mensch fogar ift König und Monarch in dem Rreife feines Gebiets, nur ein fleiner und mindermächtiger, burch Ratur oder Bertrag einem Soberen balb mehr bald weniger unterworfen: und um in vollem Ginne ein Kurft oder Konig ju beiffen, bedarf er urfprünglich weiter nichts, als auf dem Theile des Erdbodens, den er occupirt oder anbaut, feine daraus entspringende, ibm durch die Begunftigung der Natur jugewandte Unabbangigfeit ju behaupten, oder fich eine folche hintenber durch eigene Rraft und Unftrengung oder rechtmäßigen Bertrag Daber bestätiget es auch die Geschichte au erwerben. 2) aller Zeiten und Lander, daß die Monarchie unwiderfprechlich die erfte und altefte aller Berrichaften oder fogenannten Verfaffungen gemefen, und es ift durchaus Matur - und Beschichte - midrig, mas die revolutionaren oder von der Grille des Social . Contracts ausgehenden Staats. lebrer behanpten, daß die Menschen vorerft in der Anardie, dann in der Demofratie, fpaterbin in der Ariftofratie gelebt hatten und erft am Ende ju der Monarchie gefommen maren. 3) 3m Gegentheil lehret die Geschichte

<sup>2)</sup> G. oben Cap. 19. von der Erwerbung der Unabbanoigfeit.

<sup>3)</sup> Pufendorf, den man, der Abficht nach, nicht unter die

der ältesten Zeiten, daß der Erdboden ursprünglich im allen Ländern von einer ungählbaren Menge kleiner Rönige oder Fürsten gleichsam befäet war, 4) daß durch-Messung der Kräfte oder durch natürlichen Wechsel der Glüksgüter bald viele solcher kleinen Staaten von einemgrößeren dienstbar gemacht, bald ein großer wieder inviele kleine aufgelöst worden, und daß die wenigen Republiken überalt viel später, die Aristokratien ben Verstreibung der Könige, und die sogenannten Demokratien oder großen Bolks-Corporationen erst nach Berjagungder Vornehmen, oder nach ihrem allmähligen Aussterbenzentstanden sind. 5) Alle alten Schriftsteller, selbst res

revolutionaren gablen kann, war gum Theil schon dieser Meynung; Monte squieu ebenfalls, und unter den neueren hat sie Sonnen fels am grellsten bennabe mit obigen Worsten ausgespiochen. Offenbar floß sie aus der falschen Grunds Idee eines ursprünglichen burgerlichen Contrasts, die man nicht verlassen wollte und doch mit der Birklichseit zu accoms modiren suchte. Daß einige dieter und abnlicher Schriftstellergleichwohl bintenber die Monarchie als die beste Verfassung darstellen, als ob man zulezt ihr Ideal in der hauslichen. Versassung gesucht batte: geschah nicht aus aufrichtiger teberzeugung, sondern war eine Wendung der Klugheit, um sich gegen die Fürsten, unter denen nicht lebte, den Rusen zu fichern.

- 4) Diefe intereffante und illuftrirende Bahrheit wird feines Orts ben bem Cap, von der Erweiterung ber Landesherrlichen Ges walt und unter den hiftorifchen Beftätigungen naber ausge- führt werden.
- 5) Exeuso jugo regio vel ejectis optimatibus wie Boebmet fich ausbruft, j. p. u. Bicland in feinen migigen Auffde gen: "über bas gottliche Recht ber Obrigfeit!" und "Luftreife in's Elpfium" macht bie nemliche Besmerfung. Die Griechischen Republifen, Rom und Carthage,

publikanische die sonk interessirt gewesen wären den Republiken den Borzug des Alterthums einzuräumen, bezeugen diese Wahrheit noch zum Uebersinst. Man kennt den Ansspruch des Aristoteles: "Ursprünglich senen "die Städte selbst von Königen regiert worden, wie jezt "noch die Bölker." 6) Sicero, 7) Sallust, 8) Paufanias, 9) Justin 10) und Tacitus 11) melden einstimmig: alle alten Bölker hätten ehmals Königen geborcht, Rom und die Griechischen Städte selbst senen anfänglich unter der Herschaft von Königen gestanden. Das war auch nach der Natur der Sache gar nicht anders möglich, weil Genossenschaften oder republicanische Consociationen erst durch ganz besondere Umstände oder Bedürfnisse gebildet werden müssen, ohne welche die Menschen zu solchen Communitäts. Berhältnissen gar nicht

bie Italienischen Stabte im Mittelalter, die Schweizerischen Stadte und Lander, die vereinigten Niederlandischen Staaten, die Amerikanischen Colonien u. f. w. hatten fie nicht alle ihre frühern Könige oder Jurften?

<sup>6)</sup> Initio a regibus gubernabantur civitates et nunc etiam gentes. Ex iis namque qui in regum imperio essent conveniebant, omnis enim domus regio imperio administratur. Arist. I. Pol. I.

Omnes antiquæ gentes regibus quondam paruerunt. Cic. 3. de Legg.

<sup>8)</sup> Regnum in terris nomen primum fuit. Sallust.

<sup>9)</sup> In regum et hos fuisse priscis temporibus imperio satis omnibus constat. Tota enim Græcia olim regibus paruit, quum nondum Respublicæ institutæ fuissent. Pausanias de Bæotio L. IX.

<sup>10)</sup> Principio rerum, gentium Nationumque imperium penes reges erat. Justinus I., I.

<sup>11)</sup> Urbem Romam a principio reges habuere. Tac. annal.

fo geneigt find als man glaubt. Gleichwie übrigens die Fürstenthümer die ältesten und zahlreichsten Staaten sind, so sind sie auch die dauerhaftesten von allen; denn sie haben ihre Wurzel in der Natur der Dinge selbst, welche zwar nach ihrem ewigen Gesez einzelne dergleichen Verbindungen vergehen, aber stets wieder neue und ähnliche entstehen läßt. Hingegen kommen die Republiken nicht nur viel später und seltener vor, sondern sie dauren auch gewöhnlich nicht so lange, weil sie nur ein Werk der Menschen sind, und am Ende werden sie meistentheils wieset in Fürstenthümer aufgelöst.

Was dann überhaupt die Entstehungs-Art der einzelnen Fürstenthümer betrifft: so ergiebt sie sich von selbst aus dem oft erklärten Begriff dieser lezteren. 12) Fürsten sind unabhängige herren, Menschen die über andere gebieten, selbst aber niemanden dienen, und wir haben bereits aussührlich gezeigt, theils wie alle herrschaft überhaupt entsteht, 13) theils wie die Unabhängigkeit oder die höchste Gewalt erworben wird. 14) Demnach bilden sich die Monarchien oder Fürstenthümer gleich allen herrschaftlichen Berhältnissen in der Welt von oben herab, d. h. sie gehen alle von einem einzelnen Menschen aus, der durch eigene überlegene Macht und glükliche Umstände entweder bereits unabhängig war oder es in der Folge geworden ist. Das untergebene Vost hingegen bilbet und erweitert sich durch successive Aggregation,

<sup>12)</sup> Cap. 17. Definition der Staaten überhaupt. Cap. 18, Befons: bere Definition ber Gurften.

<sup>13)</sup> Cap. 13. von dem Ur fprung aller herrschaft.

<sup>14)</sup> Cap. 19. von der Erwerbung ber Unabhangigfeit.

b. b. durch Unichließung einzelner Menschen, die mit den Ibrigen in feine Dienfte treten ober fonft von ibm abbangig werden. 15) Das Bolf ift urfprünglich nicht vor bem Rurften, fondern im Gegentheil der Rurft eriffirt querft und sammelt die Untergebenen nach und nach durch mancherlen Berhältniffe und febr verschiedene Dienftvertrage um fich ber, 16) woraus auch folget, baf er über fie gefegt ift, nicht aber fie über ibn gebieten. 3mar läßt es fich denfen, daß die Unabhängigfeit auch vor der Berrfchaft eriftire, wie g. B. ben dem erften Befignehmer und Unbauer eines unbewohnten Erdfrichs, der feine Untergebenen erft fpaterbin anwirbt oder in feinen Dienft aufnimmt; allein gewöhnlich gebt bas Berrichen felbit ber Unabbangigfeit vorber, 17) b. b. man ift meiftentheils fcon fruber herr und Privat Dberer als man ein Fürft Aber in benden Rallen bildet fich die Berrichaft immer von oben berab. Wer also durch eigene Macht andere Menschen ju nabren, ju schugen, ju leiten vermag, fie mittelft beffen von fich abhängig machen ober in feinen Dienft gieben fann, der ftiftet eine Berrichaft, und wer mit diefer Serrichaft bis jur eigenen Unabban-

<sup>15)</sup> G. T. I. p. 338-339.

<sup>16)</sup> Pufendorf ahndete schon diesen Ursprung: "Fieri etiam "potest ut monarchia constituatur per unicum duntaxat pac"tum, si nempe multi citra antegressam inter ipsos con"ventionem, (ohne Social: Contrast) quisque pro se, simul
"aut diverso tempore, uni sese subjecerint, ad eum fere
"modum, quo exercitus ex convenis et mercenariis con"stautes colliguntur." J. n. et g. L. VII. c. 2. S. 9.
Wie ist es möglich, so nabe bey der Wahrheit zu senn und
sie doch nicht aufzusassen? Die leidige fire Idee von einer
fünstlichen societas civilis erklärt es allein.

<sup>17)</sup> S. T. I. p. 475.

gigfeit gelangt, es sen daß ihm die Macht dazu von früberen Besigern gegeben worden oder daß er sie selbst erworben habe, oder daß sie ihm durch zufälliges Glük angefallen sen: der flistet ein Fürstenthum, welches mit der Macht und Unabhängigkeit auf seine Erben oder andere Nachfolger übergeben wird.

Aus dieser Entstehungsart der Monarchien oder Kürftenthumer folget nothwendig, daß fie urfprünglich alle flein gewesen fenn muffen; denn die Rrafte machfen allmählig und der erfte Unfang einer Serrschaft ift allemal gering. 18) Eben diefes bestätiget auch die allgemeine Erfahrung und Geschichte auf eine bochft frappante Beife, jum deutlichen Reben - Beweis, daß fie nicht aus einer Bereinigung mehrerer Sausväter fünftlich gebildet, fondern durch ein einzelnes frenes oder frengewordenes Saus - oder Privat-Wefen natürlich entstanden find. Wie fie fich aber in ber Folge auf mannigfaltigen Wegen rechtmäßig vergrößeren, die Berhältniffe eines Menfchen mit vielen andern in immer größeren Rreifen angefnüpft werden fonnen : das werben wir feiner Zeit in dem Cavitel von ber Erweiterung ber Landesberrlichen Gemalt ausführlich ent. wifeln. Man darf auch nur die außere Genalt ber mirt. lichen oder je bestandenen großen Reiche betrachten, um fich ju überzeugen, daß diefe Erweiterung nach und nach geschehen fenn muß und daß fie nicht durch einen Gocial-Contract unter dem Bolf entftanden fenn fonnen.

<sup>18)</sup> Remlich um mich genau auszubruten: bie herrichaft ift bey ibrem Urfprung allemal flein. Man fann aber auch bereits eine große und ausgedehnte herrschaft besigen, bevor fie felbsteftanig, d. h. ein Staat wird.

lächerlich mare es nicht zu behaupten, daß z. B. die Ginwohner von Rambichabta und die Tataren an der Grange pon China mit ben mehrere taufend Meilen von ihnen entfernten Lief. und Rurlandern und diefe wieder mit den Bemobnern der Rrimm und mit Georgien jenfeits bes Raufanichen Gebirges, Bolfer von bunderterlen Bungen und Sitten gusammengetreten und übereingefommen maren einen Baar aus deutschem Stamm ju ihrem gemeinschaftlichen Oberhaupt ju ermählen; daß die Spanier in Guropa fich mit den Merikanern und Beruanern in Rordund Gud. Amerita in einen Staat vereiniget, die Britten an ber Themfe, die Indianer am Banges, die Bewohner von Canada und fo viele Infeln des Weltmeers gufammen ein gemeines Wefen errichtet batten. Wenn auch gar feine Geschichte vorhanden, alle Zeugniffe verlohren maren , die und über den Urfprung diefer Berhaltniffe belebren: fo mußte die Abfurdität jener Idee in die Augen fpringen. Nimmt man bingegen den gang einfachen natürlichen Sag auch nur als Sprothefe an, daß ein Rürft nichts anders als ein ftarf begüterter burchaus frener Mensch ift, daß er mehrere weit von einander entlegene Guter bengen oder nach und nach erwerben, und theils durch dieselben, theils durch mancherlen Bertrage mit Menschen von allerlen Gegenden und Jungen in Berübrung und rechtliche Berbaltniffe tommen fann: fo laft fich fowohl bas Raftum felbit, als fein möglicher, rechtmäßiger Urfprung leicht erflären. Die gange Geschichte bestätiget es aber ohne Ausnahme, daß das große Gebiet einzelner Monarchien nur allein auf diesem Wege entftauben, und daß biemit jene Idee feine Spoothese mehr, fondern allgemeine und nothwendige Wahrheit ift.

# Vier und zwanzigstes Capitel. Eintheilung der Monarchien.

- I. Die Grundlage derfelben ift von ben verschiedenen Principien ber Oberberrichaft bergunehmen.
  - a. Erb : und Grundherrliche. Berhaltnif eines hauss und Grundherren zu feinen Dienern, Leuten u. a. Sorigen. (Patrimonial: Staaten.)
  - b. Militarifche. Berbaltnif eines Unfuhrers ju feinen Bes gleitern und Getreuen. (Generalat.)
  - c. Seiftliche. Berbatniff eines Lebrers gu feinen Jungern und Glaubigen, (hierarchien, Cheofratien.)
- II. Correspondirende Privat : Berbaltniffe.
- III. Mögliche Bereinigung diefer dren Principien der Oberherrschaft.

Eine allgemeine Sintheilung der Fürstenthümer oder Monarchien kann nicht von ihrem Umfange, noch von zufälligen Benennungen oder Titulaturen, 1) noch von den mannigfaltigen inneren Verhältnissen, d. h. den Gewohnheiten und positiven Verträgen, durch welche die Macht der Herrschenden in ihrer Ausübung bald mehr bald weniger beschränkt oder erweitert wird, 2) sonderu nur allein von der Grundlage der Herrschaft selbst, d. h.

<sup>1) 3.</sup> B. etwa nad Ranferthumern, Ronigreichen, Berjogthamern, Graffchaften u. f. w.

<sup>2)</sup> unbeschranfte — beschrantte — absolute — bes bingte — despotische — gesesliche — einfache — gemischte zc. Aues das find vage Inhaltsleere Ausbrufe, die mehr oder weniger auf die einen so gut als auf die anderk passen.

von derjenigen Macht hergenommen werden, durch welche das herrschaftliche Verhältnis ursprünglich veransasset oder gebildet worden, und diese Eintheilung ist nicht nur die einzig bestimmte und erschöpfende, sondern auch in allen ihren Resultaten die fruchtbarste.

Mun giebt es nach ber Natur ber Sache, welche auch burch die gange Geschichte bestätiget wird, nur dren Sauptfrafte und daraus entspringende Berhaltniffe, wodurch einzelne Menschen fremde Bedürfniffe befriedigen, dadurch ju einer großen Serrschaft über andere gelangen, mit ober ohne ihre Sulfe unabhängig werden und also Monarchien ftiften fonnen: 1° das Berhältnif eines begüterten Saus - und Grundherren ju feinen Rinbern, Dienern und andern Sörigen. 3) 2º Das Berhältniß eines Unführers zu feinen Begleitern und Getreuen (Baffengefährten, Dienstmannen.) 3° Das Berhältniß eines Lehrers oder geiftigen Dberhaupts ju feinen Jungern und Glaubi-Durch Reichthum und ausgedehnte Länderenen vermag man gablreichen Menschen Rabrung und Wohnung ju verschaffen, mithin ihrem erften Bedürfnif, der noth. wendigen und angenehmen Erhaltung des Lebens, abgu-

<sup>3)</sup> Ich nehme bier und in der Folge das Wort börig nicht in der gehöffigen Nebenbedeutung, wo man damit den Begriff der Knechtschaft oder Leibeigenschaft verbinder, sondern in dem ursprünglichen wahren Sinn für jeden Menschen der unter der Dependenz eines andern steht, ihm etwas zu thun oder zu leisten schuldig ist. Man sehe Wösers patriot. Phanstasten Eh. III. p. 187. "Bon dem wichtigen Unterschiede zwischen der Hörigkeit und Knechtschaft." Die einsache Bedeutung jenes Worts zeigt sich noch in allen Zusammensezungen: Angehörig, Hofhörig, Kirchbörig, Gezichtsbörig u. s. w.

belfen. Durch boberen Muth und geschifte Unwendung physischer Rraft erlangen sie Sicherheit, werden vor den Befahren geschütt, welche ihnen entweder von außeren Reinden, oder ursprünglich von wilden Thieren, oder von andern Uebeln der Matur droben, und nebenber ift fie oft ein Mittel um fich Gigenthum und Rahrung ju er-Endlich durch bobere Beisbeit oder Beiftes-Rraft bewahrt man die Menschen vor mancherlen Grrthumern und Abwegen, vor dem ungerechten oder unflugen Migbrauch ihrer eigenen Frenheit, melcher nothwendig eine Menge von Uebeln oder natürlichen Strafen nach fich gichen mußte, die doch jeder gern ju vermeiden munscht. Der Glaube an bobere Beisbeit, jumal in den wichtigften Dingen, ift daber auch ein Bedürfniß der meiften Menschen, indem nicht jeder alles wissen fann, und den einen dazu die Macht bes Beiftes, den andern die Belegenheit ju ihrer Erwerbung fehlt. 4) Aus jenen bren verschiedenen Brincipien der Oberberrschaft, der Ueberlegenbeit an Eigenthum, an Muth oder Tapferfeit, und an Beift oder Wiffenschaft und den ihnen entsprechenden allgemeinen Bedürfniffen des Lebens - Unterhalts, des Schuges und der Belehrung, 5) verbunden mit dem aufälligen Glutsgut perfonlicher Unabhängigfeit, entsteben alfo die dren in der Welt vorfommenden Arten von Monarchien, nemlich 1° die Patrimonial-Staaten oder die unabbangigen Erb. und Grundberren. 6) 2° Die

<sup>4)</sup> S. hieruber T. I. p. 113. ff. was von der Sefte gesagt morben , die alle bobere Autoritat in geiftigen Dingen abschaffen ju tonnen mabnte.

<sup>5)</sup> Nabrftand , Behrftand , Lebrftand , wie die Alten - Boblftand, Sidberheit und Bilbung wie die Neuern fich ausbruten.

<sup>6)</sup> principes, domini, patres familias, von ben Romern bismeis

militärischen Staaten oder die unabhängigen Feldherren (das Generalat.) 7 3 Die geiftlichen Staaten (hierarchien, Theofratien) oder die unabhängigen geiftlichen herren: 8 Aristoteles ahndete schon diesen verschiedenen Ursprung der Monarchien, wiewohl er ihn nicht bestimmt genug aufgefaßt noch in seinen Consequenzen verfolget hat, 9 und mit Recht lehrten zwar die älteren Philosophen, daß aus Batriarchen, Anführern und Lehrern die Monarchien entstanden seinen, aber sie irrten theils darin, daß sie entweder nur die eine oder die andere dieser Entstehungs. Arten für die einzige und ausschliessende angaben, 10)

len auch reges genannt. Auch bas Griechische Wort Defpot bat ursprunglich ben nemlichen Ginn. G. T. I. p. 456.

<sup>7)</sup> imperatores, duces, heerführer, herzoge. Ehmals mar auch fogar ber Ausbruf Rriegsberr Diplomatifch gebrauchlich. G. Reichsabschieb de 1542. und Ludens Staatsweisheit. 1811.

<sup>3)</sup> pontifices, Pabfte, oberfte Priefter.

<sup>9) &</sup>quot;Alle die zu dem toniglichen Rang erhoben worden, sind Boblythater der Nationen und Staaten gewesen, denen sie vorsgeseit waren. Diese Woblithaten bestanden ben einigen darin, daß sie ihr Baterland vor der Anechtschaft (der gezwunges nen Dienstbarfeit) bewahrten, wie z. B. Kodrus, oder "darin daß sie es von der Anechtschaft befrenten, wie Epprus (Ansübrer), oder daß sie das Land zuerst anbauten, "oder neue Länderepen erwarben (Grundberren), wie z. B. die "Könige der Macedonier, der Lacedamonier und der Moslossen." Pol. L. V. c. 10. s. lebersezung von Garve I, 458.

<sup>10)</sup> Filmer, Adami u. a. wollen alles auf die vaterliche herrs schaft jurufführen, andere, wie g B. Gatterer, leiten alle Konige von Kriegern und Anführern ber. Wieder andere wollen, daß ursprunglich nur Priefter und Theofratien eriffirt hatten.

theils vergaßen sie das wesentliche unterscheidende Merkmal benzufügen, daß der Patriarch (der begüterte Hausvater), der Ansührer oder Lehrer selbst unabhängig senn, keinem Höheren dienen mußte, um ein Fürst zu beissen; und endlich ist es unbegreislich, wie sie nicht zugleich eingesehen haben, daß dieses nicht nur vor Alters so gewesen ist, sondern daß in der ganzen Geschichte und noch in unseren Tagen, alle Monarchien ohne Ausnahm ursprünglich aus einem dieser dren Berhältnisse hervorgegangen sind.

Die nämlichen Arten von herrschaften sieht man auch in allen Privat-Berhältnissen. Den Erb- und Grundherren entsprechen im kleinen alle hausväter und Landesbesiger, große und fleine Edelleute, überhaupt alle
diejenigen welche durch Grund- Eigenthum, Capitalien
oder Industrial-Unternehmungen, einer Menge von Menschen Arbeit und Berdienst verschaffen und sie dadurch in
ihrer Abhängigkeit erhalten. 11) Den militärischen Staaten correspondiren alle untergeordneten militärischen Befehlshaber in dem Kreise ihres Gebiets, alle ColonialAnführer, Caravanen-Häupter, Schiffs-Capitäne, Häuptlinge, Insurreftions-Chefs u. s. w. 12) Den Geistlichen
endlich alle freyen und besoldeten Lehrer in Beziehung
auf ihre Schüler und Gläubigen, alle Kirchen-Borsteher,

<sup>11) 3.</sup> B. Sandelsleute, Fabrifanten, Manufakturiften u. f. w. Heber wie viele Leute berrichen fie nicht, und oft ftrenger als man glaubt!

<sup>12)</sup> Auch Flibustiers, Condottieris, Frenbeuter, Corfaren, sogar die Rauberbanden; woben bas Ungerechte nicht in der Berbinsdung, sondern nur in dem Gebrauch der Macht, in der Bes leidigung fremden Eigenthums besteht.

besonders alle Stifter von herrschenden wissenschaftlichen Doctrinen, die man in höherem Sinne auch Schulen zu nennen pflegt, alle Sektenhäupter u. s. w. 13) Allein da dergleichen Berbindungen theils allzuzahlreich und nicht in jeder Rüksicht selbstständig sind, theils auch gewöhnlicher Weise nicht lange fortdauren: so werden sie, als gemeine und vorübergehende Erscheinungen, nicht bemerkt, wenigstens nicht unter die Reihe der Staaten, d. h. der Mächtigen und Freyen gezählt, wiewohl ihre häupter im kleinen die nemlichen Rechte ausüben, das Verband durchaus das nemliche ist, und ihnen zum vollkommenen Staat nichts weiter als die Unabhängigkeit fehlt.

Wirft man einen näheren Blik auf den Ursprung und die Natur dieser herrschaftlichen Verhältnisse: so versteht sich von selbst, das hier wie überall das haupt immer vor den Gliedern, der Obere vor den Untergebenen existirt. Der Hatriarch, der Haus und Grundherr ist vor seinen Kindern und Dienern da, denn jene hat er erzeugt, diese sind erst hintenher gesommen, um in seinem Dienst Nahrung und Unnehmlichkeiten des Lebens zu suchen. Bey einem militärischen Verband, es mag nun blos auf Verteidigung des eigenen, oder auf erlaubten Gewinn, oder auf ungerechte Erwerbung von fremdem Gut ausgehen, ist der Unführer vor seinen Begleitern; der Ehef macht ursprünglich die Notte und nicht die Notte den Ehef, denn jene muß erst von diesem zusammengesucht, angeworben und gebildet werden. Endlich ist klar, daß auch

<sup>13)</sup> Gemiffermagen auch die Sandwerfer, baber fie auch Deis fer, Lehrmeister, ihre Schuler hingegen Lehrjunge beiffen.

der Lehrer oder bas religiofe Oberhaupt querft vorbanden fenn muß, bevor er Junger und Glaubige finden fann. Lextere fonnen ibm die Ginicht oder Wiffenschaft nicht geben , die ihnen felbft abgebt. Go wenig die Rinder ihren Bater, die Tiener ihre Berren, die Goldaten ihre Sauptleute gemacht baben, fo menig haben die Gemeinden ihre Briefter gemacht: fondern im Gegentheil die Briefter haben urfprünglich die Gemeinden geftiftet oder um fich ber versammelt, worans dann auch die Berrichaft ber erfteren über die legteren folgt , da hingegen das Berbaltniß umgefehrt feyn mußte, wenn die Untergebenen ihre Oberen geschaffen batten. In allen diefen Berbindungen liegt auch gar nichts ungerechtes, sondern im Gegentheil lauter Liebe und wechfelfeitige Wohlthat, welche allein die Menschen an einander fnupft. Gie find theils durch die freundliche Ordnung der Natur, theils burch frenwillige Berträge veranlaffet. Miemand veräuffert daben feine Rechte oder opfert feine Frenheit auf; ber Berrichende wie der Dienende fucht und findet feinen eigenen Bortheil, er giebt mas er entbebren fann und erhalt mas ihm abgebt, jeder contrabirt nach feinen Sulfs-· mitteln, feinem Bedürfniß, feinem 3mef; ben veranderten Umftanden fann fogar das Berhaltnif aufhören, der Dienft - Bertrag feine Endschaft erreichen , welch' alles wir theils ichon oben überhaupt gezeigt haben, 14) theils unten ben jeder befonderen Art von herrschaft noch näber entwiteln werben.

Inzwischen, wenn auch die Monarchien, so wie die

<sup>14)</sup> S. T. I. p. 351 – 354. von dem Ursprung der geselligen Bers baltniffe, und S. 365, seqq. im Cap. von dem Ursprung als ler Herrichaft,

Privat - Serrichaften, fich in grundherrliche, militarische und geiftliche abtheilen laffen: fo find doch diefe dren ver-Schiedenen Rrafte oder Principien der Oberherrschaft febr pft mit einander vereiniget. Ihre Unterscheidung ift in ber Theorie nothwendig und wegen ben Confequengen die baraus folgen wichtig. Aber auch bier nothiget uns nur bas Bedürfnif eines beutlicheren Lebrvortrags ju trennen mas die Ratur gufammengefüget bat, um es nachber ebenfalls wieder ju verbinden. Go fann j. B. ber Sausvater oder Landeigenthumer jugleich Unführer und Lebrer fenn, mithin nebft der grundherrlichen Macht auch eine militärische und geiftige befigen. Gben fo tonnen bie Felbberren und Priefter durch mancherlen Erwerbungs. titel in der Rolge liegende Guter erwerben, mithin die grundberrliche Gewalt mit ber mtlitarifchen oder geiftlichen vereinigen. 15) Das legtere ift ihnen fogar unentbehrlich nothwendig, wenn fie eigentliche Fürften werden und die Dauer ihrer herrschaft fichern wollen. am Ende fann boch niemand unabhängig fenn oder bleiben, er muffe bann einen eigenen fregen Grund und Boden besigen, auf welchem er niemand zu dienen genöthiget ift, und ob es gleich Romaden - Staaten, mandernde triegerische Sorben, gegeben bat: fo mar doch ber Lan-Desfirich, ben fie augenbliflich einnahmen, immerbin als ihr temporares, nachber wieder berelinguirtes, Gigenthum gu betrachten. Daber beweifet auch die gange Be-

<sup>15)</sup> Et rex et pontifex et in sua justitia populos judicabat wie Irrnandes von ben alten Gotbifchen Konigen melbet. Er war Feldbauptmann, Priester und oberfier Richter. Die Macht war erblich, weil sie auf Grundeigenthum beruhte. Joh. v. Muller Beltgesch. I, 410.

schichte, daß die militärischen und geistlichen Staaten am Ende immer mit der Grundherrlichkeit zusammenschmelzen, und ben derselben allein eine Garantie ihrer Fortdauer sinden. Die Benennung aber wird immer von dem ersten und ursprünglichen als dem vorzüglicheren hergenommen, von demjenigen Verhältniß, welches der Anfang und die Quelle, die Wurzel und Mutter der übrigen gewesen ist. Wir wollen jedem derselben ein besonderes Hauptstüt widmen.

## Erftes hauptstuf.

Bon den unabhängigen Grund= herren oder den Patrimonial-Fürsten.

Fünf und zwanzigstes Capitel. Natürlicher Ursprung derselben und ihrer Herrschaft.

- 1. Naturlicher Urfprung der Che und ber Jamilie. Rechtliche und liebevolle Natur diefes Berhaltnifes.
- II. Jede Familie ift das vollfommene Cbenbild eines monarchischen Staats, die Unabbangigfeit allein abgerechnet.
- III. Die erften unabhangigen Familien : Saupter, mithin die erften Gurften, finden fich nothwendig unter den freben Lands Eigenthumern. Beweis diefer Bahrbeit aus der Natur der Sache, aus der Geschichte und aus dem allgemeinen Sprachs gebrauch.
- IV. Maturlicher Urfprung bes Grund : Eigentbums felbft , bewiefen:
  - a. aus feiner Nothwendigfeit, Allgemeinheit und Ungerflor-
  - b. aus der Mebereinstimmung beffelben mit dem naturlichen Rechts : Gefeg.
  - e. aus ber allgemeinen Erfahrung, noch in unferen Zagen.
  - d. aus der Autoritat der berühmteften Philosophen und Juriften aller Zeiten,
  - e. Beranlaffung bes entgeaengefesten Irribums blos aus ber 3merbeutigfeit des Borts Gemeinichaft.
- V. Gin unabhangiger Land : Ergentbumer ift ein vollendeter Furft.

Das erfte berrichaftliche Berhaltnif, die erfte natürliche Magregation von abbangigen ober dienftbaren Menfchen geschiebt allerdings durch die Berbindung von Mann und Beib, burch Zeugung ber Rinder, jugeborige Ramilie, eigenthümlichen Wohnfit, und fcon diefe Berrichaft berubt auf höherer Macht und ihr correspondirendem Bedurfniß; fie ift von Gott gegeben und feineswegs vom Bolfe belegirt. Go bat die freundliche natur die Menichen geschaffen, daß fie ungeachtet aller Reichthumer bes Erdbodens, doch ohne gefellige Berbindung, ohne wechfelfeitige Sulfe theils fchlechterdinas nicht leben fonnen . theils nur ein elendes, freudenlofes Leben führen mur-Sie follen einander lieben (das göttliche Bebeit. 1) fes erfüllen) und nur allein dadurch gluflich werden fonnen. Daber fchuf Gott bereits zwenerlen Menfchen, zwen Befchlechter, gwar mit gemeinschaftlichen aber auch mit gang verfchiedenen Rraften und Unlagen; ein mannliches und ein weibliches, ein ftarteres und ein fchwächeres, aber bende ju mechfelfeitigem Bortheil; jenes jum Schaffen , Erhalten , Beschügen , diefes gur freundlichen Sulffeiftung, jur Aumuth und Freude bes Lebens; jenes für Die größeren und wichtigeren, diefes für die fleineren, alltäglichen, aber befregen nicht minder nöthigen Gorgen; 2) ienes gleichsam jum Reprafentant ber Rraft und Gerechtigfeit, Diefes jum Fürsprecher der Liebe und Rlugbeit, beren Bereinigung allein das Gefes erfüllt und den Bedürfniffen der Welt entspricht. 3wischen diese Gefchlech-

<sup>1) &</sup>amp; T. I. S. 300 und 344-347.

<sup>2)</sup> Berade wie in einem Reich der Oberfte die wichtigften, Die Diener die minder wichtigen Geschäfte besorgen.

ter nun, und gerade wegen ibren verschiedenen Rraften, bat die Ratur die unigfte Liebe gepflangt, in ihr Serg eine Sympathie gelegt, welche fie burch garte Reigung und unwiderfiebliches Bedürfniß an einander giebt. Der Mann fucht das Weib und wirbet um daffelbe, er giebt Nahrung und Schut und ift eben defmegen ber Erfte, ber Sobere, der herrschende; das Beib bingegen willigt ein, verfpricht treue Sulfleiftung, liebreiche Buneigung, und ift eben befmegen die Dienende, aber nicht wie eine gezwungene Sclavin, fondern (wie es auch in andern Berhältniffen fenn foll) mit frener Menschenwürde als eine geliebte und felbitliebende Freundin. Go ift der Chfand göttlichen, natürlichen Urfprungs; von feinem menschlichen Gefeggeber weder erfunden noch eingeführt, fondern allgemein, nothwendig, ungerftorbar, durch die gange Schöpfung berrichend wie alle Anstalten der Matur; früher oder fpater muß fich faft jeder Mann mit einem Beibe verbinden, um eine Gefährtin oder Gehülfin des Lebens ju haben, 3) und bisweilen, wenn auch nicht im-

<sup>3) &</sup>quot;Und Gott der Herr sprach: "Es ift nicht gut, daß der Mensch "allein sey, ich will ihm eine Gehalfin machen, die um "ihn sey, ich will ihm eine Gehalfin machen, die um "ihn sey." r B. Mos. II, 18. Es ift ein crasser und meiner Ueherzeugung nach ganz fallder Gedanke, den 3 wet der Sebe in Befriedigung wilder Triebe oder auch in der Fortpflanzung des Menschengeschlechts zu sezen. Er besteht we sent: Iich nur in wechselseitiger lebenslänglicher Hufsleistung. Der Beweis davon liegt darin, daß ersterer Zwek auch außer der Sebe möglich wäre, lezterer nicht; und daß dieser wahre Zwek immer erfüllt werden kann, der andere aber siets ungewiß bleibt. Notarien mögen, durch falsche Doetrinen verführt, in Eb:Contrakten von Fortpflanzung des Menschengeschlechtes sprechen und dadurch das jungfräuliche Zartgefühl beleidigen: aber kein Mann der eine Heprath schließen will, pflegt seiner Braut

mer, entftebt durch ein Bunder Gottes-mittelft diefer innigen Bereinigung, eine neue Produftion; neue lebendige Befen, garte Abdrufe der vaterlichen Rraft und der mutterlichen Rier, lächeln den Urbebern und Erhaltern ihres Lebens mit Danf und Liebe entgegen, und find burch die Ordnung ber Matur felbit von ihnen abhängig. mählig wird der freundliche Rreis vergrößert, es ermeitert fich das Reich des Manns, jum deutlichen Beweis, daß Liebe und wechfelfeitige Gulfleiftung die Mutter alles Segens, alles Blufes ift. Wo findet fich nun eine Macht relativ größer als die elterliche? wo ift ein Bedürfnif dringender als das eines unmundigen Rindes, dem aufer bem Leben alles andere mangelt? und fiebe, es bat die Natur gerade in iene Ueberlegenheit die innigfte Liebe gepflangt, die bulflofefte Schmache mit einer schuzenden und mobithatigen Macht umgeben; einer Macht die vor-

von Rinderzeugung ju reden, mohl aber von Buneigung und. Befahrtichaft bes Lebens. Much murde baraus folgen, bag alle finderlofen ober finderlos gewordenen Chen aufgelost merden mußten, welches mieder nicht geschiebt noch gescheben fann, obne die Schliegung ber Eben felbft zu bindern. Wenn biss weilen auch vor menschlichen Befegen und Berichten Erennungs : Gefuche megen Beugungs : Unfahigfeit erlaubt find: fo wird boch ein foldes Begebren nach allgemeinem Befühl als eine fcanbalofe, b. b. bem naturlichen Befes wiberftreitende Sandlung angefeben. Dicht im Angenblif aufgewachter Eriebe benft ber Mann an die Che, fondern gerade in bem beffern und rubigen Momenten, mo er ben Dian feines Lebens macht, dugerer Berftreuungen mube, die Ginfamteit fcheut und feine Sulflofigfeit ju fublen anfangt. Regularifirung und Bereds lung bes Gefchlechtstriebs , gemeinschaftliche Erzichung allfalfiger Rinder, find mobl freundliche Mebengwefe ber Datur, Die Ramilie ein gufalliger Gegen der Che, aber nicht ibr eis gentlicher 3met, nicht ibre Bebingung felbf.

erft den Bedürfniffen ohne allen Gegendienft abbilft, fobann das Wachsthum der eigenen Kräfte begunftiget, die Rinder jur Frenheit groß gieht, jedoch auch diefes nicht eber als bis fie ihnen jum Bortheil und nicht jur Befchwerde gereicht, bis fie entweder von bes Baters Liebe feine Guter geschenft erhalten oder deffelben gur Erhaltung des Lebens fonft nicht mehr nöthig baben, und ohne daß fie ibn je in seinen Rechten beleidigen, noch eine Mitherrichaft über bas feinige ansprechen durfen. 4) 3ft endlich auch die Sorge für die Bermaltung jenes fleinen Reichs dem Bater und feiner Gefährtin ju fchwer, vermag er durch die Frucht feines Fleisses, oder durch erworbnes Gigenthum, oder burch die ibm von früheren Wohlthätern zugefallnen Güter, auch anderen Menschen Nahrung und Schuz anzubieten und dagegen ihre Arbeit einzutauschen: so mird er bald neue Behülfen, neue Die-

<sup>4)</sup> Abermal bas vonfommene Gilb einer rechtmäßigen Berrichaft. Frenlich mit dem Unterfchied, baf ein Bater allerdings mehr intereffirt ift die Rrafte, m thin die Frenbeit feiner Rinder gu begunftigen, weit er fie fonft erhalten mußte und nicht immer erhalten fann. Much ift es leichter fich von ber vås terlichen Berrichaft ju befrepen als von einer boberen, meil jenes nur febr geringe Rrafte vorausfest, welche bie Ratur faft jedem Menfchen giebt; legteres außerordentliche Mittel und Belegenheiten erfordert. Aber auch ein Rurft foll bas naturliche rechtmäßige Bachsthum ber Rrafte feiner Unterges benen nicht hindern und ihnen die Fruchte davon nicht mif. gonnen, j. B. die Berlaffung feiner Dienfte, feines Landes nicht verfagen, vertragemäßige Befrepung von gemiffen Bes fchwerben unter Umftanden geftatten u. f. w. In biefem Ginn fonnen fie allmablig freger werben, aber nie in bem Ginn, daß fie den gurften in feinen eigenen Rechten beleidigen, fich feiner Guter bemachtigen oder gar über ibn berrichen burf: ten, als worin der Charafter der beutigen Revolution befand.

ner finden, die selbst wieder die ihrigen haben können, und so ist die Familie in weiterem Sinne gebildet; ein Verhältnis von lauter Freundschaft und wechselseitiger Wohlthat, in welchem übrigens das nemliche Pflichtgesez berrschet wie in allen andern, jedem das Seine zu lassen und das Seine zu geben, Verträge zu halten (was schon aus dem ersteren Gebote fließt) übrigens einander zu nüzen so viel man kann, Liebespflichten zu erfüllen, zu allen guten Werken bereit zu senn, nur daß hier wie anderswo, das erwordne Seinige eines jeden, mithin das Objekt der Schuldigkeit verschieden, auch die Verührung näher und eben deswegen zur Veseitigung von Collisionen die Liebe nothwendiger ist. 5)

In einer jeglichen folchen Familie findet man zwar, die Unabhängigkeit abgerechnet, bereits das vollkommene Sbenbild eines monarchischen Staates. Der Hausvater oder Hausherr ift in seinem Hause unabhängig, von allen Bewohnern desselben hat ihm niemand zu befehlen, selbst die ganze Gesamtheit derselben ist nicht über ihn gesezt. Im Gegentheil herrschet er über sie, nicht aus delegirter, sondern aus eigener Macht und nur so weit sein eignes natürliches oder erwordnes Recht geht, auch eben deswegen nicht über alle gleich; 6) er fann, Versprechungen

<sup>5)</sup> Wie mager, hart und trofen, ja fogar falfch wird nicht das Familien: Recht in unfern Naturrechts: Compendien abgehans delt, als ware nur Eprannen in dem freundlichsten Berband der Menschheit! Nicht einmal das Necht handeln fie richtig ab, geschweige daß sie von der Liebe ein Wort reden.

<sup>6)</sup> Gerade wie in einem Fürftenthum. Es ift eine aus dem pfeubophilosophischen Staats. Softem fliegende Marime des Ochvotismus, von allen Untergebenen die nemlichen Dienfte und bie nemlichen Pflichten fordern zu wollen; nur die natürlichen

abgerechnet, jedem Fremden den Butritt in fein Saus versagen ober die Bedingungen ber Aufnahm nach feinem Butdunfen vorschreiben. Sier findet man bereits einen Dberberren der nicht von feinem Sausvolf geschaffen ift, Rinder bes Saufes (Pringen vom Geblut) bie boch ichon mehrere Borguge und Begunftigungen genieffen, die nicht dienen, fondern nur abbangig find, die fogar Unfpruch und Soffnung auf die fünftige Serrichaft baben; ferner die verschiedenen Classen von Untergebenen, mancherlen Diener und Beamte mit dem Recht ihrer Unstellung, Berabscheidung und bismeilen fogar graduellen Beforderung; vorübergebende Arbeiter, Bineleute, Einfagen und deren Bubebor, Gafte oder bereingetommene Fremde u. f. w. Sausadel oder Sausfande, b. b. die Freneren und Soberen, die nur mit bem Sausberren allein in Berbindung fteben und denen binwieder andere borig find; Gefeggebung, verbindliche Willensäußerung theils über allgemeines Recht, theils über besondere Saussachen; Aufficht und Urtheil über ihre Bollgiehung, Abanderung oder Aufhebung Diefer Befege und Difpenfation von denfelben; Berichtsbarfeit überall mo er fich und feinen Sausgenoffen Sulfe schaffen fann, b. b. mo feine Macht gureicht; gwar feine Muflagen, aber mancherlen Ginfünfte von Cavitalien und Induftrial-Unternehmungen (Domainen und Regalien) fogar indirefte Abgaben jum Bortheil aller Sausgenoffen,'7) frene Disposition über diese Rinangen

Pflichten find ben allen Menichen die gleichen, die vertrags: mafigen faft ben jedem ungleich.

<sup>7) 3.</sup> B. fur Beleuchtung, gemeinsame Bewachung bes Saufes, Anftalten gegen Feuersgefahr u. f. w. wie man dieß in großen Saufern oft fieht.

n. f. w. hier endlich ift in allen wechselseitigen Rechten und Pflichten die auffallendfie Alebnlichkeit mit einem Fürsten und seinen Unterthanen. 81 Sezet die Unabhängisteit hinzu, lasset das Verband, welches den hausberren selbst an einen noch böheren knüpft, in Gedanken wegfallen: so ist sein Fürstenthum vollendet. Alsdank wird er in jeder Rüfsicht sich selber helfen müßen, seine Verhältnisse mit anderen Menschen nicht nach dem Willen eines Oberen, sondern nach eigenem Willen oder nach Verträgen festsezen (Arieg führen und Frieden schließen) seine Haus-Gestzgebung und häusliche Gerichtsbarkeit wird fortan die oberste senn, weil kein höherer sie aufzuheben vermag, über ihn selbst aber wird niemand mehr richten, darum weil er keinen höheren über sich hat, der den Ausspruch vollziehen könnte.

Allein nach ber Natur der Sache ift es nicht wohl möglich, daß ein bloffer hausvater oder hausberr, ohne eigenes Land, ganz unabhängig, mithin ein wahrer Fürk fenn fönne. Denn entweder ist das haus mit eigenem Grund und Boden umgeben und alsdann ift sein Besiger

<sup>8)</sup> Bonus princeps non alio debet esse animo in suos cives quam bonus pater familias in suos domesticos; quid enim aliud est regnum quam magna familia, quid rex nisi plurimorum pater. Erasmus de instit. princ. conf. oven \$\pi\_0\$. 4.

<sup>&</sup>quot;Es ift ein Srundsag ben ben Sbinefen ber so alt ift als "ihre Monarchie: daß ber Staat eine große Familie ift., "daß ein Juft gegen seine Unterthanen das senn soll, was "ein Bater gegen seine Kinder ift, und daß er fie mit eben "ber Liebe regieren soll. Diese Begriffe find von Natur in "die herzen aller Chineser gegraben und alle ihre Bilcher "find damit angefüllt." v. Real Staatstung. I. 467.

ichon ein Grundberr, ober es fiebt auf bem Grund eines anderen und in diefem Kall ift er durch die Matur der Dinge in mancherlen Rufficht von legterem abhängig, ohne nur auf die meift bingufommenden vertragemäßigen Gervituten und frenwilligen Dienft - Berhaltniffe Rufficht ju nehmen. Wenn auch der Grundbenger den Boden auf welchem bas Saus und fogar feine nächsten Umgebungen ftebn, eigenthumlich abtreten und fren erfennen wollte: fo mare der Sausherr immer noch von dem Land eines anderen umringt und eingeschloffen, mithin relativ gegen denfelben gu schwach und aus mancherlen Gründen, felbft feiner phyfifchen Erifteng, g. B. des Zugangs, der Befeurung, bes Baffers megen, von ihm abhängig und eben defimegen in allen Collinonen gur Nachgiebigfeit gezwungen. Er mußte durch die Gemalt der Umftande, d. h. durch den Zwang ber Ratur, burch bas Gefes der Nothwendigfeit, felbit ju feinem eigenen Bortbeil, bemienigen dienftbar werden, der ibm fo viele Bortheile verschaffen ober entgieben fann, wie es auch ju allen Beiten den fleineren von den Bestaungen eines größeren gang umschlungenen Grundherren ergangen ift, fobald fie durch eigene Macht ihre volle Frenheit nicht behaupten fonnten, und daben durch Bufall von dem Schuz eines Dritten und Mächtigeren verlaffen maren.

Die ersten mächtigeren und unabhängigen Menschen, oder mit andern Worten die ersten Fürsten, sinden sich also nothwendig unter den frenen Landeigenthümern, und zwar unter solchen deren Eigenthum groß genug oder deren Lage so glüflich ist, um nicht nur selbst von Bedürfnissen fren, wenigstens von höherer Macht unabhängig zu senn, sondern auch fremde Bedürfnisse be-

friedigen, anderen Menschen Nahrung, Wohnung und Bequemlichkeiten des Lebens verschaffen, und dagegen ibre Dienfte eintauschen gu tonnen. Diese find die eigentlichen Patriarchen, die Patrimonial - Fürften, die Erb. und Grundherren 9) welche man, wenn fie mehrere ausgedehnte Grunde befigen, bisweilen auch Landes - herren ju nennen pflegt. Das Correlatum derfelben find Familien-Glieder, Diener, Leute, Borige, Unterthanen u. f. w. die der Grundherr fich alle unter mancherlen Berhältniffen und fehr verschiedenen Dienft-Berträgen, nach und nach aggregirt, fie in feinen Schus oder in feinen Dienft aufnimmt. Daß nun dergleichen machtigere Familien-Saupter , Landeigenthumer oder Grundherren , die allererften , älteften, baufigften Fürften gemefen und noch find: das beweiset nicht nur die Bernunft aus der Rothwendigfeit der Sache und der Unmöglichfeit ihres Gegentheils, fonbern auch die Geschichte aller Zeiten und gander, bas Beugnif der weisesten und felbft der gemeinften Menschen, der allgemeine uralte, ja noch jest übliche Sprachgebrauch. Gleichwie die väterliche, Saus- und Grundherrliche Gigenschaft die erfte Ueberlegenheit, Rahrung und Wohnung das erfte Bedürfnif der Menfchen ift: fo mußte auch nothwendig aus jener die erfte natürliche Berrichaft, aus diesem die erfte natürliche Abbangigfeit oder Dienft-Diefe urfprünglichen, jugleich mit barfeit entspringen. dem Menschen = Geschlecht entstandnen Berhältniffe find für die Erhaltung und Fortpflanzung der phufischen Erifteng, schlechterdings unentbehrlich. Die Menschen muffen porerft leben , ju diefem End einen ausschlieffenden Bobn-

<sup>9)</sup> principes, domini, patres familias.

to the amendant of the first from the control of th

" ON SHE P ST ST THE. all furnishes her se tons. LORDER WHEN E STATES TO war and sale or for P come: Regulat Matter 1 In the con-1 400 1000 20 1 " . of a business manuary or --. About, most in it in . MARKET, M. LE . MARKET M. . COMMENTS AND THE THE PERSON. rer . Set 21.35 men - per term T THE W. P. LEWIS CO., LANS. L. P. L. PRINT JUNE 18 THE PERSON REST. come in herbit. THE RESERVE



ì.

D

0

il

1

gi

eiten bon ihrem Saus und ihrer Raütern und Befigungen, von ihren Diet, von ihren natürlichen ober vertrags-Rechten, von den ihnen schuldigen w. Alebnliche Ausdrufe fommen bine Unterthanen ju ihren Fürften reden. mals im Gingang aller landesberrli-Bets eine vollständige Hufzählung aller intergebenen, ober fonft verpflichteten enthalten; in väterlich freundlichem im Ramen bes Fürften gu feinen Be-, Bafallen und Lebenleaten , Unterthab anderen Bewohnern feiner Bottmäßigührt, und ihnen daben, unter Entbieberrlichen Grufes, fein weiterer Wille ben: eine Formalität die um defto weniet werden follte, da fie theils die natürefugniß jum Befehlen angeigt, theils auch Grund in fich schlieft, warum und in eber folche Berordnungen ju ehren und gu ig fen? 17) Wo also Bernunft und ihre

nicht bennahe die ganze Geschichte der Monarchie wiewohl nicht in chronologischer Ordnung? Ift nicht die auffallendste Aehnlichkeit mit andern großen Prisen, die sich ebenfalls von ihren viclen Bestaungen Uebrigens ist die Beitläufigkeit der Titel allemal ein icht grundberrlicher, aus vielen Gütern entstandener, da bingegen die stolze Kurze der Titulaturen ein er und eine natürliche Folge der militatisch gegründes che ist. Man kann-bende auch daran von einander uns den, selbst menn man ihre Geschichte nicht kennte.

ofen und gu ift nicht dagegen die beutige Fors

fit baben, ben Erdboden banen oder feine fremmilligen Früchte benugen, welches bereits nicht ohne wechselfeitige Sulfe geschehen fann; Sicherstellung gegen allfällige Beleidigungen. Gultur des Beiftes find erft fpatere Bedurfniffe, und jener Schus oder diefe Belebrung tonnten, fo weit fie nothig waren, urfprünglich auch von dem bebegüterten Familien - Saupte felbft gegeben merden. 10) Man fann fich fogar ben natürlich - gefelligen Buftand ber Menschen ursprünglich nicht anders denten, als unter dem Bild einer großen Menge unabbangiger Saus. oder Grundberren, und eben diefes Bild (diefe Gdee) ftellt uns die Beschichte aller Lander realigirt dar; mas unfer Beift als nothwendig erfennt, das ericheint auch in der Wirflichfeit por unferen Mugen. Gelbit Diejenigen welche einen fünftlichen Social Contraft für die Gründung ber Staaten annehmen, wollen ihn ja aus früheren unabhängigen Sausvätern bervorgeben laffen, die über ihre Beiber, Rinder und Diener nach Familien - Recht geberrichet batten, für ihre Berfon aber fo fren gemefen waren als icat die Könige und Kapfer. Allein die ungabligen Batriarchen, fleinen Könige und Fürften von benen die alteften historischen Urfunden nicht nur des ebräischen Bolts, fonbern aller Länder des Erdbodens geugen : mas maren fie anders als frene Grundberren, unabbanaige Londeigentbumer, wie icon ihr fleines Bebiet, ihre unbeftrittne Erb. folge, ihre Benennung felbit beweißt. II) Und ift es

<sup>10)</sup> Co wie 3. B. der hirten : Ronig Abraham vom Namen des herren prediate, obgleich feine herrschaft nicht auf diesem Fundament, sondern auf seinem Reichthum und dem Patriatichat berubte.

<sup>11)</sup> Artig und richtig fagt Job. v. Muller: "Ja! die Griechen "hatten Ronige, Diefe Ronige waren bie Planters wie Abra-

nicht aus der Geschichte von vielen taufenden felbft der größeren Staaten, mit allen Umftanden befannt, daß fie aus einer urfprünglich fleinen Grundberrichaft bervorgegangen und in der Folge allmählig gewachsen find. Auch haben die meifeften Danner aller Zeiten den Urfprung ber Fürsten fets aus jenem narürlichen Berband berge-Teitet. Die meiften der alteren bebaupten einftimmig, daß Patriarchen oder begüterte Sausväter die erften Fürften gewesen, und es ift merfwürdig, daß diefe Idee, aller Schulgrillen und falichen Doctrinen ungeachtet, immer wieder fommt, flets ihre neuen Bertheidiger findet und fich felbft den Sophiften im Borbengang aufdringt; allein gleichwie die Babrheit ungerftorbar ift, fo fann auch ibr Gefühl nie gang ausgerottet werden. 12) Undere find ber vollen Wahrheit noch naber gefommen, wiewohl fie ihr ebenfalls nicht tren geblieben find, noch diefelbe binreichend entwifelt haben, ja fich fogar vor diefer Entwiflung ju fürchten schienen, als ob die Ordnung Bottes ie fich ichenen muffte, in ihrem vollen Glang geoffenbaret zu werden. 13) Aber fie faben doch im Beift die mögliche

<sup>33</sup> ham, wie unser alter Abel und die Amerikanischen Engs ikinder. Wenn Kinlochs 2000 Jucharten in Florida und 35 sein Kensington, Kinlochsfurt und Wennen bensammen id, 35 gen: so hatt' ihn Dener den König Francis Kinloch ges nannt." Briefe an Boussetten 1777. Samtliche Werke T. XIII. S. 235. Schade um so schöne Blife in die Natur, daß sie nicht zur Erkenntnis der vollen Wahrheit führten.

<sup>12)</sup> Opinionum commenta delet dies, naturæ judicia confirmat.

<sup>13)</sup> Sie ichienen zu beforgen, die Theorie fame zu despotisch beraus, wenn man das Princip des haus: und grundberrlichen Berbältniffes confequent befolgte, obgleich nichts fregeres zu denten ift. Dagegen icheute man fich nicht die monftruble, alle Privat: Rechte zerforende Uiurpation der Römischen Eds

Erweiterung jenes väterlichen oder hansherrlichen Berbältniffes ein und erkannten, daß nicht nur im Anfang der Belt, sondern auch in späteren Zeiten Fürsten auf diese Art entstehen konnten und wirklich entstanden find. 14,

faren jum Ideal angunehmen. Da hatte man doch das Bergnugen von einer fruberen unterdruften Boifs : Corporation ausgeben ju fonnen!!

14) Job. v. Muller in obiger Stelle it. T. XV. p. 374. Meuf: ferft merfmurbig aber ift Garve in feiner Ueberfegung Der Politif des Ariftoteles und den Anmerfungen ju derfels ben T. II. p. 23. wo er die Ctamms : Regierung nach bem Recht ber Erfigeburt als in ben atteften Beiten über ben gangen Erdboden ansgebreitet, felbft in unfern Beis ten unter nomabifchen Bolfern fortdaurend, und noch vor fur: sem in Schottland eriffirend ausgeebt. - Ferner p. 41. mo folgende merfwurdige Stelle vorfommt: "In diefem unferm "Deutschland feben mir gurften auf zwenerlen Art entfeben. "Erflich aus blogen Edelleuten, die durch Rauf und Dens grath immer neue Guter erwerben, Diefelben endlich durch eis "nen großen allgemeinen Sitel, und durch das Gefeg der Uns "theilbarteit in der Erbfolge, ju einem folden Bangen mas " den, mit dem Umfange ihrer Befigungen jugleich auch ben "Umfang ihrer Rechte ausdehnen, und fo endlich als Machte n bes gwenten Ranges auftreten. In feinem Staate ift Diefes " Aufbluben eines neuen Staats aus einem adelichen Sofe ofo gut von feinem erften Anfange an ju verfolgen, als in "ber Gefchichte von Burtember 20. Die gwente Entftehungs: , art ber bentichen Gurften fen bie burch erblich geworbene " große und mit betrachtlichen Territorial : Gutern verbunde. , nen Memter ber Bergoge, Grafen und Martgrafen." mieder Land : Eigenthumer die unabhangig geworden! Bie ift es moglich ben folch einzelnen ichonen Beobachtungen nicht auf das allgemeine Princip geleitet ju merben? Wenn bat dann jene Berbreitung über den gangen Erdboden aufgebort? 3ft nicht bas Fundament aller Patrimonial : Staaten bas nemliche ?

Endlich beweifet diefes auch der Sprachgebrauch aller Bolfer, welcher als ein unverabredetes Reugnif aller Menfchen anzuseben ift und doch nicht überall falfch fenn, nicht ftete die Natur ber Dinge falsch ausdrufen wird. Wir haben bereits anderswo gezeigt, baf in ben meiften Sprachen die Benennung ber Fürften theils überhaupt von höberer Macht, besonders aber von der Gigenschaft eines Saus - und Grundberren bergenommen ift, und wollte man mehrere vergleichen ober fennte man die Etymologie noch beffer, fo murde man biefe Beobachtung noch mehr bestätiget finden. Die Titulaturen, welche fie fich felbft geben ober die ihnen von anderen bengelegt werden, alle Rebensarten bie zwischen ihnen und ihren Untergebenen üblich find, ber gange fogenannte Canglenfinl, führt auf das nemliche Berbaltnif bin, fest daffelbige voraus und ift ihm durchaus angemeffen. 15)

<sup>16)</sup> Diefer alte Canglepfinl ift überhaupt auferft merfmurbig und Einfach und funftlos fiof er aus der natur ber Dinge und fpiegelte biefelbe mit reiner Eren guruf. Dicht ohne Abficht bat man gegen benfelben vor einigen Jahrgebens ben fo febr beflamirt und allmablig einen abgefchmaften, unvers ftanblichen, pfeudophilosophischen Sprachgebrauch untergefcho. ben. (G. T. I. G. 224.) Man wollte alle Cpuren ber alten Bers baltniffe vertilgen, auf bag niemand fich baran erinnere, und bie Furften felbft vergeffen mochten was fie eigentlich fint. Stets mieberholte faliche Rebeng : Arten bringen ben Brrthum wie bas Bift in bie Seele. Gie find ein Bebitel ber Berfub' rung, dem in Die Lange auch ber Starffe nicht miderftebt. Dan glaubt gulegt bie Sache bem Beichen angemeffen, fatt das Beichen nach ber Gache abzuandern. Indeffen bat mart tenen Canglepftol nicht gang und nicht aberall perderben, viels weniger aus ben fruberen Urfunden vertilgen tonnen; er ift noch immer eine fruchtbare Quelle ber Babrbeit und je alter,

Titulaturen find und waren ehmals gewöhnlich aus der Benennung der verschiedenen Guter zusammengesett, welche der Fürst besigt, sie zeigen wie diese Güter nach und nach an ihn gefommen sind, und auf welchem Grund seine Herrschaft in den verschiedenen Theilen seines Gebiets beruht. 16) Es reden die Fürsten noch jezt und

je lehrreicher und unverfalfchter. Im beutschen Reich 3. B. war er bis auf die neueften Beiten bennahe unverändert gestlieben, und zeigte immer noch die wahre Natur der alten ursprunglichen Berfassung an. In England ift der Canzlenftof ebenfalls noch jezt durchaus monarchisch und widerlegt auf's dentlichste die Sophistereven, welche durch Montesquieu und den Genfer Deloime über die Natur der englischen Berfassung in die Köpfe gebracht worden sind.

16) Man ichlage ben erften beften fürftlichen Citel in Bufdings Erbbefdreibung nach, einem in jeder Rufficht, auch fur die alte faaterechtliche Geftalt von Europa vor ber frangofischen Revolution, claffifden und unicharbaren Buch, befonders meil Darin auch nicht eine Spur ber falfchen pfeudephilosophischen Grundfage angutreffen ift. Der Litel bes Ronigs von Dreugen 1. B. fautete folgendermaßen: "Ronig von Preugen, Mart. " graf ju Brandenburg, fouverainer und oberfter Berjog von " Chlefien, fouverainer Dring von Dranien, Reufchatel und Balengin, wie auch ber Grafichaft Glas; in Gelbern, gu "Ragbeburg, Cleve, Julich, Berg, Stettin, Pommern, ber " Caffuben und Benden, ju Meflenburg und Eroffen Bergog; Burggraf ju Rurnberg, Furft ju Salberfladt, Minden, Camin, Benden , Edmerin , Rageburg , Offfriesland und m Dors; Graf von Sobengollern, Ruppin, der Dart, Ras prenfpurg, Sobenftein, Zeflenburg, Comerin, Lingen, Bu-, ren und Leerdam; herr von Ravenflein, der Lande Roftof, " Stargard, Laumburg, Butov, Arlay und Breda ic." Er batte um vollftandig ju fenn noch viel weitlaufiger fenn fone nen, denn jede biefer großeren Beffigungen mar urfprunglich wieber aus vielen fleineren gufammengefest. Ift aber in jes

redeten au allen Reiten bon ihrem Saus und ihrer Ramilie, von ihren Gutern und Befigungen, von ihren Dienern mancherlen Art, von ihren natürlichen oder vertrags, weise erworbenen Rechten, von den ihnen schuldigen Dienftvflichten u. f. w. Aehnliche Ausdrufe fommen binwieder vor, wenn die Unterthanen zu ihren Rurften reden. Daber mar auch ehmals im Gingang aller landesberrlichen Berordnungen fets eine vollftändige Aufgablung aller iener dem Fürften untergebenen, oder fonft verpflichteten Menschen - Claffen enthalten; in väterlich freundlichem Stol wurde 4. 3. im Ramen bes Fürften ju feinen Beamten und Dienern, Bafallen und Lebenledten, Unterthanen, Ginfafen und anderen Bewohnern feiner Bottmäßigfeit die Rede geführt, und ihnen daben, unter Entbietung des landesberrlichen Grufes, fein weiterer Wille ju erfennen gegeben: eine Formalitat die um befto weniger vernachläßiget werden follte, ba fie theils die naturliche relative Befugnif jum Befehlen anzeigt, theils auch den rechtlichen Grund in fich schlieft, warum und in wie weit ein jeder folche Berordnungen ju ehren und gu befolgen schuldig fen? 17) Wo alfo Bernunft und ibre

nem Titel nicht beynabe die gange Geschichte der Monarchie enthalten, wiewohl nicht in chronologischer Ordnung? If nicht auch bier die auffallendste Aehnlichfeit mit andern großen Prisvats herren, die sich ebenfalls von ihren vielen Besigungen nennen? Uebrigens ift die Weitläusigsteit der Litel allemal ein Beichen acht grundberrlicher, aus vielen Gutern entstandener Staaten, da hingegen die stolze Kurze der Litulaturen ein Charafter und eine natürliche Jolge der militarisch gegründes ten Reiche ist. Man fann-beyde auch daran von einander unsterscheiden, selbst wenn man ihre Geschichte nicht feunte.

<sup>17)</sup> Bie troten und guruffloffend ift nicht dagegen die heutige Formel beschließen und verordnen, welche von dem gebies

Probe die Erfahrung, Autorität der weisesten und das Zeugniß der gemeinsten Menschen, für den nemlichen Sazübereinstimmen, wo man zeigen kann daß eine Sachenicht nur ihrer Natur nach so senn muß, sondern daß sie auch allenthalben wirklich so ift, und von allen am Geist gesunden Menschen dafür gehalten und aner-kannt wird; da ist die Demonstration vollendet, da entsteht eine Verstand und Sinn ergreisende Evidenz, welche der mathematischen nicht nur gleich kömmt, sir dern sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft: da wird also wohl kamen sie vielleicht sogar übertrifft

Wie entsteht aber das Grund-Eigenthum felbft? Ift es natürlichen Ursprungs oder durch fünftlichen Vertrag und willführliches Geses von Menschen eingeführt? Diese Frage die wir eigentlich unter gesunden Köpfen nicht für streitig halten sollten, müssen wir hier wenigstens berühren, um den Sophisterenen derjenigen zu begegnen, die in ewigem Widerspruch mit sich selbst, bald von natürlichen Menschen-Rechten reden, und bald sie wieder läugnen sobald man aus ihnen die geselligen Verhältnisse erklären will; bald die Staaten zur Sicherung des vorher bestehenden Eigenthums erschaffen lassen, bald hinwieder

terischen decreie et decrete ber frangbsischen National: Berfammlung nachgeabmt ift, und woben niemand angeredet wird.
Man weiß nicht ob bergleichen Berordnungen zu den hottens
toten oder zu uns sprechen. Der erfte Sedanfe der einem das
bev einfällt, ift: "Bas geht mich euer beschließen und ver"ordnen ant?

behaupten, daß die Staaten das Eigenthum gefiftet batten, und mit der Bezweiflung feines natürlichen Urfprungs, das Fundament der gangen Theorie erschüttert, Die Evideng felbft um ihre Glaubwürdigfeit gebracht gu haben mabnen. 18) Die Lebre, daß das Gigenthum nicht natürlichen Rechtens, fondern fünftlichen positiven Urfprunge fen, widerfpricht gwar dem gefunden Menfchen-Merstand, der täglichen Erfahrung und der Behauptung ader großen Rutiften; fie ift gleich vielen ahnlichen Doctrinen nur eine Folge des Stolzes falfcher Weisen, der feinen oberften Grund der Dinge, feinen Schöpfer und Gefeigeber der Welt mehr anerkennend, alles von menfch. licher Erfindung und Billführ berfeiten will. Gleichwie unfere neuen Philosophen das angeborne Pflicht-Gefes läugnen, Gerechtigfeit und Liebe felbft gu menschlichen Inftituten herabwürdigen, b. b. von willführlichen Conventionen abhängen laffen : fo wollen fie auch die Fafta und Erscheinungen ber Natur geschaffen haben. fand, das Eigenthum, die Sprache, die menschliche Befellschaft, die Dependeng der einen von den anderen, die Autorität des Baters und die Abhängigfeit des unmundi-

<sup>18)</sup> Es ift bedaurlich, daß man in unsern Tagen wegen der Berderbniß der Wissenschaft auch nicht den geringsten Saz als
ausgemachte und anerkannte Wahrheit voraussezen kann, sondern ables erklären und beweisen muß. So bin ich genöthiget in diesem Buche über die Staatswissenschaft beprahe das
ganze Naturrecht aufzunehmen und zu reformiren. Ich bitte
den Gelehrteren ab für diese Weitläusigfeit die nicht meine
Schuld ist. Uebrigens ist diese Deduction des SigenthumsRechts gedrängt, vollständiger als ich sie irgendwo angetrossen, und dürfte in mancher Nübsicht lehrreich seyn. Inducti
discant et ausent meminisse periti.

gen Kindes, die Ungleichheit der Kräfte felbst: alles foll von menschlichen Gesegen und Instituten herrühren; der Natur und ihrem Schöpfer bleibt fast nichts überlassen. Man muß sich wundern, daß sie nicht auch Sonne, Mond und Sterne gemacht haben wollen, darum weil man etwa im bürgerlichen Contrast übereingesommen sen, daß dieselben den Staatsgenossen zur Beleuchtung dienlich wärren. Es mögen uns diese folzen Sophisten ein Land auf dem Erdboden zeigen, wo jene Verhältnisse nicht bestühnden oder uns beweisen wenn? wo? und von wem? sie eingeführt worden seigen. Die geringste bescheidene Beschachtung würde sie gelehrt haben, daß alle diese sogenannten Institute durch einwohnende Triebe und freundliche Natur - Geseze von selbst gegeben, ein Theil der ewigen unveränderlichen Ordnung Gottes sind.

Dag insbesondere das Eigenthum natürlichen Urfprungs fen, beweist fich fchon überhaupt aus feiner Rothwendigfeit, Allgemeinbeit und Ungerftorbarteit. Denn alle erworbenen Rechte find nichts anders als die Früchte der angebornen, und die nothwenbigen Bedingungen ju ibrer Ausübung. Man fann bie ersteren nicht verwerfen, ohne auch die legteren zu beleibigen, ja gar ju vernichten. Obne Gigenthum, obne ausschließenden Beng und Gebrauch außerer Sachen, fonnte der Mensch schlechterdings nicht leben, vielweniger feine geiftigen und forperlichen Rrafte ju eigenem ober fremdem Rugen anwenden. Die Speife die er ift, das Rleid bas ibn bedeft, der Blag auf welchem er rubt ober ben er ju feiner Wohnung einnimmt, bas Werfzeug mit welchem er arbeitet, muß einmal auf fürzere oder langere Beit fein Gigenthum, oder ibm von einem anderen,

beffen Eigenthum es mar, jum ausschließenden Gebrauch übergeben worden fenn; bier ift fogar feine Theilung, feine Gemeinschaft möglich. 19) Daber läßt es fich auch schlechterdings nicht denfen, daß fein Gigenthum fen, die naturwidrige Rdee miderfpricht fich felbit, fobald man fie verdeutlichen will. Ihr moget von dem fogenannten Ueberfluß der einen abstreifen fo viel Ihr immer wollet, die Dauer des Befiges beweglicher oder unbeweglicher Buter in Bedanten noch fo febr verfürgen, oder die Bemeinfchaft vieler Dinge nach Willführ ausdebnen: fo merben immer ungahlige andere jum ausschließenden Brivat-Gigentbum übrig bleiben, und wo ift dann die Grange amifchen dem Nothwendigen und dem Entbehrlichen , zwischen dem temporaren und dem fortdaurenden Befig? Bas Shr aber gemeinschaftliches Eigenthum nennet, ift entweder noch gar feines ober es ift ausschließendes Gigenthum mehrerer vereinigten Menschen, aber nie aller gufammen. 20) Ohne Gigenthum, ohne bas Recht gur Be-

<sup>19)</sup> Wie foll der Mensch fich nabren, wenn er die genommene Speise nicht effen, das Wasser nicht trinfen (mit dem angebornen Seinigen vereinigen) durfte, wie sich kleiden oder vor dem Ungemach der Witterung schügen, wenn er das Jell oder die Wolle des Thiers nicht verarbeiten, nicht tragen, das holz nicht verbrennen, noch zu Erbauung von haus und Dach verwenden darf, wenn jeder befugt wäre ihm solches wieder zu entreisen. Wie soll er ohne irgend einen ausschlies genden Punkt des Erdbodens auch nur wohnen, stehen, figen oder schlafen konnen? So zeigt sich die Abfurdität der Meynung von einer willkührlichen Einführung des Eigenthums, gleich beym ersten Anblik.

<sup>20)</sup> Corporatious: Sigenthum, welches auch Privat: Sigenthum ift. Gemeinden laffen ihre Allmenden nicht durch jedermann be-

fignahm und ausschließenden Benugung außerer Dinge, waren die Menschen elender als die Thiere felbit, und nur auf diefe Belt gestellt, um im Angesicht aller Reichthumer der Matur und mit berrlichen aber unnugen Rraften ausgerüftet, im nemlichen Augenblit wieder jammerlich ju Grund ju geben; das erfte Menschenpaar felbft batte obne folches nicht besteben tonnen, die Fortpflanjung des Menschengeschlechts ware unmöglich gewesen. Mio ift das Dafenn bes Gigenthums mit dem Dafenn ber Menschen ungertrennlich, seine Abwesenheit nicht dentbar, jum deutlichen Beweis, daß es nicht menschlichen Urirrungs ift. Auch bestand und besteht es daber zu allen Beiten, in allen Ländern, unter allen Bolfern, es ift al Igemein und eine Unftalt, ber gangen Ratur, Die Thiere felbft haben ihr äußeres Eigenthum, es ift feines bas nicht etwas erwerbe, bervorbringe, ausschließend benuze und das Seinige beftig vertheidige; einige fammeln fich fogar Borrathe, und Ihr moget dieg nun Inftinft oder ein Analogon des nemlichen Bflichtgefezes beiffen: fo erfennen fie fogar fremdes Eigenthum an; benn ob es gleich unter ibnen, wie unter ben Menschen, auch Räuber giebt, fo ift bicfes boch nur eine Ausnahme von ber Regel; im Allgemeinen, ohne Noth oder ohne vorangegangene Beleidigung, verdrängt nicht leicht eines das andere von feinem Bohnplag, nimmt feines bem andern feine Speife weg; se occupiren was ibnen berrentos scheint und enthalten fich von anerfanntem fremden Befig; fie nehmen mas ihnen gegeben mird, und gleichwie fie das Ihrige behaupten, unichuldiger Erwerbung aber rubig zuseben: fo befürchten fie die Strafe, wenn fie felbit geraubet baben und fuchea fich derfelben durch schnelle Rlucht ju entziehen. 21)

<sup>21)</sup> Bie ett gewiffes moralifches Gefühl, felbft von Dantbarfeit

Endlich bangt es auch gar nicht von bem Willen ber Menschen ab, ob Eigenthum fenn solle oder nicht: wollten ne es abschaffen, so konnten fie es nicht, es ift im Gangen ungerftorbar wie alles mas gottlichen Urfprungs ift. Befest, ein Bewalthaber ober eine fanatische machtig gewordene Sefte waren mabnfinnig genug, um burch ein Gefes alles Eigenthum in ihrem Lande aufheben zu wollen: fo mird die Ausführung ihres Willens unmöglich, das Gefeg der Natur mächtiger als das ihrige Sochstens durfte das Gigenthum auf furze Zeit ungescheuter und bäufiger als vorber beleidiget werden, aber ben Beraubten wird immer noch manches übrig bleiben; Die Räuber felbst murden das Ihrige behalten wollen und bas Eigenthum wenigstens unter ihnen anerfennen. 22) Sa! ich getraue mir fogar ju behaupten, daß jene Gigenthums - Berlegungen ober Beraubungen felbft nicht einmal viel häufiger geschehen murden als fonft; denn alle Belt wurde fich gegen ein folches Befes als einen Beweis der Berruftheit oder der Bermeffenbeit gegen Gottes Ordnung emporen, feiner Ausführung widerftreben und ibre Ehre barein fegen, bemfelbigen nicht ju geborchen. Unter dem Schein des Rechts oder des Gigennuges fann man gwar die Menschen ju vielen Freveln verleiten, aber

und Bobiwollen, fogar ben allen Ebieren berriche, bat auch fr. v. Real gezeigt Staatsfunft T. III. S. 285 - 286.

a2) Justitiæ tanta vis est, ut ne illi quidem qui maleficio et scelere pascuntur, possint sine ulla particula justitiæ vivere. Nam qui corum cuipiam qui una latrocinantur, furatur aliquid aut eripit, is sibi ne in latrocinio quidem relinquit locum; ille autem qui archipirata dicitur, nisi æquabiliter prædam dispertiat, aut interficiatur a sociis, aut relinquatur. Cicero de offic. II. 11.

nie lieben fie die Gerechtigfeit mehr, nie fühlen fie ihre Nothwendigfeit tiefer, als wenn man ihr offenbar und allgemein ben Rrieg anfundigt. Das Gefes eines folchen Gewalthabers murde im Grunde nichts anders beiffen, als daß er bem Gigenthum feinen Schus entziehe; allein erftlich bat man diefen Schus nicht immer notbig, ba man nicht immer und nicht von jedermann beleidiget wird, und audem fonnten die Gigenthumer fets noch fich felber schügen ober fich wechfelfeitige Sulfe leiften. Go fann man wohl das Gigenthum von einzelnen verlegen, ichwächen, gerftoren, aber bag gar feines, fen ift unmöglich; gleichwie man bas natürliche Gefes zwar übertreten aber nicht abschaffen, einzelne gefellige Berbaltniffe auflofen aber nie alle gerftoren fann: 23) fo baben auch alle Be-Schädigungen, Bernichtungen und Bergubungen fremden Eigenthums nichts weiter jur Folge, als daß die Befigungen ber einen entweder verlegt und vermindert merben ober mit Unrecht in andere Sande übergeben, nie aber daß überhaupt fein Gigenthum mehr eriftire.

Sollen wir nun diese allgemeine Natur-Unstalt, die Ordnung Gottes rechtsertigen? Es ware Vermessenheit, sie rechtsertiget sich selbst. Und bleibt nur übrig ihre Weisheit noch tieser zu erforschen, zu erkennen und zu zeigen, wie sie auch mit den Gesezen der göttlichen Gerechtigseit übereinstimmt, wie Natur- und Pflicht-Gesez auch hier im Sinklange sind, und die Entstehung des Sigenthums nicht nur durch jenes veranlasset und nothwendig, sondern auch durch dieses erlaubt, geboten und heilig ist. Sigenthum erwerben heißt eine Sache, die

<sup>23)</sup> G. T. I. G. 401 und 346 - 347.

porber niemanden oder auch einem anderen gehört bat, gur feinigen gu machen, in feinen rechtmagigen Beffg ju bringen, fo daß fie mit Ausschluß aller andern gebraucht merden durfe. Diefed fann entweder einseitig burch eigenen Willen und eigene Rraft, oder burch fremben Willen und beffen Unnahme, d. b. burch allerlen Bertrage gefcheben. Bon ber legteren ober abgeleiteten Erwerbungsart, die fchon fruberes Gigenthum vorausfest, reden wir bier nicht, fondern nur von der erfteren, als ber uriprünglichen. Bie fann man auf biefe Urt rechtmäßig erwerben? Worauf beruht die Bflicht ber übrigen Menschen folche Erwerbung ju respettiren und andern das Ihrige ju laffen? Dag erfteres nach bem natürlichen Gefes erlaubt und möglich, legteres eben Deg megen durch das nemliche Befeg geboten fen: fann aus der Bernunft bis gur Evideng bewiesen und die Rich. tiafeit bes Bernunftichluffes in ber gangen Erfahrung nachgesehen werden. Sobald ber Mensch, vermoge feiner natürlichen Frenheit, befugt ift fein Leben nicht nur noth. Dürftig, fondern mit möglichster Bequemlichfeit und Unnehmlichkeit zu erhalten, 24) fobald er fogar nach bem in fein Berg geschriebenen Gefeg des Wohlwollens die Bflicht bat, fich und andern ju nugen, ihre Erifteng ju fichern und ihren Zustand zu vervolltommnen: 25) fo muß er auch nothwendig berechtiget fenn, diejenigen äußeren Dinge und Produfte des Erdbodens ju gebrauchen, ohne welche er jenes Befugnif nicht ausüben oder biefe Pflicht nicht erfüllen fann; alles jedoch in fo fern er dadurch feinen andern in feinem Recht beleidiget,

<sup>24)</sup> Achenwall et Pütter jus nat. S. 106.

<sup>25)</sup> Ibid. S. 107.

benn ohne diese Beschränfung behaupte ich, daß er auch nicht einmal bas Recht ju leben habe. Mun aber geboren die außeren Dinge und Natur- Produfte, bevor fie von jemand zu bem Seinigen gemacht worden, urfprunglich niemanden, gerade befregen weil fie niemand mit fich auf die Welt bringt; fie find weder Privat - noch gemeinschaftliches (corporatives) Gigenthum, denn legteres hatte erft burch Bertrag gestiftet werden muffen, fondern fie find berrentos (res nullius), fteben jedem jur Erwerbung oder jum Gebrauche offen, 26) und wer fie alfo querft in Befig nimmt, ber beleidiget fein frembes Recht, sondern er übt nur eine erlaubte Sandlung aus und erfüllt sogar eine Bflicht, wenn ihm die betreffende Sache ju feiner ober anderer Erhaltung nothwendig Demnach bleibt es emig baben, daß die Occupation oder Befignahm einer niemanden gehörigen Sache mit dem

<sup>26)</sup> Man vflegte bafur auch mobl den Ausdruf einer urfprung: lichen Gemeinschaft (communitas primava) allet Dinge ju gebrauchen. Aber Diefer gwendentige Ausbrut Semeinschaft gab gleich wieder ju falichen Begriffen Uns lag, indem man ibn bald babin verfteben wollte, als ob jene Dinge uriprunglich ein Befamt . oder Communitats : Eigen, thum aller Menfchen gemefen und nachber das Privat : Eigens thum des einzelnen burch einen Theilungs : Bertrag entftanben mare, mithin man baben Borbebalte batte machen tonnen u. f. w. Allein diefe gange Unficht ift falfch, Natur : und Beidichtswidrig. Ein foldes Corporations : oder Mit : Eigenthum fonnte urfprunglich nicht eriftiren, es ift vielmehr bas feltenfte und funftlichfte von allen; denn dagu batte vorerft Die Societat ober Corporation felbft gefliftet und dann bas Eigenthum erworben merden muffen, welches wieder nur burch Occupation und Ausschliegung anderer gescheben fonnte. Diefen Digverftand haben Butter und Achenwall (jus nat.) am beften aufgebeft.

geäußerten Willen der Zueignung, die ursprüngliche rechtmäßige Entstehungsart des Eigenthums ift, und wer hier der erste an der Zeit gewesen, der ist auch der vorzüglichere am Recht. 27) So war es auch nicht nur in den ältesten Zeiten, sondern so entsteht das Eigenthum noch heut zu Tag in allen Ländern, und zwar nicht nur das bewegliche, sondern auch das unbewegliche, indem die Natur so reich ist und stets so viel neues schafft, daß eine unermessiche Menge von Dingen noch immer herrenlos, teines Menschen Eigenthum geworden und selbst noch ben weitem nicht alle Länderenen occupirt sind. Das ungezähmte wilde Thier im Wald, der Vogel in der Luft, der Fisch im Meer, so viele Millionen Produste aller Naturreiche auf, über und unter der Erde, die von keinem Menschen occupirt, pon keinem angesprochen sind, 28) oder häusig wieder de-

<sup>27)</sup> prior tempore, potior jure. So fagt auch Cicero: Theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest, ejus esse cum locum quem quisque occuparit. De finib. c. 20.

<sup>28)</sup> Ausschließende Jagd. und Rifcheren: Rechte beruben nicht barauf , bag ben Berechtigten Die Thiere , Bogel , Rifche u. f. w. geboren, (es fev bann in eingeschloffenen Balbungen oder Bemaffern) fondern es gebort ibnen das gand auf welchem gejagt, bas Ufer an welchem gefifchet mird, und von beffen Bebrauch fie mithin andere auszuschließen befugt find, fobald fie baju ben Billen außern; baber auch nach bem naturlichen Recht jeder nur auf eigenem oder berrentofen But ju jagen befugt ift, nicht aber auf fremdem, es fen bann mit Einwilligung des Eigenthumers. Indeffen wird auch biefes ausfcbliegende Jagbrecht gar nicht fur alles, fonbern nur fur die nuglichen ober feltenen Thierarten angefprochen. Wem ift noch verboten gemefen ichabliche ober gemeine Chiere ju fangen, Schmetterlinge oder andere Infetten ju jagen, Schneten, Fro: ichen und taufend andere Thiere ju fammeln, ober Dufcheln und

relinguirt und verlaffen merden, 29) geboren noch beut gu Tag niemanden, find res nullius, und werden, ohne bag ie ein menschliches Gefer noch ein Bertrag darüber bestanben babe, taglich vor unfern Augen bas Gigenthum bes erften, der fie erlegt, gefangen, in Befig genommen, und verbleiben fein fo lange er fie behaupten will, b. b. fo lang er feinen entgegengefegten Willen geauffert ober fonft an erfennen gegeben bat. Gben fo ift es mit bem Landoder Grund . Eigenthum beschaffen, bas man gwar weder vernichten noch mit fich forttragen fann, das aber gleichwohl fo gut als bas bewegliche eines ausschließenden Befiges und ausschließender Benugung fabig ift, und me überdieß gewöhnlich noch menschliche Arbeit bingufommt, beren Frucht dem Besignehmer ohne neue Beleidigung nicht wieder entriffen werden fann. Gin gewiffer Grad von Territorial - Befig muß nothwendig eriffiren und ift schlechterdings unentbehrlich. Der Plag, ben ein Menfch mit den Seinigen ursprünglich auf dem Erdboden einnimmt obne einen andern baraus ju verbrangen, Raum auf welchem er feine Wohnung baut, ift einmal fein erftes Grund - Eigenthum und verbleibt daffelbe fo lang er es behalten will. Gelbft ben Romaden oder Sir-

Steine aufzulesen, einzelne wilde Pflangen zu brechen, Beile chen und Erdbeeren zu pflufen ze. Merkwürdig ift die Industrie der geringeren Bolfstlaffen. Die erfte Materie ihrer Arbeit fostet ihnen gewöhnlich nichts, sie wird ohne allen Widere spruch aus dem Schoose der noch großentheils herrenlosen Natur occupirt.

<sup>29)</sup> Alles abgebende, meggeworfene ober von den einen nicht mehr werthgeichatte, mas gleich wieder fur andere einen Werth bat und von ihnen occupirt wird; eine unermesliche Menge von Dingen.

ten - Bolfern erifirt ein folches, wenigftens ein temporares; denn die Beid - Plaze, die Jagd - Reviere, die Sutten oder Zelte find mabrend dem Befige ausschliefend und ber Unterschied besteht nur darin, daß diefes Gigenthum wegen der schwachen Bevolferung jener Theile des Erdbodens und der Menge vacanter Ländereyen, gleich der von einer Rlotte bedeften Meeresfläche, baufiger als fonft wieder verlaffen (frenwillig aufgegeben - derelinguirt) und dafür neues in Befig genommen wird; gulegt aber finden doch die Wanderungen ein Ziel und man muß fich auf einer bleibenden Stätte niederlaffen. Darf nun ber Mensch einen fleinen Raum des Erdbodens zu feiner Bobnung einnehmen: fo wird es ibm auch erlaubt fenn, einen größeren zu feiner angenehmen Erhaltung, Rabrung und Bewegung ju occupiren; denn bier bat die Ratur, außer der Regel der Gerechtigfeit, fein Maas bestimmt und feinen Grangftein gefest, inner ben Schranken ber emigen Bflicht niemand in bem Seinigen zu beleidigen, gebt die rechtliche Frenheit des Menfchen bier wie überall fo weit als fein Wille und feine Macht. Auch ift diefe Frenheit niemanden schädlich, da die Welt groß genug ift, fein Mensch alles zu occupiren vermag, vielweniger es nothig bat ober auch nur gebrauchen fonnte; da man auch auf fremdem Gigenthum wohnen und leben fann, ja fogar wegen ber wechselseitigen Sulfleiftung noch annehmlicher als in der Ginfamteit; da ferner bas Brund - Gigenthum felbst durch den Tod feiner Befiger und durch tausenderlen Berträge fets wieder vertheilt wird ober in andere Sande übergebt, und da endlich immerfort eine ungablbare Menge von Gegenständen, Matur- und Runft-Produften wieder derelinquirt, in die Maffe der berrenlofen Dinge gurufgeworfen und neuerdings ber allgemei-

nen Orcupation preis gegeben werben, 30) ja man hat Benfpiele genug, daß diefes auch mit Landerenen und Bohnungen geschiebt, wenn etwa die unfreundliche Natur oder die Ungerechtigfeit der Menfchen dem Befige feinen Berth benimmt. Go ift bas Grund . Gigenthum, wie das bewegliche, ju allen Zeiten blos durch frühere Besignahme entstanden, wie die Geschichte so vieler Einnedler und griprünglichen Unnedler beweist, und fo entfteht es noch jest häufig auf die nemliche Beife; wahre Naturftand bat auch in diefer Rafficht nicht auf-Laffet felbit in unferen Tagen jemand ein Land in Beffg nehmen bas niemanden gebort, und durch mundliche, schriftliche oder sombolische Erflärungen, 31) befonders aber durch Bewohnung, Gingannung, Anbau und ähnliche Zeichen 32) seinen Willen zu erkennen geben, daß es fein Gigenthum verbleibe: fo wird es von jedermann unwiderfprochen dafür anerfannt, und ohne Befeg noch Bertrag berjenige vor der gangen Belt als ein Rau-

<sup>30)</sup> Diefe Betrachtungen mögen hinreichen um die lächerliche, findische Jurcht zu beseitigen, daß je ein einzelner oder wenige Menschen alles occupiren founten, so daß den andern oder den Nachfommen nichts übrig bliebe. Was nuzren ihnen die größe ten Ländereven, ohne die Hulfleiftung anderer Menschen, und biese fonnen sie nicht erhalten, ohne wieder etwas von ihrem Eigenthum abzugeben. Co wechselt der Besig immer und ewig.

<sup>31)</sup> Inscriptionen, Publifationen, Ausrufungen, Aufpflanzung von Wappen, Fahnen, Kreugen, Grangpfahlen u. f. w. wie dieses alles auch wirflich üblich ift.

<sup>32)</sup> Befestiaung der unbeweglichen, Bermabrung der beweglis den Dinge, Bertheidigung von benden, weitere Bearbeis tung u. f. w. lauter concludente Beweise des Willens der Ju, eignung,

ber gelten, der ibm folches entreiffen will. Auch ift diefer Fall nicht etwa nur möglich, fondern er geschieht viel bäufiger als man glaubt. Wie viele unbewohnte Infeln bes Meers, wie viele Theile von Balbern und Buftenenen auf bem feften Land ber dren Welttheile merden und murden nicht das Gigenthum des erften der fich dort anfiedelte und Die Gegend urbar machte. Bon dem inneren unbewohnten Amerifa weiß man es gang bestimmt, daß dort alltäglich neues Grund - Gigenthum lediglich durch Occupation, Ginganung oder Anbau entsteht und felbit in unferem fo fark bevölferten Europa, dürften fich davon in verwüsteten oder unwirthbaren Gegenden, in großen Balbern, abgelegenen Thalern, auf boben Gebirgen u. f. m. Benfviele finden, wenn man folche beobachten oder barüber nachforschen wollte. Wie fann man also über ben Urfprung des Grund - Eigenthums grübeln und ju Dichterenen feine Ruflucht nehmen, ba Bernunft und Erfahrung übereinftimmend beweisen, daß es gleich dem beweglichen ju ellen Reiten burch Occupation entstanden ift und erft in ber Folge durch Bertrag erworben wird?

Müssen wir jest noch die zwente Frage beantworten, warum audere Menschen schuldig sengn solche Besignahm zu respektiren und sich der von anderen occupirten Dingen zu enthalten. Diese Berbindlichkeit zu läugnen heißt so viel als die Pflicht der Gerechtigseit, das göttliche Gesetz selbst wegläugnen. Denn was einer rechtmäßig, d. h. ohne Beleidigung anderer in Besig genommen und sich zugeeignet hat, das kann ihm doch offenbar ohne Unrecht nicht mehr entrissen werden, 32) er mag nun die Sache wirklich in seiner förper-

<sup>33)</sup> Si hæc conditio est ut quisquid in usum hominis cessit, 2wevter Land.

lichen Gewalt haben oder auch nur den Willen der Zueignung und fortdaurenden Behaltung zu erkennen geben. 34) Denn sobald die Handlung der Besignahme selbst rechtmäßig gewesen, so muß auch die Störung oder Vernichtung derselben nothwendiger Weise unrecht senn. Sie würde den Besignehmer in seinem rechtmäßigen Willen

proprium sit habentis, profecto quidquid jure possidetur injuria aufertur. Quintilian.

<sup>34)</sup> Belde Gefflofigfeit, welch craffe Begriffe fest es nicht voraus, nur ben phpfifchen Befig ober Die forverliche Inbabung als rechtmagia anerfennen ju wollen, weil fie obne Gewalt an ber Verfon nicht entriffen werden tonne. Der Rechtsgrund ber urfpringlichen Ermerbung bes Gigentbums berubt nicht auf der forperlichen Befignahm felbft, fondern barauf bag Diefe forverliche Befignahm ein Beiden ober Beugnis bes Millens ift, Die berrenlofe Cache fortan als ausschlies Bendes Eigenthum ju gebrauchen , die Ausübung diefes Wil: Jens aber niemand in dem feinigen beleidiget. Und fo berubet auch die Kortdauer des Eigenthums . Rechts nicht auf der forts Daurenden phofifchen Gemalt oder forperlichen Inbabung, Die immer nur auf furge Beit' und fur außerft wenige Gegenftande moglich ift, fonbern auf bem fortbaurenben Billen bie occupirte Cache als die feinige ju behalten. Diefer einmal ausgedrufte Bille mird aber, als jum Bortheil bes Gigen: thumers gereichend, beftandig prafumirt, fo lang nicht burch deutliche und unwidersprechliche Beichen ein entgegengefester Bille gedugert morten ift. Und einen Menfchen in feinem rechtmäßigen Billen gu fioren, ibm ben Begenftand ober bie Krumte beffelben ju entziehen, ift fo gut eine Beleibigung, als wenn man ibm Gewalt an feiner Perfon angethan batte. Dieg jur Bieberlegung ber Rantifchen Gvigfindigfeiten von einem phofischen und einem intelligiblen Befig, einer possessio phanomenon und possessio nonmenon, movon die legtere unverbindlich ober nur proviforifch rechtmaßig fenn folle u. f. m.

foren, ibm die Früchte einer erlaubten Sandlung rauben, welches schon an und für fich nach dem natürlichen Befeg eine Beleidigung ift. Mit einem Bort dem Recht oder dem Befugnif der Occupation correspondirt die Bflicht folches ju refpeftiren; man fann nicht das erftere jugeben ohne auch die legtere anzuerkennen. bald alfo das Saktum einer folchen Sandlung und der Wille ihres Urhebers die occupirte Sache als die feinige ju behalten, befannt wird: fo entfieht in dem nemlichen Augenblif für alle anderen Menschen die Berbindlichfeit fich diefer Sache und ihrer Benugung ju enthalten, indem fie von nun an nicht mehr herrenlos, fondern das Eigenthum eines anderen ift. 35) Bur Begrundung Diefer Berbindlichkeit ift mithin auch gar feine Ginwilligung oder Anerfennung, 36) fein menschliches Gefeg, fein Bertrag, ja nicht einmal die Idee oder die Boraussezung eines folch allgemeinen Bertrages 37) nothwendig. Denn follte

<sup>35)</sup> Conf. Achenwall et Patter jus nat. §. 57 et 111.

<sup>36)</sup> Conf. ibid. S. 116.

<sup>37)</sup> Rant bedient fich dieses munderlichen Ausbrufs eines zwar nie geschlossenen, aber doch in der Idee a priori alle gemein gultigen Anerkennungs: Bertrags. Mestaph. Rechtslehre pag. 87. Was das für hochtonende aber sinnleere Worte find! Jene sogenannte Idee ist nichts anders als das angeborne naturliche Gesez selbst jedem das Seine zu lassen, dessen Anerkennung man durch jenen seltsamen Sprachgebrauch auszuweichen suchte. Man könnte eben so gut behauvten, es habe niemand ein Recht oder nur ein provisorisches Recht auf sein Leben: benn um solches definitiv zu machen, mußten vorber alle anderen durch einen Bertrag oder die Idee eines Bertrages eingewilliget haben, ihm dieses Leben auch zu lassen. Dergleichen Sophis kerepen wersen alle naturliche Gerechtigkeit über den Hausen,

Die Ausübung des angehornen Befugniffes niemand geborige Dinge ju occupiren und als die feinigen ju gebrauchen, erft von der Ginwilligung anderer abbangen : mußte diefen legteren das Recht gufommen, jene von der Benugung folder Dinge auszuschließen, mithin das Giberrentofe Sachen genthum über aufteben, welches absurd ift und fich felbft widerspricht. Das Decupations - Recht der einzelnen mare fogar fein Recht mehr oder durchaus unnug, wenn es ohne die bingufommende Ginwilligung der übrigen nicht ausgeübt werden fonnte; denn mit Ginwilligung anderer, d. b. aus Gnade und Wohlthat, begeht man nur folche Sandlungen gu Denen man fonft nicht berechtiget ware, und fann auch fremdes Eigenthum, nicht nur vacante Dinge in Befig nebmen. Die Falschheit der Lebre von einer für die Gultigfeit des Gigenthums notbigen fremden Ginwilligung, und die Bahrheit des entgegengefegten Bernunftschlußes, daß folche Einwilligung nicht nöthig oder natürliche Schuldiafeit ift, läft fich auch an den Sandlungen, dem Gefühl und dem Urtheil aller Menfchen (dem Unsforuch der Natur felbft) erfennen. Es bestätiget die allgemeine Erfahrung, daß obne weiteren Bertrag ber nie bestanden bat, 38) ja nicht einmal möglich ift, die Berbindlichfeit anderen das rechtmäßig in Befig genom-

und maren ben Dieben und Mordern gar bequem: denn um ungeftraft zu bleiben, brauchten fie nur zu fagen, fie wüßten von folchen Bertragen nichts und hatten ihre Stimme dazu nicht acaeben.

<sup>58)</sup> Qui accedente demum reliquorum hominum voluntate juste introductam rerum proprietatem censent, vera jura colligunt ex figmento. Patter et Achenwall jus nat. §, 116, in scholiis,

mene gu taffen, überall von den Menfchen als allgemeine Regel anerkannt, ja befolget wird, und diejenigen welche fie verlegen von jedermann als ungerechte Rauber angefeben und bestraft werden, ja fogar in ihrem Gewissen fich felbit dafür anerfennen muffen. Man fann die Brobe babon jeden Augenblik an Kindern und allen Claffen der Menfchen machen, und bergleichen Erperimente gum Beweis von rechtlichen oder moralischen Lehrsägen (über die Gültigfeit von Pflicht-Gefegen) find eben fo lebrreich eben fo überzeugend als diejenigen, welche zur Beftatigung von phyfichen Theorien (ber Erifteng von Matur-Gefegen) angestellt werden. Go lang unter Rindern irgend ein Gegenstand, ein Ball, eine Frucht u. f. m. noch niemanden gebort : fo ftreiten fie fich darum, fie fampfen mer der erfte fen, ibn zu nehmen; fobald ibn aber eines ergriffen und in feine Gewalt gebracht bat, fo fordert es felbigen als fein Eigenthum und er wird als folches anerkannt, wenn ichon der phyfische Befig nicht immer fort-Man werfe Geld ober andere Begenftande von Werth unter versammeltes, einander unbekanntes Bolf, oder bemeife durch irgend ein anderes Reichen des Willens, daß man darauf feinen Anspruch mehr macht: Die Menge wird zusammenlaufen es aufzufassen, das Geld ift noch herrenlos; fobald es aber einer behändiget hat, fowird es ihm von Rechtenswegen gelaffen, und wenn auch bisweilen darüber Streit entsteht, fo betrifft er nicht die Regel (in welcher alle einig find), fondern nur das Faftum wer es juerft in Befig genommen habe. Und ficht man nicht im täglichen Leben taufend Benfpiele vor Mugen, daß ohne Rampf noch Streit, ohne Belehrung, ohne Uebereintunft, auch zwischen den unbefanntoften Menichen, jeder dem anderen die frühere Befignahme

eines Blages, einer niemand geborigen Sache, rubig gu laffen pflegt? Ber wird bann, wenn er einen Raum auf bem Erbboden eingenommen, Baffer aus einer Quelle gefchöpft, die Frucht von einem berreulofen Baume gepfluft, milde Rrauter gesammelt, einen Stein ab bemt Reld ober eine Mufchel im Meer aufgelefen, Infetten gefangen oder ein milbes Thier erlegt bat u. f. m. alle andere Menfchen um ihre Ginwilligung fragen, wie follte er diefes auch nur bemertftelligen fonnen? Burde ibn nicht jedermann für verrüft balten, wenn er folche Buftimmung verlangte ober auch nur für nöthig hielte? und mit Recht: denn die Miffennung der natürlichen Gefeze ift allerdings eine Urt von Berruftheit, eine Berlangnung beffen, mas angeboren ift, mas allen Menschen por Mugen liegt, und dagegen die Annahm einer falfchen Tdee, einer Regel die nirgende eriftirt. 39) Daber baben auch die grundlichften Philosophen und Rechtsgelehrten aller Zeiten, mit Bernunft und Erfahrung übereinftimmend, den Urforung des Gigenthums fiets aus fruberer Befignahme und dem natürlichen Rechts- Befeg er-

<sup>39)</sup> Braftisch wird bekanntermaßen dieser Wahnsinn wenn man auch nach einer solchen fallichen, aber für wahr gehaltenen, 3dee handelt. Ben unseren Philosophen bleibt er frevlich nur in der Sbeorie; denn ich babe noch keinen gesehen, der für die Bepbeholtung erwordnen Eigenthums alle anderen Mensschen um ihre Einredligung gefragt batte, eben so wenig als einen der Legate und Erbschaften ausschlug, weil er Lestas mente und Erbschaft nur sinnlos und unvernünftig ausgab, oder ein fettes Amt, einen einträglichen Dienst verweigerte, weil er das Dienen der Würde des Menschen zuwider hielt, oder ein vortheilhaftes Leben verichmähte, weil er docirte, das das Lehenspstem ein Greuel der Menschbeit ser.

flärt, 40) mährend andere nur durch den zwendentigen: Ausdruf einer ursprünglichen Gemeinschaft aller Dinge zu dem entgegengesezten Wahn einer millührlichen. Einführung des Sigenthums verleitet worden sind, 41) daben aber zum deutlichen Beweis seiner Falschheit nie-

<sup>40)</sup> Schon Die romifchen Rechtsgelehrten fagten : Dominium rerum ex naturali possessione originem capit: Bon ber angeblichen Rothwendigfeit einer fremden Ginwilligung miffen fie nichts. Gleicher Mennung find hert und Barbeprac. in ibren Roten ju Dufendorf L. III. c. 5. S. 3. und L. IV. e. 4. S. 4. Locke du gouvernement civil Ch. 4. der biefes ungemein beutlich und popular beweist. Cumberland de legg. nat. Schmauf Recht ber Natur G. 479. Cocceji Grotius illustratus L. H. c. 2. S .. 2. Adenmall und Butter, welche diefe gange Materie am grundlichften und in jeder Rutficht vortrefflich aus einander gefegt haben jus nat. S. 57. 106. 107. 111. 116. Garve Abbandlung über: Cicero von den Pflichten T. H. G. 16. le Trosne de l'ordre social 1781. Unter ben neueren beutichen Raturs rechtslebrern Sopfner D. R. p. 57 - 71. Martens droit des gens S. 35. segg. Sufeland Lebrf. Des D. M. 1790. Chaumann wiffenschaftl. D. R. 1792. Cafins ger R. R. 1794. Jafob philof. Rechtelebre 1795 und viele andere mebr.

<sup>41)</sup> Dahin gebort vorzüglich Grotius, der zwar hierüber äußerst schwankend ift, und nicht recht weiß wozu er sich entscheiden will. Pufendorf, der die nemliche irrige Mennung einer communitas primwva von Grotius angenommen. J. H. Boehmer jus publ. univ. ebenfalls durch frühere Autorität dazu verleitet. Neuere Sophisten läugnen den natürlichen Ursprung des Sigenthums nur deswegen, weil sie das angeborne natürliche Gesez selbst läugnen, und daher alles nur von erdichteten Verträgen oder vom allgemeinen Willen bersleiten wollen.

malen confequent bleiben tonnen, fondern alle Augenblite mit fich felbit in Widerfpruch verfallen. 42)

<sup>42)</sup> Man wird nicht forderen, bag ich bier bie Theorie von dem Urfprung bes Gigenthums gang vollftanbig entwitte. Es ver-Rebt fich von felbft, daß zu feiner vollendeten Rechtmäßigfeit Die Occupation 1) phyfifch moglich, 2) wirtlich gescheben und 3) Die occupirte Cache in ber Ebat berrentos gemefen fenn muß. Mus der erften Regel folget, daß unforperliche Dinge gar nicht, und das weite Deer, die Luft u. f. m. nie gang occupirt merben tonnen, miemobl biefes ben einzelnen Theiles berfelben allerdings moglich und rechtmäßig ift. Daber auch nicht geschloffen merben fann, bag bie Schiffabrt, Rifcheren u. f. m. uberall jedermann fren fenn folle. Die befannte Etelle aus Ovid: "Quid prohibetis aquis - usus communis aquarum etc. erc." bat nach bem gangen Bufammenbang ber fconen Rabel, nur auf bas Schovfen und Erinten bes flieffenden Baffers Bejug, mo ber ausschlieffende Bebrauch nies manden nuglich, die Gemeinschaft niemanden schadlich ift. G. Metamorph. L. VI. v. 349 ff. Dach ber gmenten Regel muß die Sandlung ber Befignabm (Betretung oder Bes bandigung) und ber Bille ber Bueignung burch außere Beichen bemiefen fenn, von welchen oben geredet morden (G. 48. Mro 32 und 33.) Ohne legteren macht felbft ber forperliche Befig fein Gigenthum aus, fondern ift nur eine vorübergebende Innhabung oder Detention. Mus ber dritten Regel ergiebt fich, a) bag feine Menichen occupirt werden burfen, weil biefe bereits fich felbft geboren, Gigens thumer ibrer geiftigen und forperlichen Rrafte find : und will man alfo die festeren ju feinem Bortbeil benugen, fo fann folches nur mit ihrer Einwilligung, aus Wohlwollen oder burch Bertrag, gefcheben, es fep bann jur Strafe, mo ein gang anderer Rechtsgrund eintritt. b) Gleichwie man aber auch Dinge occupiren fann, die man gwar fur berrentos batt, die aber boch einen bem Befignehmer unbefannten Eigenthumer baben: fo entftebt baraus die fogenannte occupatio putativa, ber bermennt rechtliche Beffg ober die Beffgnahme in guten

Diesemnach ift es gewiß, daß bas Gigenthum por al-Ien menschlichen Gesegen bestanden bat und es besteht noch bäufig ohne diefelben. Rein einziges Gefezbuch bat- je das Gigenthum eingeführt oder angeordnet, vielmehr find Die Befege erft aus dem Gigenthum oder wegen bemfelben eutstanden, nicht um folches zu ftiften, fondern um einem jeden fo viel möglich bas Seinige ju fichern. Daber nannten auch die Alten ichon die Göttin Ceres, Die personifigirte Tdee des Aferbaus, Ceres legifera, 431 meil erft burch Aferbau und Gigenthum die Gefeze veranlaffet worben find. 44) Go ift auch bas Gigenthum nicht aus ben Staaten, fondern im Gegentheil die Staaten oder Berr-Schaften find aus dem Gigenthum (dem angebornen und bem erworbnen) bervorgegangen. Denn fobald irgend ein Mensch ein mehr oder weniger ausgedehntes Grund . Gigenthum occupirt oder fonft rechtmäßig erworben bat, auf welchem er unabhängig leben, anderen Menfchen Dienfte anbieten und bas er mit ben Seinigen obne fremben Schut gegen jebermann felbit vertheidigen fann: fo finden fich ben ibm alle Bestandtheile eines monarchifchen Staats, weit mehr noch als ben einem bloffen Saus-Er ift für feine Perfon unabhangig, nicht nur von allen feinen Dienern und Grundbörigen, fondern auch von benachbarten gleich Fregen; er bat einen festen

Ereuen, welche ibre bekannten unbeftrittenen Regeln hat, die gulest auf den einfachen Sas binauslaufen, daß man die Sache gurufftellen folle, fobald der mahre Eigenthumer bekannt und erwiefen wird.

<sup>43)</sup> Prima Ceres unco glebam dimovit aratro: prima dedit fruges, alimentaque mitia terris: prima dedit leges: Cereris sumus omnia munus. Ovid. Met. V. v. 341. segg.

<sup>44)</sup> Go fagt auch Job. v. Muller in feiner fornigten Sprache

Gis auf eigenem Grund und Boden, ein von anderen abgefondertes, bald jufammenhangendes, bald gerftreutes Bebiet; und Untergebene werden fich nach mannigfaltigen Berbaltniffen und Berträgen frenwillig an ibn anschlief-Der Land . Eigenthümer berrichet alfo natürlich und rechtmäßig über feine Familie, über mancherlen Beamte, Diener und Anechte, es fen gur Erleichterung feiner Perfon, oder gur Beforgung feines Saufes, ober jur Befiellung ber Grunde, ober jur Bermaltung der Ginfünfte u. f. m. , über Bachter und Unterthanen, benen er entmeder gegen Geld oder naturalgins oder blos gegen bestimmte Arbeits - Leiftung einen Theil feiner Grunde jur Benugung übergiebt, über Leben 6träger und Bafallen denen fie blos gegen ju leiftende Tren und Benbulfe, jedoch nicht gang eigenthumlich, überlaffen merden, über Tagelöbner und vorübergebende Arbeiter, über fremde Ginfagen, die fich auf dem Lande des Gigenthumers anfiedlen, weil fie von ibm oder feinen Leuten durch Runfte, Gewerbe und Sandel einen befferen Lebens - Unterhalt ju finden hoffen , über geitliche Domigilianten u. f. m. 45) Alle diefe Leute nebft berfelben Bubebor, b. b. mit ihren Rindern und Familien, die hinwieder ihre Diener und Untergebene mancherlen Urt haben fonnen, find, wenn auch in febr verschiedenem

von den alten Galen: " Landban gab Eigenthum und bas Eis genthum veranlafte Gefege." Schweizer: Befch. I. 11.

<sup>45)</sup> Eine ausführlichere Parallele biefer vollfommenen Aebnliche feit ober vielmehr Identität f. schon T. I. 449-451 ben dem Unterschied zwischen ben Staaten und andern geselligen Berbaltniffen und oben p. 25, u. 26 bev den bloßen hausvätern und hausherren. Wir wollen fie also bier nicht weiter entwifeln.

Grad, dem Grundberren borig, ibm unmittelbar oder mittelbar verpflichtet, durch ihre Bedurfniffe von ihm abhangig, weil er ihnen Unterhalt und Unnehmlichfeiten des Lebens verschafft, weil fie entweder durch formliche Bertrage in feinen Diensten fteben ober von benjenigen abhangen die ihm vervflichtet find, oder endlich nur weil fie auf feinen Butern mobnen, mo er ber machtigere, der oberfte Berr ift, wo fie des Friedens, fogar des Schujes benöthiget, fich ohne offenbaren Schaden, feiner Collifion mit feinem rechtmäßigen Willen aussegen tonnen. - Bas aber diefes herrichen fen, daß es nicht in einem unbedingten willführlichen Befehlen über alles und jedes, fondern nur in einem Soberfenn, in mehrerem Bermogen natürliche Rechte auszuüben, in dem Befige nüglicher Macht besteht; daß es gleichwie auf eigenes Recht begrundet fo durch eigenes Recht beschräntt, fogar durch das Gefes der Liebe temperirt und veredelt, weit entfernt anderen ihre Frenheit ju rauben, im Grunde nichts meiter als reciprocirliche Sulfleiftung, ein Austausch mechfelseitiger Boblthaten ift: bas wollen mir bier nicht wiederholen, da dieses alles schon ben mehreren Gelegenheiten von uns berührt worden ift 46) und unten ben den Schranfen der landesberrlichen Gewalt und ben den Schluf.

<sup>46)</sup> T. I. S. 352-353. ben ber Ratur aller gefelligen oder berrichaftlichen Berbaltnisse überhaupt. S. 407-409. von den Schranken aller Macht oder dem allgemeinen Pflichtgeses. S. 512 ff. beym Schluße der Einleitung. T. II. S. 28 ff. ben der Eintheilung der Monarchien, und S. 24 ff. ben der Natur einer Familie oder dem Familien Recht. Man ist ersucht diese Stellen nachzulesen um in den Geist des Ganzen einzudringen. Das Buch batte fein Ende, wenn ich die nemlichen Wahr? heiten ben jeder Gelegenheit wiederholen müste.

Betrachtungen über die grundherrlichen Staaten noch aus-führlicher gezeigt werden foll.

Frenlich find nicht alle Landbefiger Fürfien, wiewohl bie Unabbangigfeit erft ben ihnen anfangen fann. eine bat vielleicht fein Gut nicht völlig ju eigen, fondern von einem Soberen unter gewiffen Berbindlichfeiten empfangen, ber andere ift durch mancherlen Bertrage dienftbar, der dritte durch feine relative Schwäche und nachbarliche Berbaltniffe abbangig; einem vierten fehlt vielleicht mehr die Benennung als das Wefen der Sache. Aber laffet diefe gufälligen Sinderniffe durch Umftande wegfallen, einen Grund - Gigenthumer, der fich und andere von den Früchten feines Landes nahren fann und eben baber bereits Berr über viele Menfchen ift, unabhängig fenn oder werden: 47) so wird er im nemlichen Augenblif ein vollfommener Fürft fenn, und ift einmal diefes Berhältniß vorausgefest oder wirflich vorhanden; wie natürlich, wie ungezwungen werden fich daraus alle landesherrlichen Rechte und beren Schraufen ergeben? begreiflich wird nun die Erblichfeit und das Beraufferunas - Recht der Staaten , d. b. ber felbffffandigen wie der Privatherrschaften, der unabhängigen wie der verpflichteten Bengungen? Wie leicht läft fich aus einem fleinen Unfang die Entstehung der großen Reiche und binwieder der Untergang der Staaten erflaren, wie einleuchtend endlich die natürliche Alnabeit zu ihrer Erhaltung und Befestigung ableiten? Bohlan! wir wollen in bas Allerheiligste dringen, die Gingeweide der Biffenschaft felbit erforschen.

<sup>47)</sup> Bergl. Cap. 19. Bon ber Ermerbung ber Unabhangigfeit.

## Sechs und zwanzigstes Capitel. Natürliche Deduktion aller Landesherrlichen Nechte.

- 1. Ausschließende Begrundung derselben auf allgemeine Mens schenrechte und erworbene Privatrechte (Frenheit und Eis genthum.)
- 11. Nothwendige Beidrantung biefer Deduttion auf die vorzüge lichften Befugniffe oder Frenheits : Meufferungen.

Wenn nach den bisher erwiesenen Grundsägen ein Fürst überhaupt und ein Patrimonial-Fürst insbesondere nichts weiter als ein begüterter, mächtiger und unabhängiger Mensch, ein selbuftändiger Herr ist, 1) wenn er ursprüngslich vor seinem Volke bestanden und von demselben keine Gewalt empfangen bat, 2) wenn seine Herrschaft auf eisgener Macht und eigenem Necht, auf der doppelten Basis der Unabhängigseit und des Grund Eigenthums beruht und er nebst der Ausübung allgemeiner menschlichen Frenseit im Grunde nur seine eigene Sache regiert: 3) so müssen auch alle seine Besugnisse oder sogenannt Landessherrlichen Nechte nur allein aus seinen eigen en Rechten hergeleitet werden können, d. h. aus allgemeinen Menschen-Rechten, die ihm so gut als den übrigen Sterbslichen Jusommen, und aus erworbenen Privat-Rechten,

<sup>1)</sup> Cap. 16 und 18. it. Cap. 22.

<sup>2)</sup> Cap. 12. T. I. S. 338. it. Cap, 22,

<sup>3)</sup> Cap. 22, No. 1 und No. 3.

mit anderen Worten aus Frenheit und Gigenthum. 4 Wir wollen es versuchen eine furge Stigge Diefer rein Landesberrlichen Rechte ju entwerfen, wie fie nicht von Menschen gestiftet, nicht aus abgetretner oder veräußerter Privat - Frenheit entftanden, noch aus irgend einer gemeinsamen Convenienz eingeführt, fondern aus der Ratur der Sache felbft fliegend, von Gott gegeben und auf ben nemlichen Felsen wie die Rechte aller andern Menschen gebaut find. Zwar ift es nicht möglich, wie cinige Staatslehrer fich feltfam bemübet baben, alle Befugniffe, die einem Gurften gufommen, der Materie nach aufzugablen; es fallt ins Lacherliche, bennabe jede Sandlung, jede Meufferung ertaubter Frenheit, ju einem befonderen Recht machen ju wollen. () Auch inner den Schranfen bes Matur- und Pflicht - Gefeges 6' find die Begenftande unendlich, auf welche er gleich anderen Menschen seine rechtmäfige Frenheit anwenden fann, und mit fleigenden Rraften nimmt auch der Kreis diefer Frenheit zu, es werden die Mittel au ibrer Ausübung vervielfältiget. Die Wiffenschaft muß fich nothwendig nur auf die wichtigeren, mehr in die Augen fallenden Landesberrlichen Befugniffe beschränken,

<sup>4)</sup> Legteres im weiteren Ginne betrachtet, me man nicht nur dußere Dinge, sondern auch vertragsmidfig versprochene hands lungen und Leiftungen der Menschen darunter verflebt.

<sup>5)</sup> Nach der Art, wie einige, besonders altere Staatslebrer, die Rechte der Fürften aufgablen wollen, mußte man bald auch sagen, die Fürften hatten ein Recht zu fleben, zu geben, zu figen, zu effen, zu trinfen, zu schlafen, sich zu fleiden ze. Solche Enumeration bleibt immer unvöllständig und sollte sie auch bis in den Saturn binaufreichen.

<sup>6)</sup> phoficher und moralifder Doglichfeit, wie bie Alten fich aus-

diejenigen welche die Fürsten von anderen Menschen mefentlich zu unterscheiden scheinen, und auch von ben bisberigen Staatslebrern jum Theil für ausschließend angegeben worden find. Die Zeit wird fommen, wo man fein besonderes Staats - Recht mehr schreiben, fondern daffelbe nur in dem natürlichen Recht überhaupt, ben der Lebre von den Dienft - und Societats - Berbaltniffen , abbandeln und bochstens auf beren Modification durch bobere Macht und Frenheit benläufige Rutficht nehmen wird. Wir aber, die das Gis des Frrthums brechen und der Wahrheit ihre Bahn eröffnen, muffen vorerft noch zeigen, daß die Rechte, welche man Landesberrlich ju nennen pfleat, auf der nemlichen Grundlage wie die Rechte aller anderen Menschen beruben, mit ihnen durchaus die nemlichen find, und fich von denfelben nur allein theils durch Benennungen, theils durch die Grofe und Wichtigfeit ber Gegenstände unterscheiben, über welche fie ausgeübt merben.

## Sieben und zwanzigstes Capitel.

- 1° Eigentliche Souverainität. Sochftes Blutsgut niemand als Gott über fich zu haben.
- 1. Gie ift nichts anders als die Unabbangigfeit oder vollfommene Frenheit felbft.
- 11. Rraft derfelben ift ein gurft nur ben gottlichen oder naturlis chen Belegen unterworfen.
- 111. Julanglichfeit derfelben fur alle Bedurfniffe. Ihr Borgug vor allen menichlichen.
- IV. Religiofer und fchoner Ginn ber Benennung eines Statte balter Gottes.

Das erste und wesentliche Recht eines Fürsten, die Quelle aller übrigen, dasjenige was ihn eigentlich zum Fürsten macht, das einzige wodurch er sich wesentlich von anderen Menschen unterscheidet 1) oder über sie hervorraget, ist das seiner Unabhängigkeit oder vollendeten Frenheit. Araft derselben ist er auf seinem Gebiet der einzige ganz Freye und niemanden auf Erden dienstbar, weil er in keinem Verhältniß gegen'irgend

t) Auch dieses nicht immer, denn wir haben T. I. C. 343 u. 452 gezeigt, daß auch die Jurften durch ihre Verträge unter eins ander oft folche Verpflichtungen einzeben, daß sie von den gewöhnlichen Dienst Berhaltniffen anderer Menschen blos dem Namen nach unterschieden sind. Allein die unvollfommene menschliche Wiffenschaft muß irgendwo einen Ruhepunkt suchen.

jemand ftebt, aus welchem diefe Bflicht bergeleitet mergen fonnte; er bat alfo nicht menschliche Befeble, 2) die niemand ibm gu geben befugt ift, niemand gegen ibn gu vollziehen vermöchte, fondern nur allein Gott oder die görtlichen Gefege über fich ju erfennen, d. h. die Gefege der Matur - Nothwendigfeit, deren Ginficht und fluge Befolgung Beisheit genennt wird, und die Befege ber ins Berg geschriebenen Bflicht, die in Gerechtigfeit und thatigem Wohlwollen besteht. 3) Bertrage find bie einzige pofitive Borfchrift, benen die Fürften unterworfen find, und diefe follen fie halten, nicht weil ibr Bille fie aefcbloffen bat, denn diefer Bille fonnte geandert werden, fondern weil durch folthen Bertrag der andere Theil ein Recht erworben bat, mas ihm ohne Beleidigung nicht entriffen merden fann, und mithin die Pflicht Bertrage su halten fcon aus bem gottlichen Gefege flieft. Die Ronige fteben alfo frentich unter einem Gefet, aber nicht unter einem menfchlichen, fondern nur unter dem gottlichen oder natürlichen. 4) Gott ift der Konig der Konige,

<sup>2)</sup> princeps legibus (sc. humanis) solutus. — ανυπέυθυνος neque rationibus reddendis neque pænæ humanæ ohnoxius.

<sup>3)</sup> Quis ergo imperabir principi? Lex omnium, rex mortalium atque immortalium, ut ait Pindarus, non ea foris scripta, in libris aut lignis insculpta: sed viva in ipsius oorde ratio, semper una habitans atque excubans, et animum nunquam sinens esse principatus vacuum. Plutarch ad princ. indoct.

<sup>4)</sup> So verfieht es auch Bracton, wenn er von dem König in England fagt: Quod rex sub lege esse debeat, cum sit Dei Vicarius, evidenter adparet. Ueberhaupt wenn man in alterer Zeit bios das Wort Befes, lex, la loi, schlechts weg gebrauchte: so ward darunter immer nur das allgemeine naturliche (gottliche) Beses verstanden, und es wurdiget das

fein Gefes das bochfte aller Gefege. 5) Daffelbe ift für fie nicht nur defimegen verbindlich, weil es ihnen gleich anderen Menschen in das Berg geschrieben, von boberem Willen und boberer Macht berrührt, auch feine Befolgung mit Bortbeilen, feine Berlegung mit Nachtheilen begleitet ift: 6) sondern man fordert die Anerkennung ienes Gefeges billig befto cher von ihnen, ba fie gur Berechtigfeit nicht fo leicht burch menschliche Gewalt gewungen werden tonnen, folglich dem in fie gefesten Butrauen defio eber entiprechen follen, und überhaupt gum Unrecht weniger Veranlaffung 7) und jur Ausübung von Boblthaten mehr Mittel und Belegenbeit als andere Menschen baben. Auch ift diefes Gefeg für alle Bedürfniffe binreichend, es legt den Fürften mehrere und zwetmäßigere Pflichten auf als alle Menschen - Sagungen es thun tonnten. Denn die menfchlichen Gefege haben immer viele Luten, die natürlichen feine; jene schreiben viel unnöthiges und überfluffiges vor, diefe nur das nothwendige; jene find febr oft schädlich, diese nie; jene werben bald vergeffen oder finten ju todten Formen berab, Diefe find allen Menichen befannt, ftets lebendig und ver-

erhabene Wort Gefes berab, foldes allen menfchlichen Berordnungen, Borfchriften und Befehlen beplegen zu wollen die ftete mandelbar, febr oft thoricht und ungerecht find.

<sup>5)</sup> Rex ego sum regum, lex est mea maxima legum: te facio regem, tu rectam dilige legem. S. Bahmer jus publ. univ. p. 595.

<sup>6)</sup> Quicquid a vobis minor extimescit, major hoc vobis dominus minatur, omne sub regno graviore regnum est. Seneca. S. auch T. 1. p. 403 – 408. von der Berbindlichfeit des allgemeinen Pflichtgefeies.

<sup>7)</sup> G. T. I. p. 375 - 385.

altern nicht; jene find mandelbar wie ber Wille und die Launen der Menschen, diese ewig die gleichen; jene baben einer fünftlichen Auslegung notbig, fie laffen fich beuten und dreben wie die unvollfommenen Worte in denen fie ausgedrüft find, über diefe urtheilt faft jeder Mensch richtig und man fann fe nur in einem Ginn verftebn: jene find oft fcwer, ja unmöglich zu erfüllen, Diefe leicht; jene als läftige Reffeln reigen gum Widerfand, ja jur ganglichen Wegwerfung, Dieje flogen immerbin Chrfurcht ein ; die ungefrafte Uebertretung von jenen tit, als Beichen ber Macht, oft mit einer Art von Gbre begleitet, die Berlegung von diefen giebt immer Schande nach fich und geschieht nie ungeftraft, 8) Also ift für Die Bolfer nichts zu beforgen, wenn auch die Rurften nicht unter menschlichen Befegen fieben, die man obnebem nicht gegen fe ju vollziehen vermöchte. Was nach ber Ratur ber Dinge nicht anders möglich ift, das ift Gottes Ordnung, und mas Gottes Ordnung ift, fann niemalen ichadlich fenn. Es bleibt immer ein oberfter Befeigeber, einer ber weifer und machtiger ift als alle menfcha lichen, dem man noch lieber folgt als diefen. Daber ift ? es aber auch für die Botter fo wichtig, daß mabrhaft religiose Grundfage allgemein berrichend feven, daß die Rürffen in der That Gott und fein Befeg über fich erfennen. Darin finden fie die einzig mögliche und augleich die ficherfte Garantie gegen jeden Migbrauch ber bochften . Gewalt. ?! 3ft biefe Gewiffenhaftigfeit fcon ben Privat-Berjonen unentbehrlich und durch feinen Zwang gu erfe-

<sup>2)</sup> Bergl. T. I. p. 400 - 403. von den Eigenschaften der nature lichen oder gottlichen Pflichtgefege.

<sup>9)</sup> Bergl. mas bierüben fcon T. I. p. 439 - 442 gefagt worden.

jen: was foll erft den Mächtigen, den Unabhängigen zurüfbinden, als theils die ewige Ordnung der Natur,
theils das heilige ins herz geschriebene Gesez der Gerechtigseit und des Wohlwollens, welches mit Recht als ein
höherer göttlicher Wille betrachtet wird, dem jeder unterworsen sein? 10) Und wenn man also die Fürsten in
älteren Zeiten Statthalter Gottes nannte, so lag
diesem Ausdruf gar kein Stolz, sondern ein schöner und
tieser Gedanke zum Grund. Denn die Macht oder die
Glüßgüter, wodurch sie herrschen, haben sie doch nur
von ihm. Sie sollen die erstere nach seinem Willen und

<sup>10)</sup> Die febr bie Duglichfeit ber Religion jur Befchranfung ber fürftlichen Gemalt fich bismeilen felbft ben revolutionaren Schriftftellern im Borbengang aufbringt: Daruber febe man Bru. Rtein, ber fich 1789 in feiner Apologie gegen die treffe lichen Schlofferichen Briefe aber Die Dreugifche Befeggebung, folgendermaßen ausbruft: "Es tann immer fenn, daß mane "der Rurft, ber fein Recht nicht aus biefer Bflicht (eines Bolts : Beamten) , fondern aus einer ibm von Gott verliebes nen Dacht berleitete, beffer fur feine Unterthanen forgte als " Diejenigen, welche es ben aller Belegenheit laut fagten (mer "find diefe?), daß fie nur die Beamten des Bolls maren. "Denn ben jenem vertrat die Ihee feiner Abbangigfeit von " Gott und der damit verbundene Bebante, bag in Begiebung auf Gott alle Denichen gleich find, die Stelle ber Hebersteugung, bag er nur ein Diener feiner Untere "thanen fen :c." Schloffers Briefe V. 12. Man bemerte bie Chlauigfeit und ben verfteften Jafobinismus biefer Ausdrufe. Die Abhangigfeit von Bott, vom herrn ber Datur und vom Befeggeber der Pflicht, ein vor Augen liegendes Raftum, foll bloge Idee, Mennung - die offenbare Ere Dichtung bingegen, daß ein gurft nur Diener feiner Unterbas nen fen (eine Ungereimtheit die fich felbft miderfpricht) foll Bes mifbeit, Uebergengung fenn!! Und bas ichrieben Dits glieber ber Ronigl. Preußischen Gefeggebungs : Commiffion !!

au feinen Zwefen ausüben, gleichwie diefes fubordinirter Weife von anderen Menichen auch geschiebt. Liebe bes Guten und bem Saf bes Bofen befeelt, felbit fein Unrecht zu thun und anderen Recht zu verschaffen, mit feiner Macht moblauthun, ju nugen, ju belfen und wechfelseitige Liebes - Bflichten unter ben Menschen ermuntern, begunftigen, belobnen : 11) bas beift Gottes Befes üben und bandhaben, fein Reich (die Serrichaft feiner Bebote) beforderen, erweiteren, ein treuer Stattbalter Gottes fenn; das ift im Rleinen auch die Bflicht aller anderen Menichen, nur baf die Mächtigeren gu ibrer Erfüllung mehr Rrafte und Gelegenheit baben, und Daber, nach einem von menschlichen Berbaltniffen bergenommenen Bild, Gottes erfte Beamte ober Statthalter genennet werden. Thun fie aber feinen Billen nicht, üben fe weder Gerechtigfeit noch Liebe: fo find fie auch nicht mehr feine Statthalter, fondern undanfbare Gobne, die fich gegen ben oberften Serren und Gefeggeber auflehnen. Rener Titel, weit entfernt den Sochmuth an begunftigen, leat also ben Kürften eine schwere, ja Demuth erwefende Laft auf, und die neueren Cophiffen, welche ihn verwerfen, die Religion abschaffen, für schädlich ausgeben ober wenigstens als eine bem Staat gleichgültige Brivat - Mennung betrachten wollten, haben auch bierdurch der Welt unglaublich geschadet, und fatt der milden, jedermann fcugenden göttlichen Befege, nur phyfiche Gewalt, menfchliche Billführ und grangenlofes Unrecht berbengeführt.

ax) Boju bie Fürsten unglaublich viele mit ber Gerechtigfeit gang bestehende Mittel in ihren Sauben haben.

## Acht und zwanzigstes Capitel.

## Fortfegung.

- 2° Leitung aller Verhältniffe mit seinen Rache baren Krieg und Frieden.
- I. Das Recht Rrieg zu fuhren beruht auf dem Recht der Solbfte vertheidigung. Der Rrieg des Fürften ift fein Rrieg und bes trifft feine einne Sache.
- II. Die Berbindlichkeit jur Sulfleifinng ab Seite ber Unterthanen beruht wie jeder andere Dienft, a. auf blos moralischer Pflicht, b. auf eignem Intereffe, c. auf besonderen Dienfte Bertragen.
- III. Daherige absolute Ungerechtigfeit der Conscription und ber gezwungenen Avocatorien. Ihre Geschichte. Gie find eine Frucht der revolutionaren Staatsprincipien.
- IV. Gin Furft foll in ber Regel ben Rrieg auf eigne Roften fubren. Geine Unterflugung von Geite bes Bolts beruhr wieder auf Liebespficht und eignem Intereffe.
- V. Beweis, daß das Recht Krieg ju führen auch von allen anderen Menichen ausgeübt wird, und daß fie im Kleinen auch Eruppen, Waffen und Festungen halten.

Uns welchem Grund kömmt den Fürsten das Recht zu, die Verhältnisse mit benachbarten Staaten, mit anderen gleich Freven (Fürsten oder Republisen) zu bestimmen, Rrieg zu führen, Frieden zu schliessen, Bündnisse und andere Verträge einzugeben? Unter welchen Bedingungen son soll oder darf es ausgeübt werden? Worauf beruht die Verbindlichkeit der Unterthanen ihren Fürsten in dersleichen Kriegen benzustehen oder hülfe zu leisten? Ih

endlich fenes Befugnif ein ausschlieffendes Majeftats-Recht, oder fommt es im fleinen nicht auch anderen Menfchen ju? Das find abermal Fragen die nach ben bisberigen falfchen Doctrinen fo fchwer und unbefriedigend, nach den mahren Grundfagen fo leicht und einfach ju beantworten find. Baren die Rurften Beamte bes Bolts und nur für feine Zwefe vorhanden, wie etwa ber Bürgermeister in einer Stadt-Gemeinde: fo liesse fich allerdings nicht erflären, wie fie befugt fenn fonnten, im Namen Diefes Bolts, nach ihrer Billführ einseitig Rriege ju erflaren, ju führen, ju beendigen, vielweniger für ihre Privat - Rechte Krieg angufangen und dagu alle Rrafte der Nation ju gebrauchen, diefelbe gegen ausmartige Staaten ju verpflichten, über ihre Rechte und Intereffen einseitig zu flipuliren, folche fogar aufzuopfern u. f. w. 1) Dergleichen Auftrage erifiren nicht und laffen fich nicht einmal prafumiren, benn man prafumirt den Willen der Menschen nur da wo er ihnen vortheilhaft und nicht wo er nachtheilig ift. Bang anders aber, und für bende Theile beruhigend, erscheint die Gache, wenn man von einem unabbangigen Grundherren und feinen eigenen Rechten ausgeht. Aledann verfteht fich von felbit, daß er vermöge feiner natürlichen Frenheit be-

<sup>2)</sup> Daher auch unfere vom Contrat social und der Bolls : Sous verainität ansgebenden Staatslebrer fiets diese Fragen leise berühren oder mit sichtbarer Abneigung behandeln, und die consequenten unter ihnen jene Besugniffe dem Bolf zusprechen. Auch war es in der französischen Revolution (dem Lriumph jener Principien) eines der ersten Octrete, dem König das Recht von Krieg und Frieden zu entziehen. Demnach war er bereits weniger fren als der geringste Unterthan in seinem Land.

fugt ift, fein Saus und fein Land, fein Gigenthum und überhaupt alle feine natürlichen oder erworbenen Rechte gegen Angriffe feindseliger Nachbaren oder gegen brobende Befahren ju vertheidigen, (Rrieg ju führen) nach erhaltner Satisfattion, ober wenn er will auch ohne diefelbe, mit gemefenen Reinden Friedens. und mancherlen andere Berträge ju fchlieffen, in denfelben von feinen Rechten ju cebiren, oder mit Ginwilligung bes anderen Theils beren neue ju erwerben, feinen Freunden gegen einen britten, von welchem ibm Gefahr ermachfen fonnte, Sulfe ju leiften, überhaupt mit anderen gleich Frenen, mit denen er in Berbaltniffen oder nachbarlicher Berührung fieht, ju Bermeidung von Streitigfeiten und mechfelfeitigem Bortheil Conventionen aller Art abau-Denn jener Rampf fowohl als biefe schlieffen u. f. m. Bertrage betreffen nur feine eigene Sache und bas Befugniß dagu flieft aus dem Recht der Gelbit. Erhaltung, ber allgemeinen Frenheit. 2) Ift die Gelbftbulfe gur

s) Der Inbegriff aller diegorts zwischen ben Fürften felbft, sowohl im Frieden als im Krieg bestehenden natürlichen Rechte und Berbindlichfeiten, macht das sogenannte Bolferrecht aus, welches aber unrichtig diesen Namen führt und eigente lich das Staatenrecht, das Recht der Jürften unter einander, oder das Necht zwischen Unabhängigen genannt werden sollte. Es ist mit dem natürlichen (noch jest geltenden) Privatrecht durchaus das nemliche, oder unterscheidet sich von demselben nur durch die Größe der Gegenstände, durch Formen und Benennungen (f. T. I. S. 341.). Anderen das Ihrige zu lassen und zu geben, Verträge zu balten, auch Bohle wollens-Pstichten zu erfüllen, und ben freper Babl zwischen versschiedenen Gesugnissen Klugbeites-Aussischen eintreten zu lassen: das ist die Summe desselben, wie ben jedem anderen Recht. Sewalt der Wassen nicht ohne guten Grund und nicht

Sandhabung der Gerechtigfeit, gur Abwendung wirflicher Beleidigungen oder jur Sicherheit fur die Zufunft,

obne Roth ju gebrauchen, nemlich nur wenn andere Mittel fruchtlos find, im Rriege felbft die Menfchlichfeit zu beobachs ten , bas Recht ber Bertbeibigung nicht ins Unenbliche gu treiben, fondern bas geringere Uebel vorzugieben, menn es gleichwohl feinen 3met erreicht, übrigens feine Rrafte und ben mabricheinlichen Erfolg ju Rath ju gieben : bas find bie naturlichen Befege ber Rriegsführung wie ber Brivat : Gelbfis bulfe (ber großen wie ber fleinen Erjege). Allein biefe Res geln ber Berechtigfeit , ber Menschlichfeit und Rtugbeit , ober Die Dieforts gwifchen ben Gurften burch Uebung und Bertrage fanctionirten positiven Formen und Gebrauche, tounen wir bier nicht abbandeln, weil uns biefes ju weit von unferem 3met abfabren murbe, und weil mir Gelegenheit baben merben eis niges bavon ben bem Abichnitt von ben Erhaltungs : Mitteln ber Ctaaten ju berabren. Grotius ift in jener Discipfin immer noch ber Deifter. Bir aber betrachten bier (um in ber gewohnlichen Sprache ju reben) bas Rriegs: und Rriebens: Recht nicht vollerrechtlich, fonbern faatsrechtlich, b. b. nicht in Beziehung auf Diejenigen gegen welche, fondern in Beziehung auf die eigenen Unterthanen mit beren Sulfe Rrieg geführt wird. Diefe Unterscheibung ift wichtig, beweist aber wie nabe und innig bepbe Disciplinen mit einander vermanbt find, und wie fdwer es ift bas fich wechfelfeitig vorausfegenbe, gleichzeitig ausgenbte, von einander ju unterscheiben. Much ift es bier wiederum auffallend, daß ben jeder fogenannten Rechtsboctrin, bas bloke frenge Recht bas meniafte, Moral und Rlugbeit (wogu man auch berechtiget ift) bas meifte ausmachen und diefe drep fcblechterdings nicht von einander ju trennen find. Das Bollerrecht (wie ichon ber Rame beweist), ift burch die nemlichen falfchen Grund , Principien wie bas Staatsrecht verdorben morden. Ueberall gest man von einer erdichteten Bolts : Corporation aus und lagt alles von ihr ober menigftens fur fie und in ihrem Namen gefcheben; woburch Dann die gange Doctrin verunftaltet und ben Bolfern felbf

fcon den Brivat - Verfonen nach gottlichen und menfchlichen Gefegen erlaubt, nothwendig, ja fogar gemiffermaffen Bflicht, und wird von ihnen unter blogen Befchranfungen der Möglichfeit, der Menschlichfeit und Alugheit nach dem Maas ihrer Rrafte oder ihres Billens baufig ausgeübt: 3) wie vielmehr muß fie den Machtigen und Unabbangigen erlaubt fenn, die einerfeits ju ihrer Ausübung mehr Mittel haben, anderseits blos auf diefelbige beschränft find und obne fie gang bulflos maren. aber ber Begenftand, um welchen Rrieg geführt wird ober ein Bertrag gefchloffen werden foll, im Allgemeinen nicht die Sache des Bolfs, fondern die Sache des Fürften fen: ift burch Rachdenfen und Beobachtung gleich Das Bolf eines Rurften ift eine gerleicht ju erfennen. ftreute Menge von Menschen, ein Aggregat von abbangigen oder frenwillig dienstbaren Leuten mit unendlich verschiebenen Berpflichtungen; fie haben nichts gemeinsames als

ein schlechter Dienst geleistet wird. Doch sind einige dieser Bucher ziemlich brauchbar, wosern man nur statt des Worts Wolf überall bas Wort Jurst binsezt. Die Litteratur des soz genannten Bolferrechts fann man in jedem Compendio desselben lesen. Auch hat man eigene Repertorien darüber, wie i. B. das befannte Werf des Herrn von Ompteda. Mit der verständigsten Auswahl ist sie in des Herrn von Martens Précis du droit des gens moderne de l'Europe. 2 Edit. Göttingen , 1801. angezeigt, einem der vortresslichsten hand, bücher, sowohl was das naturliche Recht als die positiven tlebungen betrifft, jedoch nicht ohne alle Benmischung der herrzsschenden irrigen Begriffe über die Natur der Staaten, denen der Werf. zwar möglichst auszuweichen sucht, aber ohne die entgegengesezten wahren Grundsäze zu kennen und rein auszussellen.

<sup>3)</sup> G. T. I. 414-425.

ibren gemeinsamen herren; unter fich felbft aber machen fie fein Banges, feine Communitat aus und fonnen alfo nicht in corpore beleidiget werden; die meiften Unterthanen eines Rurften fichen fogar mit fremden Botentaten ober Republifen in menig ober gar feiner Berührung, bas Unrecht fann immer nur einzelnen widerfahren. Auch bestätiget baber bie allgemeine Erfahrung, baß faft alle Rriege nur wegen ben eigenen Rechten und Intereffen ber Fürften felbit unternommen werden, daß die erfte Urfache und der 3met derfelben die Bolter an und für fich nichts angebt, obschon die Rolgen des Rriegs fie in mannigfaltiger Rutficht intereffiren fonnen. Wenn aber auch einzelne Unterthanen der Fürften oder gange Claffen berfelben, 4. B. Reifende, Grangbewohner, Glaubiger u. f. m. in Sandels . ober anderen Brirat - Berbaltniffen von fremden Mächten beleidiget werben und ber Rurft fich ihrer annimmt, ihnen wertthätige bulfe leiftet, für fie die Gerechtigfeit erzwingen will: fo ift es immer noch feine eigene Sache zu entscheiben, ob er zu folchem 3met einen Rrieg anfangen ober fich mit anderen Mitteln begnugen wolle, ob ber Gegenstand bes Rampfes und feiner Aufopferungen werth fen, ob er mit Soffnung eines glüflichen Erfolgs geführt werden tonne und nicht für den Rürften und feine übrigen Unterthanen viel gröffere Uebel berbengieben murbe. 4) Gerade barin nun baf

<sup>4)</sup> Es ift bemerkenswerth und außerordentlich lebrreich, daß in alteren Zeiten wo man noch feine Softene fannte, baß die Sewalt der Fürften ihnen vom Bolt übertragen und nur als lein für das Bolt bestimmt fen: dennoch nicht felten fogar Kriege jum Schu; von einzelnen beleidigten Unterthanen geführt wurden, s. B. wegen gesperrtem Sandel, neuen Zöllen, denegirter Justig u. f. w., während man hingegen in neueren

der Krieg des Fürsten sein Krieg, der Gegenstand deselben feine Sache ift, liegt auch der Grund, warum er ihn allein zu erklären, zu führen und zu beendigen befugt ist, und es wäre sogar eine Ungerechtigkeit, wenn andere sich darein mischen, ihn in seinem rechtmäßigen Willen stören, ihm sein Recht oder die Mittel zu desselben handhabung absprechen wollten. In sofern er alse zu solchem Krieg keine fremde hülfe verlangt, oder sich diese hülfe an Mannschaft und materiellen Mitteln durch eigenes Vermögen zu verschaffen weiß: hat er darüber niemanden Rechenschaft zu geben, vielweniger fremde Einwilligung zu verlangen. 5) Wohl aber ist es möglich,

Beiten , ungeachtet der herrschenden Doctrinen, fein Bepfpiel mehr davon fieht. Jene werkthatige Sulfleiftung geschah damals aus Liebespflicht , aus Ehrgefuhl, aus Religiosität oder wie man fich schon ausdrufte jur Ehre Gottes, d. b. feines Gefeges. Unsere Darren Staats Spfteme haben die alte Eriebsfeder verworfen und die neue (die vorgebliche Beauftragung) ift todt und unfruchtbar geblieben.

5) Im Tubinger: Vertrag von 1514, ber nach langen burgerlichen Unruhen und ruinofen Ariegen geschloffen wurde, verssprach herzog Ulrich von Martemberg "feinen Arieg obne "Rath und Wissen der Landschaft (der Landstande) vorzuneh. "men, sofern anders herzog Ulrich von ihnen "hülfe baben wolle." E. Mösers Bentrag jum Stasten- und Wölfer-Rechte I, 384. Dieser Bentrag jum Stasten- und Wölfer-Rechte I, 384. Dieser Bentrag jum Stasten- und Wölfer-Rechte I, 384. Dieser Bentrag jum Stasten- und Bilder 1) daß zwar der herzog (damals noch fein Souverain) Arieg sübren fonnte nach seinem Belieben, daß aber 2) auch die Hülfleistung von Seitel der Landstände frens willig war, und sie mithin eine vorher nicht existirende Besbingung darauf sezen konnten. Eben so ist es noch beut zu Lag mit dem König von England. Er kann Arieg sübren, so viel er will, wosern er ibn aus eigenem zu bestreiten vermöchte. Indem er aber dazu so sehr Unterstützung seines

näzlich und immerhin von allen klugeu Fürsten geschehen, den Unterthanen die Veranlassung und den Zwek solcher, in ihr en Folgen, allerdings auch sie berührenden Unternehmungen zutraulich und aufrichtig bekannt zu machen, nicht weil sie solches an und für sich schuldig wären, sondern um selbige dadurch mehr zu begeistern und sich einer willfährigen und ausgedehnteren Hüsse von ihrer Seite zu versichern, 6) indem der lebendige Eiser, die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Kriegs, allerdings viel zur Erhöhung der Streitkräfte und zum glüklichen Erfolge benträgt. Das ist auch bekanntermassen der Grund der ehmals üblichen jezt aber auch abgekommenen oder in anderer Form 7) geschehenden Manifeste,

Parlaments bedarf, wird er auch ohne Bertrag genothis get, ibm fo viele Mittheilungen ju machen. Das Bergnasen über bie Sachen ibres Ronigs, als waren es die ibrigen, öffentlich ju reden, ibren Beift an größeren Gegenständen ju üben (ein Bergnügen, das allerdings feinen Werth hat und fur welches ich felbft nicht ohne Gefühl bin), haben die Engeländer theuer erfauft.

- 6) Schon Hufenborf macht bie michtige Unterscheibung: a Oba servandum tamen est duplici modo rationem reddi, vel
  aut superiori, qui nisi eandem ipsi adprobavero, acta mea
  a rescindere et pænam insligere insuper queat, vel ut æquali,
  a cui simpliciter mea gesta probari volo, eo duntaxat sine,
  a ut vir bonus ac prudens ab ipso habear posteriori modo
  a sæpe conantur samæ curiosi principes rerum suarum raa tiones universo orbi reddere, tuendæ existimationis causa;
  aid quod nihil subjectionis arguit." De j. n. et g. L. VII.
  Cap. VI. S. 2.
  - r) 3. B. burch Generals : Befehle, Proflamationen, Befanntmas dung eines Ebrils ber Berbandlungen, veranlafte Privats Schriften, Zeitungs : Artifel u. f. w. Alles feit ber Revolution von Frankreich nachgeahmt.

wodurch man nicht die Einwilligung zum Krieg zu erhalten, sondern eigene und fremde Bölter von der Gerechtigfeit seiner Sache zu überzeugen, die Schuld des Kriegs auf seinen Feind zu wälzen und fich dadurch desto mehr Anhänger zu erwerben sucht.

Ift nun ein Gurft befugt Unrecht mit Bewalt abgutreiben, d. b. Kricg ju führen: fo bat er auch bas Recht fich diejenigen Mittel und Rrafte zu verschaffen , wodurch derfelbe gluflich geführt werden fann, alles in fofern er Daben niemand in dem feinigen beleidigt. Es ift daber unnöthig bengufügen, wie es von einigen Staatslehrern weitläufig geschieht, 8) daß er defwegen auch berechtiget fen , Armeen oder Rriegsdiener ju werben, fie in regelmäßige Saufen ju ordnen, mit Ober- und Unter - Befeblsbabern ju verfeben, felbige ju bewaffnen, ju betleiden, in allerlen andern Fertigfeiten gu üben, fie in aefunden und franfen Tagen ju verpflegen, Disciplin und Rrieghaucht vorzuschreiben, die Envaliden gu verforgen, Reftungen angulegen und mit Befagungen gu verfeben, Cafernen und Spitaler in bauen, eigene militarifche Schulen in errichten, überhaupt alle Rriegs - Erforderniffe berbenguschaffen, die Armee felbft anguführen ober bas Commando einem anderen ju übertragen, ben Gol-Daten gemiffe Privilegien einzuräumen u. dgl., eine Auf-

<sup>8)</sup> besonders von Scheidemantel Staatsrecht T. I. p. 304-334. und auch schon von Boehmer in seinem übrigens sehr reiche baltigen Jus publ. univ. p. 316 seqq. jus exercitum conscribendi, jus armorum instruendorum, jus armamentaria publica instituendi, jus fabricandi arma, jus exstruendi fortalitia, jus præsidiarium etc. welche er alle weitlaufig ausführt.

gablung die noch unendlich weiter getrieben werben fonnte. Das alles verfteht fich von felbft, und ift ein freger Bebrauch, den der Fürft von feinem Bermogen, von feinem Gigenthums - Rechte macht. Rothiger als diefe Anzeige des durren Befugniffes, maren die Klugheits - Regeln gu feiner zwefmäffigen Ausübung. Allein die Fragen wie eine Urmee auf die vortheilhaftefte Weise errichtet, perwaltet und gebraucht werden fonne? gehoren theils nicht in das Staats - Recht, fondern in die Rriegs - Biffen-Schaft oder einen Theil der inneren Staats - Alugheit, theils hängt ihre Beantwortung auch von Umftanden und Bülfsmitteln ab, fo daß fich darüber wenig ober feine Regeln geben laffen, die in allen Ländern gleich moglich, gleich zweimäßig waren: und die befte Marime wird immer Diejenige fenn, in diefer Rutficht feine Beburfniffe möglichft ju verminderen und ohne Heberfpannung der Rrafte fich nach den vorhandenen Sulfemitteln ju richten.

Eine andere streng rechtliche und wichtige Frage ift es hingegen, worauf die Verbindlichkeit der Unterthanen bernhe, ihrem Herren in dergleichen Kriegen Hulfe zu leisten? Ift der Krieg des Fürsten sein eigener Krieg, der Gegenstand desselben seine eigene Sache, erklärt er ihn blos nach seinem Willen: so könnte man fragen, warum dann die Unterthanen ihm hierin benstehen, Personen und bisweilen auch Güter zu seinem Nuzen aufopfern sollen, ob er nach diesen Grundsäzen nicht auf seine eigenen persönlichen Kräfte beschräntt bleibe? Wir antworten, daß man eben so gut fragen könnte, warum man einem Fürsten in anderen Dingen Hülfe leistet, die auch seine Sache sind; daß

ber Rriegsdienft auf bem nemlichen Grunde beruht wie ieder andere Dienft, und daß ein machtiger begüterter Menfch, der fo vielen anderen Ghre und Reichthumer verschaffen fann, von deffen Erifteng das Bobl fo vieler anderen abbangt, ftets Leute genug finden wird, die ibm ju feiner Bertheidigung benfieben, ibm Rriegedienfte mie friedliche Dienfte leiften, ja fogar die erfteren noch eber weil fie megen dem dagu erforderlichen Muth und den damit verbundenen Gefahren mehr Glang und Auszeichnung verschaffen. Die Berbindlichkeit jum Rriegsbienft ift alfo frenlich feine abfolute, fich von felbft verftebende, unbebingte Zwangspflicht, ?) fie ift im allgemeinen, außer in Büchern, nie dafür angeseben worden und braucht auch gar nicht dagu gemacht gu werden; aber fie bat ibren drenfachen Grund in der Ratur, und berubet theils auf moralifcher Pflicht, auf evidenter Billigfeit, theils auf bem eigenen Intereffe der Unterthanen, theils auf befonderen Dienft - Berträgen. Richts ift natürlicher und billiger als auf der Seite besjenigen gu fampfen, mit dem man in gefelliger Berbindung lebt, mit ihm auch die Gefahren ju theilen, wenn man die Bortbeile bes Berbandes genieffen und folche auf die Bufunft fichern will. Wo ift das unnatürliche Rind welches nicht feinen Bater, ber Diener welcher nicht im Fall ber Noth auch feinen herren vertheidigte? Budem haben die Unterthanen auch ihre Streitigfeiten, ibre Rriege unter einander, in welchen der Fürft durch feine Berichtsberfeit und bismeilen durch thatige Bewalt ibnen Gulfe lei-

<sup>9)</sup> Bas fich ichon baraus ergiebt, daß fie nicht in einer blos negativen Unterlaffung, fondern in einer positiven Sandlung bestebt.

fet, ihnen den Frieden verschafft, ju ihrem Recht ver-Bilft: warum follten fie alfo nicht hinwieder ihrem Fürften benfteben, ibm ju feinem Recht verhelfen, auch feine Perfon und fein Gigenthum ju fichern fuchen, wenn er mit feines gleichen in Streitigfeiten und Anjege gerath. Diese reciprocirliche Billigfeit ift so auffallend, daß fie Die moralische Schuldigfeit bennab jur rechtlichen macht. Much ift fie daber ju allen Zeiten von den Bolfern anerfannt worden, und wofern der Grund des Rriegs nur einigermaffen scheinbar gemefen : bat es einem Rurften noch nie an fremwilligen und gabireichen Behülfen gu feinen Rriegen gemangelt. Ja! man fab im Fall der Noth oft gange Nationen ohne Zwang herbeneilen und mit einem unverdorbnen Ehrgefühl, einem Enthufiasmus und einer Ausdauer fampfen, welche manchmal felbst die des Fürften und feiner mehr verweichlichten Umgebungen übertrifft. Gleichwie aber doch alle Leibespflichten ihre Grangen in der Möglichkeit ihrer Erfüllung haben, 10) und niemand von anderen fordern fann, daß fie ihre Kräfte unbedingt, einseitig und ganglich für ibn aufopfern: fo fieht man auch in der gangen Geschichte, daß bas Daas und die Dauer jener freundlichen Gulfleiftung, baufig durch billige Berträge gwischen den Fürften und ihren Unterthanen bestimmt worden ift, 11) daß fie g. B. nur von den gum Rriege tauglichen leicht entbehrlichen Man-

ዡ

<sup>10)</sup> Babrend die Rechtspflichten, als blos negativ, fets und von jedermann erfult werden tonnen.

<sup>11)</sup> Diefe Bertrage maren außerft mertwardig ju fammeln, menn unfere Geschichtschreiber etwas in der Geschichte ju lernen, in ibr die Bestätigung ber mabren Rechtephilosophie ju feben verftunden.

nern angesprochen murbe, bald auf eine gewiffe Beit, 12) bald auf einen gemiffen Raum ober Landes - Diftrift 13) beschränft mar, daß ben langerer Dauer ober größerer Entfernung wenigstens Lebensmittel und Gold gereicht werben mußten, daß man oft dafür wichtige Brivilegien, Befrenung von anderen Schuldigfeiten, erhielt u. f. m. und eben weil deraleichen frenwillige oder temporare Sulfleiftung in bartnäfigen Kriegen nicht gureichend mar, ift man auf den Bedanken verfallen, nach und nach fiebende Truppen ju errichten, und benugte die Willfährigfeit ber Unterthanen, um fatt bes perfonlichen Dienfis, ber in Die Lange zu beschwerlich fiel, von ihnen Geld oder Matural - Bentrage ju erhalten und damit bleibende Truppen-Corps anwerben und befolden ju fonnen. 14) Budem bat es die Natur also geordnet, daß mit jener moralischen Pflicht der Sülfleiftung fich meift noch das eigene Intereffe der Unterthanen vereiniget, und daß fie daber desto meniger verweigert, ja fogger auf die Ginbaltung der vertragemäßigen Beschränfungen nicht immer gedrungen wird. Denn da, wie wir genug gezeigt baben, die Macht

<sup>12)</sup> Ben den hungarn 3. B. nur drey Monat. Sismondi VI. 206; ben den Englandern unter Wilhelm dem Eroberer nur vierzig Cag. Muller Beltgesch. II. 213.; so auch im alten Frankreich. f. v. Real Staatsfunst T. V. p. 190.

<sup>13) 3.</sup> B. auf die Grangen des Reichs oder einer gemiffen Propving u. f. m.

<sup>14)</sup> Woben frevlich die Bolfer nicht bedacht haben, daß fie da, durch die Macht aus den Sanden liefern, durch welche man ihrer notbig hat, und wodurch die Fürsten gur Danfbarfeit und wechselseitigen Gerechtigkeit intereffirt werden. Die Tragsheit schmiebet fich felbft ihre Jesseln, und das ift auch ihre naturliche Strafe.

eines Rurften feinen Unterthanen nuglich ift, ba er ibnen auf tanfenderlen direften und indireften Begen Rabrung, Schug und Unnehmlichfeiten des Lebens verschafft: fo ift es flar, daß fie mit feiner Schwächung oder Bernichtung auch alle iene Bortbeile gang ober großentheils verlieren muffen. Ihre Rechte, ihre Intereffen find awar, bem Gegenstande nach, nicht die nemlichen wie die des Fürsten, aber fie find mit denfelben ungertrennlich verbunden, ihre Exifteng bangt von der feinigen ab, und das Befühl diefes verflochtenen Intereffe giebt neue Grunde jur thätigen und ausdaurenden Sulfleiftung ab. beruht die Berbindlichfeit jum Kriegsdienft auch auf befonderen Berträgen oder Berfprechungen, modurch bann die blos moralische Pflicht gur ftrengen Rechts-Schuldigfeit erhoben wird. Dabin gehören die ehmaligen Bafallschaften und Lebens-Berträge, wodurch man eingelnen Männern gange Guter gur Benugung gab und biefe wieder deraleichen an Unter - Bafallen vertheilten, blos um fich bagegen ihrer Sulfleiftung im Kriege ju verfichern: 15) ferner die fogenannten Schut, und Schirm. berrichaften, eine Urt von Bundnif, fraft welchem man einzelnen Communen, geiftlichen Ständen oder mindermächtigen Fürften, Schut gegen alle ihre Feinde verfprach unter der Bedingung, daß fie binwieder dem Schirmberren in feinen Rriegen guziehen follen; dabin eine Menge von Berträgen, durch welche andere Streitigfeiten durch ähnliche Berfprechungen befeitiget murden; dabin endlich die geworbnen Corps von bewaffneten Dienern oder die ftebenden Armeen, wo jeder einzelne frenwillig angeworben wird und gegen versprochenen Kriegsdienft

<sup>15)</sup> welche zwar auch nicht unbeschränft mar, G. oben Do. 12, 13.

Rabrung, Bohnung, Aleidung und Gold erhalt. Das insbesonders diefe legteren, nach der Matur ibres Dienit-Bertrage, fculdig fenen, nicht nur den Fürften ju vertheidigen und feinen diefortigen Befehlen ju gehorchen, fondern überall bingugichen und ju fampfen, wo er es für feinen Dienft und feine Gicherheit nothig erachtet, verficht fich von felbit. Frenlich werden auch bier nur erlaubte Dienfte verftanben, benn bas natürliche Befes wird immer fillichweigend voransgefest; fcheint dem Dienenden irgend ein Krieg ungerecht, oder werden ihm Sandlungen geboten die er feinem Gemiffen und höberen Pflichten guwider balt: fo ift ihm erlaubt den Dienft au verlaffen, aber er fann nicht ju gleicher Zeit den Gold gieben und den Gehorfam verweigern, nicht die Bortbeile Des Berbandes genieffen obne die Pflichten deffelben au erfüllen. 16)

Frenwillige Zuneigung, inneres Gefühl reciprocirlicher Billigkeit, eigenes Interesse und mannigfaltige Berträge werden also einem Fürsten immerhin Gehülfen genug zu seinen Kriegen verschaffen. Ob er aber berechtiget sen seine Unterthanen auch mit Gewalt zum Kriegsdienst und selbst in stehende Truppencorps zu zwingen, seldige zu diesem End nach heutiger Art auszuheben und
diesen Zwang sogar anf alle Classen und Stände auszudehnen, mithin höhere, frenwillige, bestimmte Dienste,
einseitig in schlechtere, gezwungene und unbestimmte zu
verwandeln, oder gar durch Avocatorien seine gewesenen,
in fremden Landen ruhig angesessenen Unterthanen, unter Bedrohung strenger Strasen, zum Kriegsbienste zurüf-

<sup>16)</sup> Hievon wird ben dem Abichnitt von den militarischen Stage ten mehr geredet werden.

gurufen: das ift eine Frage, die fich nach ben gefunden Begriffen des Staatsrechts und ber mabren Ratur der fürftlichen Gewalt frentich nicht bejaben läßt. Gleichwie ein Gurft nur feine eigenen natürlichen ober erworbenen-Rechte bat. Die legteren allerdings febr ausgedehnt fenn mogen und er ju Hububung ber erfteren mehr Mittel als andere befigt: fo ift bingegen der Körper feiner Unterthanen nicht fein Gigenthum, er gebort einem jeden als bas erfte ibm von der Natur gegebene But. Außer den allgemeinen Menschenpflichten baben fie nur versprochene Eculdigfeiten ju erfüllen, und mehr barf von ihnen rechtlich nicht gefordert werden. Gelbft die Beamten und Diener , die in unmittelbarem Gold des Rürften fteben, find bemfelben nicht alle Urten von Arbeiten und Dienftleiftungen fchuldig, fondern nur bestimmte, ju denen fie fich freywillig verpflichtet baben; und fo wenig als irgend ein Privatherr berechtiget ift, alle von ihm abbangigen (nicht leibeigenen) Menschen wider ihren Willenju ben nemlichen Diensten ju gwingen: 3. B. einen Bach. ter ju einem Tagelöhner, einen Sofmeifter ju einem Lafanen u. f. m. ju machen, oder über derfelben Gobne und Diener einseitig ju difponiren: fo wenig fann auch ein Fürft oder unabhängiger Berr, ohne Migbrauch ber Bewalt, dazu befugt fenn; feine Unabbangigfeit, fein boberes Glut dispensirt ihn nicht von dem natürlichen Gefeg anderen das Shrige ju laffen und Bertrage ju bal-Ariegedienste follen mithin fo gut als friedliche Dienfte frenwillig fenn; wenn der 3mang gu erfteren erlaubt mare, fo mußte man nicht, marum ber legtere nicht eben fo rechtmäßig fenn follte, 17) und warum et

<sup>4)</sup> Rach den Doctrinen unferer beutigen Staatelebrer marbei

nicht auch auf Weiber 18) und Kinder ausgedehnt werden dürfte, da dieselben in mancherlen Rütsicht dem Staate nüzen können und es an Phrasen nicht mangeln wird, um selbst die niedrigsten häuslichen Dienste, unter dem Vorwand von Staatszwefen oder Staatsbedürfnissen, zu beschönigen. Auch beweist die ganze Geschichte, daß der Kriegsdienst ungezwungen war; es mußten die Corps von bewassneten Dienern (die stehenden Armeen) überall freywillig geworben werden, und die Conservition, dieses unselige Geschenk des achtzehnten pseudophilosophischen Jahrbunderts, existirte vormals in feinem einzigen Land. 199 Wir verdanken sie einzig den verkehrten (revolutionären) Staats-Principien, dem angeblich philosophischen Staatsrecht, welches sich für Frenheitsbringend verkündigte und

wir bald auch noch die Einil: Confeription erleben. Es ware ja viel bequemer und mobifeiler alle Beamten ebenfalls nach Willfubr auszuheben.

<sup>18) 3.</sup> B. fur Marketenderinnen, Rochinnen, Bataillons. Bafches rinnen, Spital : Barterinnen zc. warum nicht auch jum Bergnugen oder jur Recreation des Staats Dberhaupts oder feiner Gebulfen, um in schonen Armen Erbolung fur die ichmere Arbeit ju finden?

<sup>19)</sup> Dem, der die Revolutions Principien zertrümmert, der den Fürsten wahrlich viele und große Dienste leistet, ihre Eristenz und ihre Rechte auf unerschütterlichen Felsen gründet, wird es wohl auch erlaubt seyn ein Wort für die Privat: Freybeit der Unterschanen zu sprechen. Um den Abscheu aegen die Resvolutions Principien allgemein zu machen, wuß gezeigt werden, daß sie den Fürsten und den Böltern gleich verderblich sind. Genug und nur zu viel wirst man mir vor, daß ich bloß das Recht des Schwachen vertheidige: o! laßt mich auch das Recht des Schwachen ehren! Ich wage es fühn und pretraue auf Gott.

Offaveren gebracht bat. 20) Auch fie ift eine Rolae berauf berrichaftliche Berbältniffe falfchlich übertragenen republifanischen Grundfage und Benennungen. In einer-Republit find frenlich die einzelnen Burger, melde gufammen die frene Gemeinde ausmachen, jum Kriegsdienfte, gleichwie ju vielen andern Beschwerden, verpflichtet, darum weil fie da wirklich der Souverain (die friegführende Perfon) find, der Rrieg ihr Rrieg ift, und fie ihm meiftentheils auch nach ihrem Willen erflaren, führen. und endigen. Aber eben befmegen gilt diefe Berpflich. tung nur für bie eigentlichen Burger, b. b. für die Mitglieder der fouverainen Corporation, nicht für derfelben. Denn auch eine Republit fann biefe: Unterthanen. legteren, b. b. ibre außeren Diener und Angeborige, nicht mit Gewalt jum Rriegedienft zwingen, fie belfen ibr ebenfalls nur frenwillig aus Liebe, aus Chraefühl, aus-

<sup>20)</sup> ja fogar bringen mußte. - Daber auch die Confcription. in allen unfern faatsrechtlichen Compendien bociet mirb. Bie fann man fich bann bintenber baruber beffagen, menn bergleichen Lebren in Unwendung gebracht merben? Die foge: nannten Philosophen, die Apoftel der Frenheit und Gleichheit, Die angeblichen Gurfprecher des Bolts, find bamit in ibren Spftemen febr frengebig. Jeboch will feiner berfelben davon getroffen merben. In ben neueften naturrechtlichen Sandbus thern bemerte ich fogar, bag fie fich felbft mobimeistich ausjunehmen versuchen, unter bem Bormand, daß fie dem Ctaatefonft viel nugen. Gie beflamiren gegen Privilegien und mol. len die erften Privilegirten fenn. Der Musen, den fie dent Staate leiften, ift eben nicht weit ber. Aber find dann Die Aferbauer, die Sandwerfer, die Sandelsleute, die Civilbeams ten, alle übrigen Claffen, welche bas Band ber menichlichen Gefellichaft jufammenhalten , nicht auch bem Ctaate nuglich ?-D! mabrlich mehr als jene Pfeudo : Beifen!

eigenem Intereffe und fraft besonderer Bertrage. Geschichte der beutigen Conscriptionen ift daber nicht febr alt. 21) Bor den fiebenden Truppen, wo die machtigften Fürften felbft im Frieden nur etwa eine geringe Leibmache batten, jogen fie mit ihren bagu tauglichen Leuten in Ariea, und diefe folgten ibnen fremmillig aus Unbanglichkeit und eigenem Intereffe, ober in Angriffs- und Eroberungs - Kriegen um Gold, aus Liebe jum fregen militarifchen Leben, aus Sang nach Gbre und nach Beute. In Zeiten der Roth mar jedermann ben der Sand, aber nach bergestelltem Frieden murden fie alle wieder entlaffen, und manche Rriege mußten aufboren nicht aus Mangel an Menfchen oder Unterthanen überhaupt, fondern aus Mangel an Gehülfen und eigenem Bermögen. weilen mochten wohl mehr oder weniger gezwungene Ausbebungen gescheben fenn, aber ber Mifbrauch murde nicht jur Regel felbft gemacht, fondern mit bringender Roth entschuldiget. Allmäblig weil die temporare und frenwillige Gulfe ungureichend ichien, wurden, befonders von frangofifchen Ronigen, die ftebenden Armeen eingeführt; ihnen folgten die übrigen Botentaten aus Rothmendigfeit nach, aber die Goldaten ju diefen Armeen mußten fren-

<sup>21)</sup> Wir kennen die Römische Conscription nicht sehr genau. Sie scheint ursprünglich auch nur filt die römischen Bürger gegolzten zu haben. Nachber als die Republik de kacto nicht mehr existiere, erklätte man alle Einwohner für Bürger, blos um sie jum Kriegsdienst zwingen zu können. Daher schon Dion. balicarnass. lib. X. de morbosa civitate Romana spricht: Cum moderatos delectus habere deberent, illi eos qui militiam detrectabant vi cogere cæperunt, nullam excusationem admittentes, nulli veniam dantes, sed pænis lege statutis et in eorum corpora et bona acerbe utentes.

willig mit ftarfen handgelbern geworben werden, und so ftark war damals das gesunde Gefühl für Gerechtigkeit und perfönliche Frenheit, daß man sogar die von offener Gewalt noch himmelweit verschiedenen Kunstgriffe und Schleichwege der Werber, wodurch sie bisweilen den frenen Willen zu überlisten wußten, in ganz Europa verabscheute und mit schüzenden Formen zu hindern suchte. 22) Erst als in der Folge die stehenden Armeen in Kriegsund Friedenszeiten so zahlreich wurden, daß man weder frenwillige Soldaten genug sinden, noch das hand- oder Anwerbungs-Geld bezahlen konnte, als zu gleicher Zeit

<sup>22)</sup> In meinem Baterland g. B. batte chmale Die Republif vier capitulirte Regimenter in fremden Rriegebienften. Die Saupts leute mußten die Goldaten auf eigne Roften anmerben und waren faft alle felbft von der regierenden Claffe , d. b. von ber fregen Burgerichaft. Es mare mithin ibr bochftes In: tereffe gemefen, die Recruten fo leicht und mobifeil als moglich ju erhalten. Dem ungeachtet mußte i) jeder Werber vor allem ein Patent von ber Regierung felbft erhalten. 2) Je: ber oft mit 20 bis 25 Louisd'or angeworbene Refrut por bem Abmarich , einer unpartepifchen , aus Gliebern ber Regierung beftebenden, Refruten . Rammer vorgeftellt merben. mard er, neben Enticheibung allfälliger Streitigfeiten, in Abmefenbeit bes Berbers von bem Drafidenten befragt, ob er ohne Lift noch Gewalt, ungezwungen und ungedrungen in Rriegedienft gebe ? Untwortete er bejabend, fo mard ibm fein Wille gelaffen. Ronnte er das Begentheil mit Umftanden bemeifen, fo mard er frengelaffen, und ber Berber batte oft fein Sandgeld verloren oder murbe gar noch geftraft. jogen bamale bie Refruten jubelnd mit Gefang und Rlang au ibrem Regiment. Es mag nicht unwichtig fenn, bismeilen Die alten Uebungen aufzugeichnen. Gie merben fonft gang vergeffen; man bat feinen Begriff mehr von ber ebmaligen Freybeit.

Die revolutionaren Brincipien auffamen, daß das Bolf Der eigentliche Couverain, ber Fürft nur fein Beamter oder Bevollmächtigter fen; daß er ju Staatszwefen über Berfonen und Gigenthum ber Burger difponiren fonne, baf alle Rriege National - Rriege fenen, nur im Namen der Nation und für die Nation geführt murden: ba verfiel man auf den Gedanten, die fogenannten Bürger mit Gewalt jum Rriegsdienft auszuheben und diefe fonft unbefannte Magregel mit jenen Grundfagen gu befchonigen. Friedrich Wilhelm I., König von Preugen, gab das erfte Benfviel bagu, weil er fein fleines Land, mit giemlichem Zwang, ju einer ber erften militärischen Mächte erheben wollte. Jedoch geschah es noch mit vieler Schonung und mannigfaltigen Egemtionen. 23) In Deftreich ward die Conscription im J. 1772 durch den philosophisch genannten Kanfer Joseph II. eingeführt, aber in den Rieberlanden, in Eprol, in Sungarn und im Maylandischen batte er fie, aus Furcht vor einer allgemeinen, jum Theil mirflich ausgebrochenen, Insurreftion niemalen durch fegen fonnen. In Franfreich ift fie erft mit der Revolution durch die Defrete der fogenannten National-Berfammlungen entstanden, und zwar nach der gang eigenen Inconfequeng diefer Cophifien - Regierungen, jur nemlichen Zeit mo fie die Sandhabung der Menschenrechte, die individuelle Frenheit, jum alleinigen Zwef ihrer funftlichen Staaten aufftellten. In allen andern Ländern erifirte fie gar nicht, und biejenigen, die dem Strom der Beiten und fremdem Ueberdrang widerfieben fonnten, find

<sup>23)</sup> Es war nur eine Cantonspflichtigfeit jur Refrutirung gewiffer Regimenter, und die Refruten hatten neun Monat im Jahr Urlaub. G. Bufchings Erdbefchreib. T. III. P. V. G. 883.

noch auf den beutigen Tag bavon befrent geblieben. 24) Allein obgleich diese traurige Erfindung, die uns fürmahr das Recht benimmt über die Sflaveren anderer Belttheile . ju flagen, überall den größten Biderwillen erregt, und namenloses Ungluf veranlasset: so scheint sie doch theils aus Noth, theils aus frenwilliger oder gezwungener nachabmungsfucht immer ftrenger und allgemeiner werden au wollen. 25) Daf aber dem ungeachtet die Fürften und ibre Rathgeber bier der Sache nicht recht trauen, und ein geheimes Gefühl das Ungerechte der Confeription nicht mikkennen läßt: beweist unter anderem auch der Umftand, daß fie in ihrer vollen Ausdehnung schlechterdings nicht vollzogen werden fann, und man überall genöthiget ift fie einiger Magen ju mildern; daß j. B. in Franfreich, wo man fie anfänglich unbedingt auf jedermann ausdehnen wollte, fpater ein Losfauf gestattet ward, daß in andern Ländern febr viele gefegliche Eremtionen berrichen, daß man wieder in andern absichtlich durch die Finger fiebt und das Gefeg nicht ftrenge erequiren darf, daß man das Behäffige ihrer Anordnung und Ausführung ftets auf mirt.

<sup>24)</sup> England, Spanien, Danemark, Schweden und die Eurken baben die Conscription noch jest nicht. In Aufland ift sie blos auf die leibeignen Bauern beschränkt. In den deutschen Staaten eriftirte sie erst seit dem sogenannten Rheinbund, in Italien ebenfalls nur seit der Französischen herrschaft. In Bavern ward Anfangs 1805 ein Cantons Aeglement, und 1812 durch eine sogenannte Berbesserung desselben die französische Conscription eingeführt. Borber bestand das stebende Heer diese Staats nur aus 12,000 Mann, nachber aus 30,000.

<sup>25)</sup> Gott fen Dant ift fie feit herftellung ber alten Ordnung in Franfreich und Sardinien wieder aufgehoben worden. (Be: fcbrieben 1814; der Lept Ao. 1812.)

liche oder icheinbare Rational - Behörden, Reichstäthe, Provinzial - Bermaltungen , Stände , Dominien u. f. m. ju malgen fucht, daß daben nicht wie fonft in eigenem Ramen ber Fürften gerebet, fondern ein gang anderer republifanisch flingender Sprachgebrauch angenommen wird u. f. m.: lauter Ummege und Berbullungen, welche nicht nothig, ja fogar zwefwidrig maren, wenn bas Gefes mit der natürlichen Gerechtigfeit und Billigfeit gufammenftimmte. Die Confeription ift aber auch gur Bertheidigung der Fürften und Nationen nicht nötbig; natürliche Unbanglichfeit, eigenes Intereffe und frenwillige Bertrage werden mehrere, auch beffere Rriegsdiener liefern als offene Gewalt, und es ift daber nicht ju zweifeln, daß diefer Zwang wieder wegfallen werde, wenn einmal Die entseglichen Rriege, unter benen Europa feit fünf und amangia Sabren feufget, aufgebort haben, die widernatürlich überfrannte Lage der Dinge einem rubigern Bufand Blaz gemacht baben wird und besonders die revolutionaren Staats - Brundfaje mehr aus den Ropfen und ben Büchern verschwunden fenn werden.

Mit den sogenannten Avocatorien, wodurch man die Dienstpflicht sogar auf weggezogene ehmalige Unterthanen ausdehnen und frene Menschen wie entlaufne Stlaven oder Leibeigne behandeln will, hat es eine ähnliche Bewandniß. Daß ein Fürst in Zeiten der Noth seine in seindlichen oder fremden Landen angesessen, oder auf gewisse Zeit domilizirende Unterthanen, ben ihrer Treu und Anhänglichkeit zur Zurüffunft aufrusen, gleichsam einen Appell an ihre Vaterlandsliebe machen könne: versieht sich von selbst und ist eine erlandte Handlung, die bisweilen sogar klug senn kann. Aber diese Zurüffunft von Rech-

tens wegen zu forderen, auf die Unterlaffung einer frenwilligen Liebespflicht, beren Erfüllung oft unmöglich ift oder unter Umftanden für die betreffenden Berfonen mit bem Ruin ihres Wohlstandes, ihrer gangen öfonomischen Erifteng begleitet fenn fann, ftrenge Strafen gu fegen, felbige für ein Berbrechen ju erflaren u. f. w. ift eine offenbare Beleidigung rechtmäßiger Privat-Frenheit, und felbit des Eigenthums, mar auch vor den neueren verfehrten Staats- Pringipien in feinem Staate üblich, und fann nur gegen feindselig gefinnte, in fremden Landen gegen ihren Fürft mit verratherischen Unschlägen umgebende Perfonen, gleichfam als Rriegs - Magregel oder als Contumag - Strafe gerechtfertiget werden. Es scheinen diefe Avocatorien ebenfalls von Republiken nachgeahmt worden au fenn , wo unter gemiffen Umftanden ber Dienft in fremben oder feindfeligen ganden ben Berluft bes Burgerrechts nach fich giebt, weil collidirende Rechts - Pflichten nicht ju gleicher Zeit ausgeübt werden fonnen, man nicht ju gleicher Zeit für fich felbft und gegen fich felbft Rrieg führen fann. Defwegen gilt diefe Regel auch nur für die eigentlichen Bürger, nicht für die Unterthanen ber Republit. In Fürstenthümern aber ift gar feine folche Bürgerschaft, mithin fein Bürgerrecht vorhanden; bier eriftirt nur natürliche Abbangigfeit von boberer Macht oder frenwillige Dienstbarkeit; fobald aber ein Mensch, ber fein Leibeigener ift und fich fein Berbrechen bat gu Schulden fommen laffen, dem Dienft und feinen Bortheilen entfagt, bas Bebiet feines Rurften verläßt, aus dem natürlichen Berband mit demfelben beraustritt: fo ift er auch nicht mehr fein Unterthan, und es fann alfo ber erftere feine befonderen Rechte mehr auf ihn haben. nen Aufenthalt verändern, feine Dienfte und feine Arbeit

nach eigener Wahl diesem ober jenem anzubicten, über Die Bedingungen felbit contrabiren ju fonnen: bas unterscheidet ben fregen Diener von dem Leibeigenen ober Oflaven; bingegen nur einem dienen ju durfen und diefem bienen gu muffen, gu beständigen Dienftleiftungen verbunden zu fenn und fich denfelben nie entziehen zu fonnen: das ift der Charafter der Anechtschaft, mag fie auch noch fo febr unter schönen Worten verhüllet oder verschlenert werden. Gin frener Mensch, der fich seines befferen Fortfommens megen, von einem Lande in bas andere begiebt, alldort fein Gewerbe treibt oder Dienfte nimmt, fann nicht wie ein Deferteur betrachtet ober bebandelt werden. Der legtere bat einen formlichen Dienft-Bertrag, einen feverlichen Gid gebrochen; gewöhnlich raubet er noch das Eigenthum feines Serru, tragt Sandgeld, Waffen, Rleidung u. f. w. mit fich fort, und ift mithin allerdings ein Berbrecher; ber erftere bingegen bat feine Pflichten verlegt, niemand bas Seinige genommen; es war fein naturliches Befeg, fein Berfprechen, welches ibm diefe Beränderung feines Aufenthaltes verboten batte, und man fann also auch nicht befugt fenn, Darauf hintenber eine Strafe gu fegen. 26)

<sup>26)</sup> Wer liest fie nicht mit Entsegen die vielen Publicationen in offentlichen Blattern, wodurch junge Leute aus allen Stanz den und Elaffen, wandernde Handwerksgesellen, Kaufleute, Studirende, Reisende, selbst bereits angestellte Manner, als wären sie Deserteurs, unter schweren Strafen gegen sie und ihre Eltern, jur Zurüffunft für den Militärdienst aufgesorz dert werden. Wo dat man ehmals solche Begipiele gesehen? Gegen die größten Verbrecher pfiegt man nicht so zu Werf zu gehen. Aber das alles verdanken wir den neuen philosophisch genannten Staats Principien. (Geschrieben Ao. 1812.)

Beil ferner ber Rrieg des Rurften nur fein eigener Rrieg ift : fo foll er ibn in der Regel auch auf eigene Roften führen. Das Bermogen ober bas Gigenthum feiner Unterthanen barf er fo wenig als ihren Rörper jum Bebuf feiner Kriege einseitig und willführlich in Befchlag nehmen, benn das' biefe fie in ihren eigenen Rechten beleidigen und feine Freunde gleich wie feine Reinde behandeln. Huch ward jene natürliche Regel ebmals ftrenge befolgt, und fo weit das Bermogen reicht wird fie noch beut ju Tage anerkannt; entgegengefeste Marimen find ebenfalls nur mit den revolutionaren Staats. grundfägen aufgefommen. Es ift befannt, wie in alteren Reiten felbft die größten Botentaten oft Domginen verfaufen oder verpfänden, Regalien abtreten, Bflichten erlaffen (Frenheiten oder Privilegien ertheilen) mußten u. f. w., blos um die Roften jur Rubrung ibrer Rriege aufzubringen, und wie viele berfelben aus Mangel an pefuniarifchen Sulfemitteln unterlaffen oder früher beendiget merden mußten. Damals waren auch diefe Kriege den Bölfern nicht fo verderblich als man mabnt; fie wurden im Gegentheil oft für viele unterwürfige Berrichaf. ten und Gemeinden die Beranlaffung ju böberer Macht und Frenheit; obne gewaltsame Umfturgung compensirte fich alles von felbft; denn mas der eine verlobr oder abtrat fiel natürlicher Weife dem andern au, aus der Berarmung von jenem gieng ber Reichthum von biefem bervor; die Schwächung oder Auflösung eines Reichs mar jugleich eine Schöpfung von mehreren neuen. Späterbin ben dem vermehrten Metallgeld, dem befestigten Eredit und den ausgedehnteren Berbindungen, fuchten die Rurften die Mittel gur Kriegsführung durch beträchtliche in aller Welt eröffnete Gelbanlebn aufzubringen, woraus auch die meiften fogenannten Staats . oder vielmehr Roniglichen Schulden und mit ihnen neue Reichthums - Quelfen für die Unterthanen entftanden find. Roch in unfern Tagen, por und mabrend ben erften Jahren ber frango. fifchen Revolution , wurden daher die Rriege von den übrigen Europäischen Couverains ohne Belaffung der Unterthanen auf Fürftliche Roften geführt: in eigenem oder Freundesland murde alles bezahlt, und man erinnert fich noch bed Entfegens, welches die erften in Franfreich vorgenommenen Requifitionen veranlaften. Erft in der Rolge, als theils durch die Berarmung Europens oder megen bem burch falfche finanzielle Magregeln verscherzten Butrauen, die freywilligen Geld . Unleben feine Aushülfe mehr verschafften, die Rriege aber dennoch beständig fortdauerten: fo fieng man an, bie Roften des Rriegs auch durch die Unterthanen bezahlen gu laffen, die Urmee-Bedürfniffe durch Requisitionen berbenguschaffen, überhaupt das Privat - Eigenthum wie Staats - oder fürfliches Gigenthum gu betrachten und gu diefem End bie Maximen aufzustellen oder ju benugen, daß jeder Rrieg ein Bolfe. Rrieg fen, im Namen des Bolfs und fur das Bolf geführt werde, fo daß wir auch diese Unficherheit alles Gigenthums, gleich wie den Berluft der Brivat-Frenbeit, den revolutionaren Staats. Brincipien verdanfen.

Obschon aber auf der einen Seite die Rechtbregel gilt, daß die Fürsten ihre Kriege auf eigene Kosten führen solen: so ist es auf der anderen nicht minder wahr, daß die Unterstüzung der Fürsten von Seite ihrer Bölfer allerdings der Billigseit angemessen und meistentheils auch den lezteren selbst nüzlich ist. Denn da die Interessen der Unterthanen mit denen des Fürsten in mannigsaltiger Rüf-

ficht verbunden und bennabe ungertrennlich verflochten find, dadurch den Ueberfall des Landes und den Ruin des Rurften auch fie in Unglut verfest , durch feine geficherte Unabhangigfeit hingegen auch fie gerettet werden; fo ift nichts natürlicher, als daß die Bolfer ihrem Fürften auch benfteben, ibn ju Gubrung des Rriegs nicht nur mit Mannichaft, fondern auch mit andern Bedürfniffen unterfüren. Das Gefühl diefer Billigfeit ift auch fo allgemein, daß Kriegoftenern meiftentheils willig aufgenommen und gerne bezahlt merden, mofern der Rrieg nur einigermaffen nöthig oder ehrenvoll fcheint, befonders aber wenn fich ein gluflicher Erfolg beffelben boffen läßt, und aus beraleichen Steuern oder aus andern die ju Berginfung oder Bezahlung von Rriegs - Schulden bewilligt murden, find befanntermaffen nach und nach die meiften Auflagen entfanden. Natürliche Unbanglichfeit, eigenes Intereffe und frenwillige Verträge werden auch hier unendlich mehr leiften als ungerechte Gewalt. Denn das Geld ftromt aus allen Caffen und Binfeln bervor, wenn man ben frenen Billen aufzureigen, die mabre Saite des menschlichen Bergens gu treffen dem Trieb nach Ehre und Rubm, nach Frenheit und felbst nach wohlverstandenem Interesse irgend einen Bortbeil ju zeigen verftebt, 27) ba es fich hingegen vor dem Zwang allenthalben verbirgt, ja aleichfam verschwindet, die Gewalt nirgends weniger als in Ervreffungen nust und der Erfahrung gufolg immer nur langfame und färgliche Resultate bemirft.

Ementer Manb.

<sup>27)</sup> Bogu ein Machtiger, befonders ein Jurft fo viele Mittel in Sanden hat. Das find fcblechte Financiers die immer nur Auflagen und Auflagen vorzuschreiben wiffen. Geben die Menschen ihren Korper um Geld ber, warum nicht auch ihr Geld um andere Bortheile?

Wenn endlich die Fürften für ihre Cache, mit ihren Leuten und auf ihre Roften, Rrieg im Großen führen: fo üben fie hierin fein anderes Necht aus, als was im fleinen jedem andern Menschen ebenfalls gutommt, ja fogar baufig ausgenbt wird, und es zeugt von wenig Nachbenten oder geringem Scharffinn, wenn die bisberigen Staatslebrer behaupten, daß das Recht Arieg gu führen ein ausschliefliches Recht der Furften fen, fo daß es von ber Souverginität ungertrennlich, in feinem Fall fvon einem Untergebenen oder einem fogenannten Brivatmann ausgeübt werden durfe. 28) Go viel verfteht fich frenlich von felbit, daß nur der Rurft allein für fein ganges Bebiet Rrieg beschlieffen fann, weil außer ibm fein einzelner weder das Recht noch die Mittel bat über die Dienftleiftungen aller Ginwohner eines Landes ju gebieten, indem fie nicht von ibm, fondern nur von dem Fürften abbangig find. Die Konige felbft führen ebenfalls nur Rrieg mit ihren Leuten und nicht mit fremden. Gben fo ift es flar, daß auch die untergeordneten Magiftraten, Generale, Stattbalter u. f. m. nicht befugt fenn fonnen, obne Bormiffen und Ginwilligung ibres Fürften, in de ffelben Mamen einen Krieg anzufangen, felbit wenn ein hinreichender Grund dazu vorhanden mare. Denn durch ein folches Unternehmen, befonders gegen einen mächtigen Feind, fonnte nicht nur das gange Land in Gefahr und größeren Schaden tommen, fondern wenn auch dem Fürften felbft eine Beleidigung jugefügt worden ift: fo ficht es allein an ihm zu entscheiben, ob er dieselbe auch

<sup>25)</sup> Grotius hat bereits diese Frage untersucht und, ber vieler Buruthaltung, bas Rriegsrecht der Private Perionen doch nicht gang gu längnen gewagt, do jure b. 8. p. L. I. c. 3. 5. 3. seqq.

wirklich rachen wolle oder nicht, ob nicht andere Mittel ju feinem Recht zwefmäßiger fenen u. f. w. Geinem Urtheil, feinem Billen bierin vorzugreifen biefe ibn offenbar in feinem Rechte beleidigen, obgleich die Umftande bismeilen fo dringend fenn konnen, daß feine Zeit gur Berathschlagung übrig bleibt und der Wille des Fürften, wenigstens zu vorläufigem Widerstand, fich allerdings prafumiren läßt. 29) Mit Recht murden alfo Eneins Manlius 30) und Rulius Cafar 31) angeflagt, daß fie obne Bormiffen des Römischen Senats jener den Ballo-Griechen, diefer den Deutschen den Rrieg angefündiat batten, fo wie die Romer die Auslieferung des Sannibal forderten, weil er mabrend dem bestebenden Frieden Sagunt belagert babe. 32) Allein bas wird auch gar nicht bestritten: fondern es fragt fich nur, ob nicht auch ein Privatmann oder mehrere gufammen, für ihre Gache, fo weit ihr Gebiet oder ihr Bermögen reicht, berechtiget fenn fonnen, gegen innere oder außere Feinde fur fich Rrieg gu

<sup>29)</sup> Das ist eigentlich ein Nothfall, b. h. ein folder mo die Anweidung der gewöhnlichen Regel entweder nicht endglich ist oder zwefwidrig ware. S. Boehmer jus publ. univ. p. 313. 314. Note 1. auch Grotius j. b. et p. L. 1. c. 3. S. 5. und Gronovius welche die conjectura volantatis in dringendem Nothfall zu Abtreibung wirklicher Gewalt zugeben.

<sup>30)</sup> Liv. L. XXXVIII. c. 45. seqq. f. Grotius 1. c.

<sup>31)</sup> Bell. Gall. L. IV. c. 11. seqq.

<sup>32)</sup> Auch im Jahr 1797 wurde der damalige General Buonaparte in den gesetzgebenden Rathen von Franfreich angeslagt, daß er eigenmächtig den Benetianern den Krieg erklart habe, und ohne die Revolution vom 4ten Sept. 1797 (18 Frustidor) wurde diese Anklage vielleicht Folgen gehabt haben.

führen, b. b. Gewalt mit Gewalt abzutreiben: und fo bestimmt fann die Frage nach Vernunft und Erfahrung im Allgemeinen unmöglich geläugnet werden. nichts anders als Gelbitbulfe, Widerftand gegen erlittene oder beforgte Beleidigungen; die Art der Baffen und die Menge der Sulfieiftenden macht nicht den Rrieg aus, fonbern die Meffung der Krafte, der Rampf ju Bebauptung feines eigenen Rechts. Golchen Rrieg führt man frenlich nicht gegen Obere oder Mächtigere, weil man nicht fann, nicht gegen Untergebene oder Schwächere, weil man es nicht nothig bat, fondern (wie die Rurften) cegen feines aleichen, und es ift wohl fein Mensch der nicht in feinem Leben mehrere mal Rrieg geführt babe, balb mit diefen bald mit ienen Waffen, bald allein und bald mit Sulfe von andern; bier wie in allen anderen Ruffichten, ift zwischen den Rurften und den Brivat-Berfonen fein anderer Unterichied als der amifchen dem Grofen und dem Aleinen. Wir wollen nicht miederholen mas oben von der Gelbitbulfe oder dem naturlichen Recht des Widerstands überhaupt ausführlich gezeigt worden ift: 33) baß es in gerechten Gachen nach Bernunft und Erfahrung, nach göttlichen und menschlichen Gefegen jedermann gutomme, und in feiner Ausübung nur durch bas Maas der Rrafte beschränft, durch Menschlichfeit und Rlugbeit temperirt werde: (gerade wie diefes ben bem Kriegs- Recht bes Rurften auch der Fall ift) die dort angeführten Grunde und Beweise gelten auch bier: benn mas ift jeder Biderfand gegen thatliche Gewalt ober jede mit Widerfand fämpfende Gelbitbulfe anders als ein fleiner Rrieg? Gollte man aber bergleichen Rampfe nicht für Rriege halten wol-

<sup>33)</sup> T. I. G. 414 - 425.

len, weil da die Feinde nicht in großen Massen getödet werden, oder es nicht jum Festungs-Belagern und Länder-Eroberen kömmt: so hat man auch Benspiele genug von Privat-Ariegen in größerem Maaßstabe. Die ganze Geschichte ist voll von Beweisen, daß abhängige Städte und Communen, auch einzelne Basallen und geringere Edelleute, selbst Aebte und Bischöffe, dem Berhältniß gegen ihren Oberherren unbeschadet, für ihre eigene Sache, mit eigenen oder geworbenen Truppen, förmliche Ariege führten, nicht etwa nur in anarchischen Zeiten während dem sogenannten Faustrecht, sondern auch in geordneten und gebildeten Staaten, 34) nicht in Folge eines königlichen Privilegii oder als Ausnahme von der allgemeinen

<sup>34)</sup> Man lefe nur Mullers Schweizer: Befchichte, fo mirb man die gabllofen Beweife bavon auf jeder Geite finden. Dicht etwa nur von Seite ber verbundeten in ber Kolge frengeworbenen Stadte und Lander, fondern auch von anderen-Die fonft treu und feft an dem Berband mit ihren gurften biengen. Frepburg, das noch fo lang Deftreichisch blieb, wie viel Rriege führte es nicht bald mit bald gegen andere herren und Stabte? Im aten Burcher : Rrieg (1443) fcbiften felbft gemeine Rrieger und Ebelleute aus Schwaben und helvetien benen von Compy Abfagbriefe. v. Muller III. 660. Und bas maren boch Beiten von machtigen Ranfern. Much nach Sismondi Hist. des republ. d'Italie I. 403. war bas. Recht Rrieg ju fubren allen Privat : Derfonen erlaubt. Toute la législation étoit fondée sur le droit de défense naturelle. et sur celui de se faire justice à soi même etc. ganges Bert ift ja nichts anders als eine ermubende Aufadblung von Rriegen und Schlachten gwifden einzelnen Stabten oder Gemeinden, Grafen, Martgrafen, Bralaten und gerin" geren Edelleuten, welche die Souverainitat weder befagen; noch pratendirten. Und biefe Rriege murden von den Ranfern

Regel, sondern in Folge eines natürlichen, von niemand bestrittenen, selbst von dem Fürsten anerkannten Rechts, 353 so daß gerade die Verzichtleistung auf dieses Vefugnis sich niemals von selbst verstand, sondern in besonderen Verträgen förmlich ausgedrukt werden mußte, und auch da noch die Fälle von dringender Befahr und abgenöthigter Vertheidigung immerhin vorbehalten waren. 363 Seit der befestigten Ruhe, den entstandenen größeren Staaten-Massen, besonders aber seit den fast überall verlegten stehenden Truppen, sind zwar diese Privat-Kriege weniger nöthig mithin auch seltener geworden, 373 aber dennoch

- 35) Einige lieffen fich freplich bafür jum teberfluß noch RapferlDiplome ertheilen. Allein daraus fann nicht geschloffen werben, daß es sonft nicht batte ausgeübt werden durfen. Wie
  oft verlangt man nicht von Machtigeren Bewilligung fur an
  und für fich ganz erlaubte Handlungen, blos aus Klugbeit
  um bintenber allfällige Schwierigfeiten und Einsprachen zu
  vermeiben, und in der Ausübung seines Befugnisses defto
  rubiger zu sepn.
- 36) Dergleichen Berträge giebt es, jedoch felten, und dann ift bie Bergichtleistung auf das vorige Recht blos als eine einzelne Servitut zu betrachten, die formlich bewiesen senn muß. In den Capitulationen der Argauischen Städte Zofingen, Aarau und Brugg mit Bern (1415) versprachen die erstern: "ohne "Bewilligung von Bern feinen Krieg für sich selbst an zu"fangen, Nothwehr gegen schnelle Gefahr verbehalten."
  Müller Schw. Gesch. III. 52 u. 57. Mithin besassen sie verber jenes Recht unbedingt, und doch waren sie nicht eins mal unmittelbare Reichsstädte, sondern öftreichische Provins zial: Städte.
- 37) Db die Frenheit ober die mabre Gerechtigfeit baben gewonnen

und Ronigen felbft gar nicht als Rebellionen, fondern als rechtmäßige Sandlungen erlaubter Gelbftvertheidigung angefeben. ibid.

wicht ohne Benfpiel. So läßt es sich unter anderem garwohl denken, daß ein Fürst die sogenannten Duelle,
welche nichts anders als ein fenerlich angesagter Kriegunter Privat-Personen sind, gestatte oder sich um dieselben,
so lang keine Klage entsteht, gar nicht bekümmere, weil
sie seinen Rechten und Interessen fremde sind; und wenn
er sie verbietet, so kann er solches nur aus dem Grundethun, weil er entweder den Frieden in seinem Lande gehandhabet wissen will oder die Misbräuche zu verhüten
sucht, welche von dergleichen allzuhäusigen, unbeschränkten
Privat-Kriegen entstehen könnten, in welchem Fall seineBindikation gegen den muthwilligen Urheber und Beleidiger nicht ein Berbott der Duelle selbst, sondern lediglich
eine dem unterdrüften Schwächeren geleistete Husse ist.
Wir wollen zwar diese Privat-Kriege und ihre Misbräuche

babe, mochte ich febr bezweifeln. Die Idee des Gefeges marlebendiger, ber Beweggrund ju feiner Beobachtung bringens, ber, wenn man überall feine Sandhabung fab. Much ber Machtige bebenft fich zweymal, wenn er von Geiten bes Be: leidigten ploglichen Wiberftand und Strafe beforgen muß. Italien mar nie blubenber und reicher als im 14ten u. 15 ten Jahrhundert mabrend ben vielen fleinen Rriegen. Sandel, Runfte, Biffenschaften , alles fand im bochften Rlor. Denn diefe Rriege baurten nicht beftanbig, es mar auch manchmal Friede; fie ubten nur die Rrafte und farften bas Selbftgefühl, biefe Quelle aller großen Dinge. Auch murben fie unter benachbarten noch mit giemlicher Schonung geführt, und felten oder nie endigten fie mit Berftorung ber einen Parten, fondern meiftentheils mit Berftellung der Gerechtig. feit, mit einem mahren Frieden. - Bas belfen bagegen unfere langwierigen, efelhaften, am Ende gewöhnlich ju nichts führenden Projeffe und Schreiberenen, ju beren Bermeibung Die meiften lieber Unrecht dulden und welche fur ben Dachtis. gen mabrlich eine fcmache Burufhaltung find ?

keineswegs empfehlen; allein so sehr auch unsere neuen Philosophen gegen dieselben überhaupt deklamiren und solche sogar für Wordthaten ausgeben wollen: 38) so sagt hingegen die Natur der Sache und das allgemeine Gefühl, daß sie an und für sich nicht unrechtmäßig sind, ja vielleicht mehr als man glaubt zur wahren Gerechtigkeit, zur wechselseitigen Erfüllung schuldiger Pflichten beytragen; zumal da es eine Menge von Beleidigungen giebt, wider die schlechterdings kein fremder Nichter helsen kann noch helsen würde. 39) Auch sind die Duelle bekanntermassen nur wegen entstandenen Mißbräuchen verbothen worden: und wie tief sie in der menschlichen Natur

<sup>38)</sup> Alldieweil fie gegen wirfliche Mordthaten, 3. B. den Kinders mord, fehr nachsichtig find. Man fieht diefen verkehrten Geißt fogar in mehreren neueren Eriminal : Gefegbuchern.

<sup>39)</sup> Weun jemand g. B. einen Offigier ober jeden anderen Chrene mann eine feige Memme, einen niedertrachtigen Menfchen u. f. w. fchilt, fo fann ibm bamider fein Richter belfen, er muß fich felbft belfen, b. b. das Begentheil des Bormurfs bemeifen, und an wem cher als an bem ungerechten Injurianten? hinwieder wenn jemand einen rechtschaffenen, in Umt und Ehre ftebenden, Gelehrten boshaft und unbegrundet als einen Dummtopf, einen Ignoranten, Lugner ober Betruger barguftellen fucht: fo fann ibm damider ebenfalls fein Richter belfen, benn diefer vermochte ber Belt den Glauben nicht ju benehmen; der Injurirte muß fich felbft belfen, feine Heberlegenheit bes Beiftes beweifen, den anmaffenden Sophift bemuthigen, ihn bem Spott und der Berachtung ber Belt preis geben, es gleichfam auf bas Erperiment antommen laffen, welchem von benben fie mehr glauben, men fie mehr hochachten merbe. Die nemliche Bewandnig bat es faft mie allen Angriffen perionlicher Chre und es ift fogar graufam, ben beleidigten Rechtschaffenen folche Gelbftbulfe verbieten ju wollen.

liegen, zeigt fich unter anderem auch badurch, daß fie aller Berbote und Strafen ungeachtet, schlechterbings nicht gehindert, nicht gerftort werden fonnen, daß die Urheber folcher Befege fie felbft übertreten und ihre Uebertretung von anderen nicht ungern feben, daß fie von allen übrigen Menschen eber für eine Ehre als für eine Schande betrachtet werden, und daß endlich die Duelle gemiffermaffen allgemein find; benn es ift gar nicht richtig, daß fie nur unter gewiffen Claffen berrichten, aus Standes-Borurtheil entsprungen maren u. f. w. Alle Stande, Alter und Geschlechter haben ihre Art von Zwentampfen oder Privat- Kriegen, nur daß fie jeder mit ben Baffen führt die er hat oder ju führen gewohnt ift, und baf fie nicht immer mit Solennitäten und conventionellen Förmlichfeiten begleitet find, nicht immer ihre Zeugen und Rampf-Weiter ift noch beut ju Tag, die eigentlirichter haben. che Nothwehr ungerechnet, in allen Rallen mo der fremde Richter überfluffig, oder wo er ju entfernt ift und nicht helfen fann, wie g. B. an abgelegenen Orten, in Buftenenen, auf dem Meere u. f. w. oder wo die Gegenparten benfelben nicht anerfennt, wie g. B. mabrend burgerlichen Entzwenungen, der Krieg, b. b. die Unwendung ber Bewalt jur Bertheidigung feiner Rechte allgemein erlaubt und üblich. Bon Caravanen-Sauptern und Schiffs-Cavitainen wird er gegen aufftoffende Feinde unwiderfprochen ausgeübt, und niemand halt fie für Land - oder Geerauber, fobald fie nicht zuerft beleidigen, fondern nur erlittene oder gedrobte Beleidigungen abtreiben und frafen. Auch fogar gegen auswärtige Reinde fann jeder Brivatmann fo viel an ibm Rrieg führen, fobald er einen rechtmäßigen Grund bagu bat und die Umftande diefen Rampf möglich machen. Der Fürft unter welchem er lebt, tann ibm diefen Rrieg gefatten ober verbieten , legteres aber rechtmäßiger Beife nur bann, wenn er von bergleichen Unternehmungen Gefabr für fich felbit beforgt oder wirklichen Schaden leidet. In foldem Rall gehorchet ber Unterthan und leiftet Bersicht auf die Ausübung feines Rechts, nicht aus Pflicht gegen den außern Feind, fondern aus Pflicht oder wenigftens aus Klugheit gegen feinen eigenen herren, von melchem er fonft viel größeren Schaden befürchten mußte. Jene Gefahr ift aber nicht vorhanden, und das Rriegsrecht der Privat-Perfonen gegen'auswärtige Reinde fann unbedentlich gestattet merden, sobald der Fürft felbst fich mit der nemlichen Macht im Rrieg befindet, oder ihm diefer Rampf wegen Local - und anderen Berhaltniffen ohnebin gleichgultig fenn fann. Go führten im 16ten Rahrhundert Die schweizerischen fogenannten Unfprecher, b. b. gerffreute pormalige Rriegsbiener, megen versprochenem aber nach beendigtem Rrieg nicht bezahltem Gold, einen formlichen Arieg gegen Ludwig XII. König von Franfreich, an welchem ihre Obrigfeiten, die berrichenden Stadte und Länder feinen Theil nahmen, ibn fogar ungern faben, aber au feiner Sinderung weder die Macht befaffen noch das Befugnif zu haben glaubten. 40) Go bat noch im Jahr 1760 ein Raufmann Roug von Marfeille, dem König von England den Rrieg erflärt und ihm fogar ein Manifest jugeschift, welches der Ronig von Frankreich um fo weniger binderte, da damals bende Kronen ohnehin mit einander im Rrieg begriffen maren. Go führte unlängft Miranda, obgleich von den Englandern unterftugt, auf feine eigene Rechnung, gegen die Spanier in Gud - Amerifa,

<sup>(40)</sup> S. Fuchs Mayland. Feldzüge der Schweizer 1810. T. I. Sauptft. VII.

Rriea. Go find auch alle Corfaren auf dem Meer und alle Frenbeuter auf dem festen Land, als dergleichen Privat-Ariege gegen auswärtige Reinde ju betrachten. Shre Rechtmäfigfeit fann nicht wohl bezweifelt werben, wenn die Corfaren u. f. w. entweder felbft beleidiget worben find, oder ihrem beleidigten und friegführenden Fürften Sulfe leiften, oder gar von demfelben durch offenes Patent als feine Bundesgenoffen auerkannt werden, moben aber frenlich der Krieg nur gegen den eigentlichen Reind oder feine bewaffneten Sulfevolfer, nicht gegen ruhige Unterthanen, friedliche Reisende oder Sandelsleute geführt merden follte. Gin abnliches mertwürdiges und jur Beffätigung jener Grundfaje febr lebrreiches Benfpiel, mar in unferen Tagen ber Rrieg der frangofifchen Emigrirten gegen ibre Reinde, die in Franfreich berrichenden Revolutions-Regierungen; ein Rrieg, den fie von fremden Landern aus bald in geordneten Truppen mit offener Gewalt, bald durch gebeime, aber desmegen nicht minder wirksame, Reindseligkeiten mit Reden, Schriften, Correspondengen, Rundschaften, erregten Insurreftionen u. f. w. auf alle mögliche Art ju führen fuchten. Ihnen war nichts vorzuwerfen, fie maren die friegführende be-Teidigte Barten, feine Rebellen, fondern rechtliche Reinde, theils für fich felbit, theils als treue Bundsgenoffen ibres Königs; man ichadete ihnen auf jede Beise, batten fie nicht binwieder ichaden durfen? Auch fab man, daß diejenigen Fürften, welche entweder felbft mit ber frangösischen Revolutions - Republit im Krieg begriffen waren, oder benen, ibrer Lage wegen, die gange Sache. gleichgültig fenn fonnte, diefem Rrieg rubig gufaben, ibn nicht nur für gerecht, fondern auch für nuglich bielten. Die ichwächeren bingegen, die wegen nachbarlichen Local-

Berhaltniffen oder geschloffenen Friedens-Bertragen, von bergleichen Unternehmungen augenscheinliche Gefahr für fich felbit beforgen mußten, von denen die Berbinderung Diefer Feindseligkeiten als Bedingung des Friedens gefordert murde, fonnten den Privat-Rrieg der Ausgewanberten allerdings verbieten , nicht weil fie ibn an und für fich für unrechtmäßig bielten, fondern weil er ihren eigenen Rechten nachtheilig murde; und biefem Berbot maren die Ausgewanderten zu gehorchen schuldig, nicht aus Bflicht gegen ihren Feind, fondern aus Pflicht gegen ben Territorial-Serren, von welchem fie die Sofvitalität genoffen und der fie ihnen entweder verweigern oder ein ruhiges ibm unschädliches Berhalten jur Bedingung machen fonnte. 41) Endlich ift es in Rriegen oft auch der Rall, daß ein Rürft feine Unterthanen gegen äußere burchziehende und plunbernde Truppen aus Mangel an Macht nicht schüzen fann oder aus Furcht vor größeren Hebeln und anderen Neben-Interessen nicht schüzen will, und alsbann ift er nicht befugt denfelben gur unmittelbaren Bertheidigung ibrer Berfonen und ihres Eigenthums, das Recht der Gelbitbulfe abzusprechen oder ihnen sogar diefelbe unter schweren Strafen ju verbieten : wie es in dem frangofifchen Revo-Iutions-Arieg von einigen deutschen Reichs - Fürsten ge-Wohl fann er fie warnen, d. h. ihnen die fcheben ift. Regel der Klugheit ju Gemüth führen, fich nicht gegen entschiedene Uebermacht in einen ungleichen Rampf ein-

<sup>41)</sup> Ob es hingegen eine tluge handlung gewefen, diefen Rrieg ber Emigrirten ju hinderen oder ihnen fogar die hofvitalität ju verweigeren, ob felbst die Schwächeren damit ihren 3wekerreichten, ift eine gang andere Frage, die ich meines Orte im Allgemeinen verneinend beantworten muß.

julassen, welcher vielleicht noch größere Uebel herbenziehen würde; er fann dieser Warnung sogar durch Entziehung gemisser von seiner Willführ abhängenden Vortheile, einigen Nachdruf geben; aber den schuzlos gelassenen Menschen noch das Necht der Nothwehr gegen Mord, Naub und Mishandlungen zum Verbrechen machen zu wollen: ist eine Grausamteit, von der man, außer in den neuesten Zeiten, sein Benspiel gesehen und die zum Theil ihren Grund ebenfalls in den Sophismen der revolutionären Staatslehre hat, so wie sie auch nur zur Begünstigung ihres Triumphes empsohlen und ausgeübt worden ist. 42)

Die nemliche Bewandnis wie mit der Ariegführung überhaupt, hat es auch mit dem Necht Truppen oder bewaffnete Diener zu halten, Waffen-Borräthe oder sogenannte Zeughäuser zu besizen, Festungen anzulegen, z. B. seine Wohnung mit Schanzen oder Gräben zu umgeben, und mit allen andern Mitteln der Vertheidigung. Gleichwie die Fürsten diese Befugnisse nach eigenen Nechten, in Folge ihrer natürlichen Frenheit und zu ihrer Selbst-Erhaltung ausüben: so sind sie auch ben ihnen nicht ausschließend. Der Grund warum Privat-Personen dergleichen Sicherheits-Mittel entweder gar nicht

<sup>42)</sup> S. hierüber die Eudamonia T. I. 391 ff. Die deuts ichen Jafobiner erhoben ein entlegliches Geschrey, wenn man in Deutschland das Bolt bewaffnete um es den Franzosen entgegen zu stellen, oder wenn die Einwohner sich irgendwo selbst vertheidigten. Dagegen priesen sie es himmelhoch, wenn man in Frankreich mit Kartatischen und Guillotinen das ganze Volk zwang in Massa auszustehen, um den Usurpatoren zu helsen und Deutschland zu verheeren und ums zustürzen.

ober nicht in fo bobem Grade befigen, liegt nicht barin, baf fie in bem vorgeblich burgerlichen Bertrag barauf Bergicht geleiftet batten, ober bag es Gigenschaft eines Unterthans unverträglich mare, (benn' bendes ift falich) fondern darin, daß fie ju bergleichen Unftalten und Unternehmungen entweder nicht reich genug find, oder daß fie derfelben gar nicht bedürfen, weil fie von ihren friedlichen Rebenmenschen nichts zu beforgen baben, und jene Unftalten gegen ben ungleich mächtigeren Landesberrn doch nicht binreichen murden. Ingwischen find fie von der Couverginitat nicht ungertrennlich und in geringerem Maage auch ben Privat-Personen wirklich porbanden. Denn mas find Truppen anders als bemaffnete Saben beguterte Individuen und Gemeinden nicht ihre bewaffneten Sager, Forftbeamte, Alurschügen, Polizendiener, Dorf., Stadt - und Schlofmachter, Die bismeilen fogar in fleine regulare Corps eingetheilt find? Darf man ja felbft unverftandige Thiere ju feiner Bemachung und Bertheidigung halten, warum nicht auch Menichen von denen doch weniger Migbrauch zu beforgen ift? Aber auch in größerem Umfang ift die Truppenbaltung von Seiten begüterter Privat-herren nicht ohne Benfviel. Go waren g. B. die bentichen Fürften, Grafen, Bifchoffe, Aebte u. f. w. ebmals feine Couverains, fondern nur große Beamte und Bafallen des deutschen Ronigs, und doch konnten fie nach Belieben fo viele Truppen oder Goldaten halten als fie deren zu bezahlen vermochten. Unter ben polnischen Magnaten, obgleich fie unter einem Ronig lebten, gab es folche die mehrere taufend Mann fiebender Truppen befoldeten, unter den Sungarischen Großen thun dieß einige in geringerem Grade noch jest, und in allen andern gandern wird man gewiß ben großen und reichen

berren abnliche Benfpiele von Leibmachen und fleinen Barnifonen finden. Gben fo werden auch in Friedensteiten niemand die Waffen gegablt oder weggenommen, die er ben fich im Saufe hat; ja es wurde fogar fchwer ju bestimmen fenn mas eine Baffe fen, ba die Menichen faft alle Dinge beren fie ju ihrer Erifteng bedurfen, auch in Baffen ju ihrem Dienft verwandeln oder als folche gebrauchen fonnen. Bon Meffern, Degen, Schwerdtern und Spießen, Bogen, Pfeilen u. f. w. nur nicht gu reden: fo giebt es g. B. Liebhaber ber Ragd, die eine giemliche Ungabl von Reuer - Bewehren aller Urt befigen, und niemand findet daß fie dadurch ein Couverainitats. Recht ufurviren, oder daß dagu eine besondere Bemilliaung des Staats - Dberbaupts erfordert merde. Diefe Waffen nebft Rubebor muffen irgendmo aufbemabret merden, und ein folder Aufbewahrungs - Ort beißt im fleinen eine Baffentammer, Rüftammer, im großen aber, befonders wenn eigene Bebaude dafür porbanden find, ein Arfenal oder Zenabaus: mo ift aber die Brange amifchen diefem und jenem? Bie murbe man auch Brivat - Baffen - Sabrifanten Büchfenschmiede bulden, wenn es nicht erlaubt mare einen Borrath an Baffen ju balten oder die Partifularen bergleichen nicht bengen dürften? Heberhaupt fest es fchon einen boben Grad von Miftrauen (welches burch besondere Sandlungen gerechtfertiget fenn muß) oder einen bereits entstandenen inneren Rrieg voraus, wenn ein Fürft feine Unterthanen wehrlos ju machen fucht, ja im vollen und ausgedehnten Ginn ift diefes nicht einmal möglich. Selbst fremde Sieger, welche doch die Ginmohner des übermundenen Landes mehr oder weniger als ihre Reinde oder als Gehülfen ihrer Feinde betrachten fonnen, pfe-

gen fie nicht immer ju entwaffnen, fondern nur auf gang besondere Beranlaffungen, entweder aus Doth um fich felbit mehr Waffen ju verschaffen, oder ben fortgesezten und ferner befürchteten Reindseligfeiten als Magregel an ibrer eigenen Sicherheit. Wie viel weniger wird fich ber natürliche Fürft folche Magregeln erlauben, ber mit feinen Unterthanen nicht in feindlichen, fondern in friedlichen Berhältniffen lebt, in ihnen lauter Freunde und Unbanger, gewissermaßen seine eigenen Truppen fiebt, und mithin ihre Rrafte nicht ju fchmachen nothig bat, fondern eber noch felbit Baffen austheilt, als deren gu entziehen gedenft. Bas endlich die fogenannten Reft ungen betrifft, fo fragen wir erftlich : was ift eine Reftung anders als eine fünftliche Berficherung, wodurch man bem fremden Angriff nicht nur menschliche Gewalt, fonbern die Rrafte der Matur entgegensest? Ift es etwa' den Privat - Personen verboten Schloß und Riegel an ihre Thuren ju legen, ihre Fenfter mit eifernen Gittern gu befestigen, Mefer, Garten und Weinberge mit Baunen, Mauren 44) und Vallisaden zu umgeben, fleine Graben an gieben, Erdmälle oder Terraffen aufzuführen, die theils jum Bergnugen, theils jur Bertheidigung bienen fonnen, feuerfefte Reller und Gewölber ju erbauen, in die man fich jur Roth verbergen fann u. f. w. Man wird mir vielleicht einwenden, das fenen nur fleine Berficherungen gegen Brivat-Gewalt, nicht mirfliche Befeftigungen, wie dann unfere beutige Wiffenschaft überhaupt mehr in Worten als in Sachen besteht, und man ber Wahrheit ftets mit Wortgegante ju entgeben fucht.

<sup>44)</sup> in welche oft fogar Glasicherben angebracht find, um die Hes berfteigung ju erschweren.

Tein wo hört die kleine Versicherung auf, wo fängt die Befestigung an? ift dieses je durch Geseze bestimmt worden und sieht man nicht auch hier einen unmerklichen Fortgang vom kleinen zum großen? Die höheren Besestigungen sind den meisten Partikularen zu kostbar oder unnug, und doch beweisen die Menge der noch jezt vorhandenen, mit Mauren, Gräben und Schanzen förmlich befestigten Schlösser und Provinzial - Städte, daß auch abhängigen Individuen und Gemeinden die Fortiskation ihres Gebiets erlaubt seyn kann, ohne daß sie deswegen die Souverainität prätendirten oder die Pflichten gegen ihren Landesherren weniger treu erfüllten.

Allerdings ift es bingegen richtig und fieht mit diefen Grundfagen in feinem Widerfpruch, daß wenn in rubigen Beiten, irgend ein mächtiger Unterthan, ohne befannte Berantaffung, gabireiche Corps von bewaffneten Dicnern errichten, außerordentliche Waffen - und Munitions-Borrathe fammeln oder bedeutende ungewöhnliche Feftungen anlegen wollte: der Landes - Fürft, aus Gorge für feine eigene Sicherheit, ibm nach vorber verlangter Ausfunft, diefe Ruftungen unterfagen oder ihre Ginftellung fordern und auf allfällige Weigerung folche fogar erzwingen fann, nicht weil jene Sicherheits - oder Bertheidigungs - Mittel allgemein verboten maren, fondern weil davon ein ungerechter Gebrauch vermuthet wird. Denn bergleichen, alles gewöhnliche Maas überschreitende Ruftungen find offenbare Indigien von feindfeligen Abfich. ten, es fen gegen die übrigen Unterthanen oder gegen ben Fürften felbft, über welche man fogar von benachbarten oder fremden Fürften, deren Recht doch nicht befiritten wird, bismeilen Auskunft verlangt: wie vielmehr von

einem Privatmann ber fie weniger nothig bat. Wollte der Unterthan bieruber feine befriedigende Erflarung geben, fondern fich blos auf fein Recht berufen und g. B. behaupten, daß andere Berfonen bergleichen Bertbeibiannas. Mittel ebenfalls befigen, daß das Maas berfelben nirgends bestimmt fen u. f. w., fo fann ibm ber Rurft das alles überhaupt mobl zugeben, aber ihm binwieder lediglich fein eigenes Recht entgegenfegen, fraft melchem er nicht nur Feindseligfeiten abzutreiben, fondern benfelben auch zuvorzufommen befugt ift. In diefer Collifion nun giebt ber Schwächere nach, er cedirt von feinem Recht, mablt unter zwen Hebeln bas geringere, und Schlieft gleichsam einen fillschweigenden Friedens - Bertrag, um einen Krieg zu vermeiben ben er boch nicht bestehen fonnte. Golde nachgiebigfeit findet gu Benbehaltung des Friedens oft auch unter Fürften fatt; mas aber swifchen ihnen ein Bertrag genennt wird, Das pflegt man von Seiten eines Schwächeren ober Untergebenen Geborfam zu beiffen : allein in benden Rallen ift die Sache die nemliche; und niemals fann baraus geschlossen werden, daß es überhaupt und im allgemeinen verboten fen, Diener ju bemaffnen, Baffen - Borrathe ju balten oder fein Gigenthum fünftlich zu befestigen, indem nicht der Gebrauch, fondern nur der Migbrauch des Befugniffes, b. b. nicht die gerechte, fondern nur die ungerechte Anwendung der Frenheit unterfagt oder verbinbert mird.

# Reun und zwanzigstes Capitel.

#### Fortfegung.

### 3° Friedens = Schlusse, Bertrage, Bundnisse, Gesandtschaften.

- I. Das Recht dazu beruht auf ber allgemeinen Frenheit. Die Berträge ibes Furfien betreffen nur feine eigene Sache und er flipulirt auch nur über biefe.
- II. Auch die Gesandten werden nur fur die eigenen Rechte und Intereffen der Furften geschift, wenn fie icon nebenber auch den Unterthanen nuglich fenn tonnen.
- III. Das Recht fur eigene Sache Bundniffe gu ichließen und Gefandte gu ichifen, fommt auch anderen Menichen gu, und wird
  baufig von ibnen ausgeubt. Bollftandiger Beweis biefes Sajes aus Bernunft und Erfahrung.

Raum wird es nöthig fenn, noch ein Wort von Friedens. Schlüßen, Bündniffen und anderen Berträgen, von dem Recht Gefandte zu schiffen u. f. w. benjufügen, da diefes alles auf den nemlichen Grundsägen beruht und auch schon ben anderer Gelegenheit benläufig berührt worden ift. 1) Wer für sich selbst Krieg führen fann, wird auch Frieden schließen dürsen, und gleichwie ein Fürst nur für seine eigenen Rechte Krieg sührt: 2) so stipulirt er im Frieden auch nur über eben

<sup>1)</sup> T. I. S. 327 - 328. ben Widerlegung der Grille eines burs gerlichen Contrafts und der angeblich abgetretenen Privats Krepbeit.

<sup>2)</sup> Dben Cap. 28.

Diefelben: und gerade barin liegt ber Grund fo wie bie Schrante feines Befugniffes. Er ift gleich berechtiget in folchen Berträgen, wie in allen anderen, entweder von feinen eigenen Rechten ju cediren oder mit Ginwilligung bes gegnerischen Theils bergleichen neue ju ermerben; andere Menschen thun ja daffelbe auch. Dag aber bie Begenftande, über welche Friede gefchloffen mird oder Bertrage gemacht werden, nur die Rechte und Intereffen ber Rürften felbit und nicht die der Ration betreffen: ift eben fo leicht und aus den nemlichen Grunden zu bemeifen, wie daß der Rrieg nur ihre eigene Sache fen. 3) Man darf nur die mirtlich bestehenden Friedens - Inftrumente und fogenannten Staats - Bertrage aufmertfam durchlefen um fich davon ju überzeugen; die alteren befonders find in diefer Rutficht außerordentlich merfwurdia und lebrreich. In der Regel foll alfo frenlich ein Fürft in feinen Friedens - Bertragen nicht über Dritt. manns Rechte ftipuliren, wenigstens nie ju ihrem Rachtheil, fondern nur ju ihren Gunften, weil da ihr Wille prafumirt werden fann und es eine den betreffenden Berfonen ermiefene Boblthat ift. Gelbft die Privat - Rechte feiner Unterthanen fann er alfo nicht rechtsgültig abtreten, und auch diefer Brundfag mard in den alteren Friebens . Berträgen mit der gewissenhafteften Gorgfalt beobachtet, jo daß jene Privat - Rechte entweder ausdrutlich vorbehalten wurden, oder wenn man fie gar nicht mehr, fo wenig ale die feinigen, schügen fonnte, man menigftens ihre Schonung dem Sieger ober dem neuen Berren anempfahl, und felbige fast niemalen verweigert murde, fondern fich gewöhnlich von felbft verftand. 4) Gie mer-

<sup>3)</sup> Giebe oben Cap. 28.

<sup>4)</sup> Die alteren Friedens : Bertrage, Die herr von Martens in

ben fogar noch beut ju Tage nicht abgetreten, benne Die Unmöglichkeit eines ferneren Schuzes fann man nicht eine Abtretung nennen; aber bas ift bingegen nicht att täugnen, daß ben den neueren Friedens - Bertragen und Broving- Abtretungen auf die mitverflochtenen Rechte der Unterthanen ju wenig Rufficht genommen wird; daß man fie entweder gang vergift und mit Stillschweigen übergebt, oder daß menigftens die betreffenden Artifel bloß in allgemeinen Ausdrufen ju flüchtig und nachläßig abgefaßt find, wodurch dann ber Wechfel der Berrichaft ungleich empfindlicher wird als er fonft gewesen mare, und nach den mabren Pringipien fenn follte. Golches aber gefchiebt nicht nur befregen, weil überhaupt die Liebe gemis. chen ift und der Egoismus ben den Großen wie ben den Miedrigen einschleicht: fondern es bat feinen Grund vorzüglich in den falschen Prinzipien, nach welchen man fich einbildet, daß die Rriege nicht zwischen den Gurften, fonbern zwischen den Bolfern geführt werden, und gleichwieman im Ramen der legteren Frieden fchlieffe, man alfoauch ju ihrem Nachtheil ju ftipuliren befugt fen.

Ift ein Fürst nicht mächtig genug um sich gegen einem anderen seinesgleichen zu vertheidigen, oder erfordert es fonst sein Interesse sich nähere oder entferntere Freunde zu machen, bald Hulfe zu empfangen und bald hinwieder zu leisten, zu Vermeidung von Collisionen, oder zu Bensehaltung guter Nachbarschaft, auf Nechte zu verzichten, die er sonst hätte ausüben können, oder Pflichten zu überseiner fonnen, oder Pflichten zu übersein

feinem Recueil de traites publics etc. fo fleiffig gesammelt bat, liefern bierüber die frappanteften Benfpiele. Wir werden anderswo ben bem Cap. von der Berauferung und der Erbs lichfeit der Staaten mehr Gelegenheit haben davon ju reden.

nehmen, ju benen er fonft nicht verbunden gemefen: fo wird er auch befugt fenn bergleichen Bertrage einzugeben, mithin allerlen vorübergebende oder fortdauernde Bundniffe au ichließen, alles in fo fern er daben inner ben Schranfen feines eigenen Rechtes bleibt , niemand beleidigt, mithin nur fich und das Seinige verpflichtet. Bon anderen fürftlichen Conventionen die bald ju Befeitiaung eines vorbergegangenen Rriegs unter der Geftalt einer Friedens. Bedingung, bald obne diefe Beranlaffung mitten in mirflichem Frieden geschloffen werden, als wie 4. B. von Grangberichtigungen, Raufen, Berfäufen, Täuschen, Schenfungen, Chpacten, Teftamenten, Erbvertragen u. f. m. wollen mir nur nicht reden : es versteht fich von felbit und wird nicht bestritten, daß die Fürften gleich allen andern Menschen bergleichen Berträge in unendlicher Zahl und Mannigfaltigfeit ju schlieffen befugt find, und daß ihnen als unabbangigen Menschen meder Form noch Inbalt berfelben vorgeschrieben werden fann, wofern nur bas allgemeine Befes der Gerechtigfeit beobachtet wird. Diefe Bertrage betreffen offenbar nur die eigene Cache bes Fürften; " ober die Staatslehrer, welche etwa gwischen ben fürftlichen Privat - Berträgen und den fogenannten Staats - ober Mational - Berträgen diftinguiren mochten, follen uns die Grange zeigen, mo die ersteren aufboren und mo die letteren anfangen Allemal werden fie an diefem Berfuche scheitern und gulegt einsehen lernen, baf die gange Diftinftion ungegrundet ift und daß es in Surftenthumern

<sup>5)</sup> Man wird boch j. B. nicht behaupten wollen, bag bie Boller fich beprathen und daß bie Che eines gurffen ein Nastional: Bertrag fen.

fcblechterdings feine National - Bertrage geben fann, darum weil die Nation, als Communitat betrachtet, garnicht eriftirt und nicht eine vereinigte, fondern nur eine gerftreute Menge von Menfchen ift. Gelbft die fogenannten Sandels-Bertrage, beren es gwar menige giebt, und die ben befferen Rechts - Pringipien oder freundlicheren Befinnungen gar nicht nothig waren, fonnen nicht dabin gerechnet werden. Denn es wird in denfelben nichtftivulirt wie und womit die Unterthanen unter einander handeln follen: fondern die Fürften verpflichten fich mechfelfeitig für ihre Berfon, diefen oder jenen Waaren des fremden Landes frene Ginfuhr auf ihrem Gebiete ju gefatten, die Ausfuhr von andern nicht gu verbieten, fienicht mit übermäßigen Abgaben oder Böllen zu beschweren. den handelnden Personen gemiffe Erleichterungen oder Sulfieiftungen ju verschaffen u. f. w. lauter Dinge- bie inihrem Befugnig liegen, von ihrem Willen abbangen, jum Theil ihre eigenen Intereffen und Ginfunfte berübren, wenn gleich die Refultate berfelben auch den Unterthanen bald vortheilhaft bald nachtheilig fenn fonnen.

Was endlich das Recht Gefandte zu fchiken oder zu empfangen betrifft: so ift es auffallend, daß dieses Befugniß lediglich aus der natürlichen Frenheitz fließt und ganz und gar nicht ausschließend mit der Sou-verainität verknüpft ift. Bor noch nicht langer Zeit waren die beständigen Gesandschaften unbekannt, so wie sie noch in anderen Welttheilen nicht üblich sind und felbst in unseren Tagen die kleineren Staaten, besonders die Republiken, entweder aus Bescheidenheit, oder wegen Mangel an veranlassenden Geschäften, oder zu Vermeidung den Unkosten dergleichen nicht zu unterhalten pflegen. Hatten

Die Rurften wichtige ober weitlaufige Beschäfte unter einander, welche nicht verfonlich und auch nicht schriftlich beforgt werden tonnten: fo mußten fie nothwendiger Beife gleich den Brivat-Berfonen Bevollmächtigte ernennen und abordnen, welche den bescheidenen Ramen von fandten ober Brofurirten trugen. 6) Auch ift befannt, daß die beut zu Sag üblichen verschiedenen Sitel und Benennungen diefer Gefandten in alteren Zeiten ebenfalls nicht eristirten, 7) fondern nur nach und nach theils aus Eitelfeit um fich von den Brivat-Berfonen gu unterscheiden, theils der Mang. Ordnung oder der gehofften mehreren Ehrenbezeugungen wegen, im 15ten, 16ten und 17ten Jahrhundert durch Hebung entstanden, an und für fich aber gar nicht wesentlich und; und feine verschiedenen Berrichtungen anzeigen. 8) Mogen gleich die beständigen Gefandschaften ihren Ursprung theils in der Reugierde um von allen wichtigen ober merfwürdigen Greigniffen des fremden Staates unterrichtet ju fenn, theils in der Gitel-

<sup>6)</sup> de Martens droit des gens moderne. \$. 185.

<sup>7)</sup> ibid. §. 191.

<sup>8)</sup> Minister des iten, aten und 3ten Rangs: Papfliche legate a latere - Nuntii, Am baffadoren, (Bottschafter, Groß: Bottschafter, Magni Legati); aufferordentliche Gesandte, bevollmächtigte Minister; Residens ten (Ministres residens) Geschäftsträger, Internuntii, Agenten (jest bloß für Privat: Geschäfte ges bräuchlich) ic. lauter verschiedene Ausbrüfe für die nemliche Sache, die zum Theil sogar sononym sind. Ben Conserenzen oder Unterhandlungen zwischen Fürsten und ihren Unsterthanen vstegt man die Gesandten der ersteren Commissarien, die der seizteren Deputirte zu nennen. Allein anch hier ist in dem Wesen der Sache gar kein Unterschied. S. v. Martens a. a. D.

feit haben um ftets in dem Rreise der Mächtigen und Fregen bemerkt und gegählt ju werden: fo find fie doch an und für fich ein guter Gebrauch um freundschaftliche Berhältniffe burch die Begenwart angenehmer Berfonen ju unterhalten und ju befestigen, wechselfeitige Bunfche mundlich ju unterftugen, Difverftandniffe, die durch blog schriftliche Berhandlungen fo leicht entfteben fonnen, gu beben, Streitigkeiten ju befeitigen und bismeilen felbit dem Ausbruch von Ariegen vorzufommen. Es werden aber Diefe Befandte vorzüglich nur wegen ben eigenen Rechten und Intereffen des fie abordnenden Fürften geschift, wie ichon die Natur der vorfommenden Beschäfte felbst beweißt; denn ob fie gleich auch den in dem fremben Land fich aufhaltenden Unterthanen ihres Fürften mittelbar nüglich fenn, ihnen manche Gefälligfeiten erweifen, in Berlegenheiten benfteben, ihre Brivat - Beschäfte begunftigen fonnen und daber auch von ihnen als ibre natürlichen Gonner und Beschüger angeseben werben: fo ift doch dieses nur eine Rolge des freundschaftlichen landsmännischen Berbandes, nicht rechtliche Schuldigfeit, ein bloffer Reben-Bortheil und nicht der Sauptzwef ihrer Gendung. Bon den Beglaubigungs- und Empfehlungs- Schreiben, den Bollmachten und Inftruftionen mit denen die Befandten verfeben fenn muffen, von den üblichen conventionellen Privilegien deren man fie genieffen läßt, oder den freundschaftlichen Begunftigungen die man ihnen ju erweisen pflegt, so lange fie davon feinen dem fie empfangenden Fürften schädlichen Migbrauch machen

<sup>9)</sup> Die Beiligfeit ober die Unverlegbarteit ihrer Perfon, ihre fogenannte Erterritorialitat, wodurch man ihnen die Macht des Landesberren bepnahe gar nicht fublen lagt

u. f. w. ist hier nicht der Ort zu teden, da die Abhandlung der dießörtigen sehr verschiedenen Formen und Gewohnheiten und ihres rechtlichen oder blos moralischen Grundes, nicht in das eigentliche Staatsrecht, sondern in das sogenannte Völkerrecht gehört, d. h. nicht auf das Verhältniß zwischen den Fürsten und ihren Unterthanen, sondern auf das Verhältniß der Fürsten unter einander selbst Bezug hat.

Diese Bemerkungen mögen also hinreichen, um die Rechte der Fürsten in Absicht auf ihre auswärtigen Berhältnisse zu begründen und die darüber herrschenden Frethümer zu berichtigen. Alles wird flar sobald man nicht von erdichteter delegirter Bolks. Gewalt, sondern von eigener Macht und eigener Frenheit ausgeht. Wären die Fürsten nicht befugt, Frieden zu schließen, Verträge und Bündnisse einzugehen, Gesandte zu schließen, der zu empfangen: so hätten sie in der That weniger Rechte als die geringsten Privat-Personen. Denn gleichwie diese lezteren ebenfalls ihre Streitigkeiten und Kriege haben: 10)

und sie gleichsam so ansiebt als ob sie das Gebiet ibres eis genen Jursten nie verlassen hatten; ihre Exemtion von der gewöhnlichen Eivil: und Eriminal : Sextichtsbarkeit, woben man wenigstens schonendere Formen gegen sie gebraucht, die ebenmäßige Immunität ihres hauses, die freve Ausübung ihrer Religion (sacres privés) etc., welches alles jedoch gar nicht allgemein, noch vielweniger unbedingt ist, sondern seine Schranken darin hat, daß es den Rechten bes Jursten und seiner Unsterthanen nicht nachtheilig sev. S. Martens droit des gens moderne, Cap. V, VI et VII.

<sup>10)</sup> G. oben Cap. 28.

fo schließen fie auch häufig unter einander Frieden. MB a ift ihnen ie verboten gewesen Feindschaften auszusöhnen, Streitigfeiten bengulegen, über eigene Rechte und entgegenftrebende Unsprüche nach Gefallen ju transigiren, bald in eigener Berfon, bald burch Profurirte oder Bermittler, benen fie die gutfindenden Inftruftionen geben fonnen. Oft werden fogar über bergleichen Privat- Friedens- Bertrage formliche Inftrumente aufgefest, wenn fie ichon nicht, wie die der Fürsten, in alle Zeitungen eingerüft oder von fleifigen Gelehrten in bandereichen Buchern gefammelt und der Nachwelt überliefert werden. Sat nicht faft iede nur etwas beguterte Brivat - Berfon ihr eigenes Saus - Archiv, ihre fleine Diplomatif, b. h. ihre Sammlung von Urfunden und Familien-Documenten, die ibre geschloffenen Bertrage, ibre erworbenen Rechte, gleichsam ihre auswärtigen Berhaltniffe, beweisen und aufbewahren? Bon anderen Berträgen und Berkommniffen aller Art ift gar fein Zweifel, daß die Brivat - Berfonen dergleichen unter einander fo gut als die Fürften ichließen, und, wenn die Umftande es begünftigen, fogar mit den Fürften felbft. Oder follen fie etwa in eigener Gache nicht Bundniffe eingeben dürfen, welches Recht gwar nicht überhaupt, aber megen eingetretenen Collisionen oder bezeigten feindseligen 216fichten bisweilen bestritten murde? Allein mas ift ein Bundniß anders als eine Berbindung oder Zusammentretung mehrerer Menschen ju irgend einem gemeinschaftlichen 3met? Ift nicht jede Stadt- oder Gemeinds - Burgerschaft, jede Saudwerker - Bunft, jeder Orden, jede Sanbels- oder gelehrte Gefellschaft u. f. w., mit einem Wort jeder Societäts - Vertrag eine Art von Bundnif ju mechfelseitiger Berfiartung und Sulfieiftung? Pflegt man nicht

felbit febe Benrath einen Bund, eine Allian; ju nennen? Bon fold unichadlichen Bundniffen oder Berbindungen ift doch nie die Rede gewesen, daß fie ben Unterthanen verboten fenen. Ach! was waren die Menschen, wie könnten fie besteben obne diefen Innbegriff unendlich mannigfaltiger Confociationen, der ihnen erft den Werth ber Liebe fühlen läßt, und auch den Schwachen zeigt wie mächtig fie durch wechselfeitige Bobltbaten werden. Allein felbft die eigentlichen Bertheidigungs-, mabre Schugund Trug - Bundniffe, welche man gewöhnlich unter bem generellen Ramen von Bundnif ju verfteben pflegt, wurden im allgemeinen nie bestritten, sondern als natürliches Recht anerfannt, wofern daben die Rechte Des Landesherren nicht gefährdet oder gar ausdruflich vorbebalten waren. 11) Durften abbangige Individuen und Communen jum Schuz ihrer eigenen Rechte Krieg führen, wie wir oben genug bewiefen baben, marum batten fie nicht auch fich wechfelseitige Sulfe versprechen und leiften fonnen? Die gange Geschichte, befonders die deutsche, Schweizerische und Stalienische ift fo voll von dergleichen Bundniffen, daß es ermudend und endlos ware fie alle anzuführen. 12) Gie murden nicht etwa nur in anar-

<sup>11)</sup> Bachmer jus publ. univ. pag. 344 — 345. Martens droit des gens moderne \$. 47. woben gar nicht richtig ift, daß man dieses Necht den Stadten ic. bewilliget habe, es eris firte ohnehin. S. von Muller Schweizer: Geschichte II. S. 706. ben Anlag des Bunds zwischen der Stadt St. Sallen und den Appenzellern; II. 750. wegen der Eidgenoffen Bund überhaupt; III. 587 — 588. ben Anlag des Bunds der Stadte Bern und Solothum mit Basel im J. 1441., welche Stellen sehr merkwardig nachzulesen find.

<sup>12)</sup> Schmitt Beichichtel ber Deutschen, Putters Reichsges

dischen Zeiten und wider ben Willen der Rürften, sonbern mit ihrem Benfall, fraft allgemeinen natürlichen Befugniffes, geschloffen und bestanden mit und neben ber gemiffenhafteften Ehrfurcht für die mabren fürftlichen Rechte. 13) Das waren die fconen Zeiten jenes Beifts der Consociationen, durch welchen Europa fich emporbob und alles im Werden und Bluben begriffen mar, ber grellfte Contraft mit unferem beutigen alles ifolirenden, aber auch alles gertrummernden Egoismus. Sat man je den fo machtig gewordenen Sanfeatischen Bund, den Rheinischen Städte - Bund von 1235 gegen Sebden, Strafenranb und ungerechte Bolle, den Land. friedens. Bund von 1327, die baufigen und fo unschuldigen Rhatifchen Bunde, die deutschen Gan-Erbichaften und Rreis-Affociationen, für Berbrechen oder nicht vielmehr für schöne und lobensmurdige Sandlungen angeseben? Much der Gidgenoffen-Bund swifchen den dren Baldstädten von 1315, dem mehrere äbnliche vorangiengen, ber in Deutschland baufig feines gleichen hatte 14) und mit Borbehalt der Landesberrlichen Rechte gegen jede fremde unrechtmäßige Gewalt gerichtet mar, murde von Ranfer und Reich als eine allgemein

schichte, Mullers Schweizer: Sefcichte, Sismondi Hist. des republ. d'Italie u. f. w. enthalten davon auf jeder Seite Benfpielc. Eben so bie Geschichten anderer Lander.

<sup>13)</sup> Den Stadten in ber Waadt erlaubten die Grafen von Savopen ohne Anftand unter fich und mit anderen Bundniffe ju schließen, wofern nur die Pflichten gegen den Furften das rin vorbehalten murben. von Muller Schweizer: Gefch- II. 366. ad ann. 1364.

<sup>14)</sup> Spittler Europ. Staaten. Befch, II, 10,

erlaubte Sandlung betrachtet und gutgebeiffen. Er marb erft dann bestritten, als er in der Folge fich immer ermeiterte, fogar mit benachbarten Deftreichischen Städten und Ländern geschlossen, aufänglich Collisionen veranlafte 15) und mittelft derfelben bald die eigenen Rechte Der Fürften ju berühren und ju beeintrachtigen anfing; ein schwieriges Berhältniß, aus welchem frenlich, zumal ben der mechfelfeitigen unfreundlichen Stimmung, am Ende entweder die Vernichtung des Bundes oder die gangliche Unabhängigfeit deffelben bervorgeben mußte. Dergleichen Bündniffe fonnen frenlich, wie jeder Mifbrauch der Frenheit, in ihren Folgen fremden Rechten nachtheilig werden, und aus diefer Beforgniß wollte Ronig Beinrich 1. im 3. 1231, ftatt einzelne Bundniffe aufzulöfen, ben Reichsftädten überhaupt das Recht Bunde ju machen abfprechen; allein wie es allen menschlichen Gefegen gebt, die wider die Natur und das natürliche Recht anstoken, fo ift auch diefes nie jur Ausübung gefom-3m Gegentheil ift bas 13te, 14te und men. 16)

<sup>15)</sup> Borzüglich durch das Bundniß der Stadt Lugern mit den Waldfidden 1332; der legteren mit Jug und Glarus. — Der Deftreichischen Städte Feldtirch, Wesen, Safter und Windel mit Appenzell 1405 u. s. w. Es ist äußerst lehrreich in Mullers Schweizer. Geschichte die Veranlassung dieser Bundnisse genau zu lesen, und wie hieben ursprüngslich nicht die mindeste Absicht zum Grunde lag, dadurch die Rechte des Hauses Destreich zu beeinträchtigen.

<sup>16)</sup> Sentenberg, R. Abich. I. 13 f. f. von Multer Schweizer, Geich. III. 588. Note No. 185. Die goldene Bulle, beren Berfaster zwar den Sündniffen auch nicht gunftig schien, brutt fich doch behutsamer aus, und redet vorzüglich nur von unerlaubten (feindseligen) Bundniffen: colligationibus illicitis. Zusammenverschwörungen und ges fezwidrigen Gesellschaften.

Sahrhundert voll von einer ungablbaren Menge fleinerer, von niemand angefochtener noch bestrittener Bundniffe, die frenlich nicht von so bedeutenden Rolgen wie jene größeren gemesen. Die Reformation veranlagte ibrer neue zwischen den verschiedenen Religions - Partenen, und obschon fie feit der befestigten Rube gleich den Privatfriegen weniger nothig, mithin auch feltener geworden, fo find fie doch auch feither nicht ohne Ben-Der Weftphälische Friede bestätigte noch diefes Recht allen und jeden Ständen des Reichs, nicht als etwas neues, fondern als ein altes und befanntes Befugnif, 17) und die Reiten durften vielleicht bald mieber fommen, wo Privat - Berbindungen nicht unnothig fenn werden, um in unserem gerrütteten Europa allmählig wieder einen rechtmäßigen gefelligen Buftand jurufjuführen. 18)

Selbst Bertheidigungs = Bundniffe gegen mögliche Bedrüfungen von Seite der eigenen Fürsten sind in der Geschichte nicht ohne Benspiel. 19) Diese sind es, welche mit Recht am meisten bestritten worden und die irrige

<sup>17)</sup> Instr. Pac. Osnabr. Art, VIII, S. 2. Cap. Imp, Art, VI. S. 4. f. auch Mullers gurftenbund p. 263.

<sup>18)</sup> Frenlich von anderer Art ale biejenigen, melde alles jers trummert und über ben haufen geworfen haben.

<sup>19)</sup> Eines der merkwardigsten ift das der Landschaften Saanen und Defch mit der Stadt Bern, gegen den Grafen von Grevers (1403) welch letterem doch jene Landschaften im Allgemeinen febr treu und anhängig waren. — Ferner der Bund der Appengeller (Gotteshausleute von St. Gallen) mit Glarus und Schweiz im 14ten Jahrh., lange bevor sie nur an Unabbangigfeit dachten.

Meinung verantaften, daß alle Bundniffe überhaupt ben Unterthanen verboten fenen. Rann man fie gleich nicht immer und nicht unter allen Umftanden für absolut unrechtmäßig halten, (wie fie bann bisweilen auch ohne boje Abucht geschlossen wurden): so find sie doch immer ein Zeichen von Miftrauen und mehr oder weniger feindfeligen Befinnungen, welches ichon eine Art von feinerer Enjurie in fich enthalt, die Gemuther entfernt und eben badurch eine Mutter alles Zwiftes wird. Dergleichen ibm Schädliche Bundniffe nun, fo wie die mirflichen Infurreftionen ( die auch durch eine Berbindung gestiftet werden) fann ein Fürft allerdings hindern oder aufzulofen trachten, nicht weil fie Bundniffe, fondern weil fie wirkliche oder vorbereitete Reindseligkeiten find; nicht weil er bas Recht hat den Unterthanen alle Berbindung unter einander an verbieten, fondern weil er befugt ift fich und feine eigenen Rechte in Sicherheit ju ftellen. In folden Collisionen fann man auch bisweilen des Friedens wegen auf die Ausübung eines einzelnen Befugniffes Bergicht thun. Es bat bier die nemliche Bewandniß wie mit den Baffen - Borrathen, ben Privat - Befestigungen u. f. w .: man befreitet nicht die Frenheit fondern nur ihren unrechtmäßigen Gebrauch, nicht bas Recht, fondern bas Unrecht; Bundniffe, wie alle andern Sandlungen, find erlaubt wenn fie niemand beleidigen, und verboten fobald fie den Rechten eines dritten nachtheilig werden.

Endlich ift es auch gar nicht richtig 20) und weder in

<sup>20)</sup> was doch unfere Staats und Bolferrechts . Lehrer behaup, ten, einige zwar mit Claufeln und Ausnahmen, die das Prinzipium gleich wieder aufbeben.

ber Bernunft noch in der Erfahrung gegründet, daß das Recht Gefandte ju fchifen, ein Privilegium ober ein ausfchließendes Recht der Fürsten fen. Diefes Befugnif ift ein Recht aller Menschen, welches frenlich nur von denen ausgeübt wird, die es bedürfen oder das Bermogen dazu haben. Go viel bezweifelt zwar niemand, daß die Brivat - Perfonen unter einander fich baufig ihre Boten, Gefandte oder Mittels - Perfonen fcbifen, fobald es für ibre Geschäfte oder Unterhandlungen nöthig ift, und bag auch bier in verjüngtem Magitab die nehmlichen Rechtsregeln, Hebungen und Gebrauche wie unter Fürften beobachtet werden; daß aber Privat- Perfonen und Privat-Befellschaften bismeilen auch an auswärtige fonveraine herren und Republifen, Agenten, Deputirte, Gefandte ichifen, fie mit Beglaubigungs - Schreiben, Bollmachten und Infruftionen verfeben: davon ift ja die gange Beschichte und die tägliche Erfahrung von Benfpielen voll. Man pflegt zwar darauf zu antworten, daß fie folches nur für ihre eigenen Befchafte thun; allein wir haben bemiefen, daß diefes ben den Fürften der nemliche Fall ift. Uebrigens fieht man ja ben allen innerlichen Entamenungen eines Staats oder auch in anderen Belegenheiten, mo Individuen und Corporationen ben fremden Potentaten gemeinschaftliche Intereffen gu betreiben oder ju unterftugen baben, bag fie ju biefem End ihre besonderen Deputirte an dieselben abschiffen. Erfordert es das Intereffe des fremden Gurften dergleichen Berfonen ju begunftigen, fo werden auch ibre Befandten empfangen und angebort, oft jogar verlangt, im entgegengesexten Kall aber verweigert, gerade dieses ben feindseliger Stimmung bismeilen auch gegen die Gefandte der Fürften geschieht. Wenn demnach Imenter Mant.  $\mathfrak{T}$ 

die Privat - Personen an auswärtigen höfen gewöhnlich gar keine ober wenigstens nicht permanente Gesandte zu unterhalten psiegen, so kömmt solches nur daher, daß sie dergleichen nicht bedürfen oder nicht zu bezahlen vermögen; sonst aber ist zwischen den Fürklichen Gesandten und den Privat - Abgeordneten kein anderer Unterschied, als daß die lezteren minder vornehme Gäste sind, und daher auch von den fremden Potentaten nicht mit so hohen Sprenbezeugungen empfangen werden, wie diejenigen welche von ihres Gleichen berkommen.

## Drenfigstes Capitel.

#### Fortsegung.

- 4. Möglichste Beschützung seiner Unterthanen im Ausland. Hospitalität gegen die Fremsten Land.
- I. Die Beidugung der Unterthanen im Ausland ift eine moras lifche Pflicht, aber der Möglichfeit untergeordnet und foll nur in gerechten Dingen gefchehen.
- 11. Die holpitalität gegen Fremde ift ebenfalls eine moralifche Pflicht.
- III, In wie weit fremde Domigilianten bem Jurften und feinen Gefegen unterworfen feven?
- 1V. In wie weit ein Furft auf meggezogene ober abmefende Uns terthanen noch einige Rechte haben fonne?

Man pflegt es als ein besonderes Necht der Fürsten anzuführen, ihren Unterthanen auch sogar im Ausland
möglichsten Schuz zu verschaffen, und binwieder den
Fremden in eigenem Land die Hospitalität zu gestatten
oder zu verweigern, ihnen dazu die beliebigen Bedingungen vorzuschreiben u. s. w. 1, Das erstere ist inner den
Schranken der Gerechtigkeit nicht nur erlaubt, sondern
sogar eine moralische Pflicht, deren Erfüllung dem Fürsten
sowohl zur Shre als zum Bortheil gereicht, indem sie sein
Unseben (die Idee seiner Macht) vermehrt und die Bande
der Dankbarkeit vervielsättiget, wodurch die Unterthanen
an ihren natürlichen Herren geknüpft sind. Sie kann

<sup>1)</sup> jus hospites recipiendi et pellendi.

aber gleich allen Liebespflichten nicht nothwendig und nicht immer von dem Gurfien gefordert merden, meil ibm dagu die Gelegenheit und auch die Rrafte mangeln. viel verfteht fich frenlich von felbft, ift aber doch nicht unnöthig ju erinneren, bag ber Schuz ber Unterthanen im Ausland fich nur auf gerechte, nicht aber auf ungerechte Dinge beziehen foll, wie wenn man g. B. feinen Einfluß dagu migbrauchen wollte, fie ber fremden Berichtsbarfeit in ihren Streitigfeiten, der verdienten Strafe ben Bergebungen gu entziehen, ihnen unbillige Begunfigungen jum Nachtheil der Gingebohrnen jugumenden u. f. w. Der Schug ber Ungerechtigfeit ift fchon in eigenem Lande unerlaubt, aber außer demfelben mird er gar unerträglich und giebt unauslöschliche Erbitterung nach fich, indem er den höchsten Grad despotischer Berrichfucht anzeigt. Auch foll diefer Schut felbft in gerechten Sachen mehr bittsweise, durch mundliche oder schriftliche Empfehlungen, als befehlsweise geschehen; benn nicht nur ift es ungereimt ba befehlen ju wollen wo man feine Macht befigt feinem Befehle Nachdruf zu geben, fondern man richtet auch mit erfterem mehr aus, und es gieret felbft den mächtigeren Landesherren bierin das Frenheits - Befühl des schwächeren Nachbaren ju ehren, welches ben jedem auf seinem Gebiet außerordentlich reigbar ift, und nach welchem man felbit die Gerechtigfeit mohl frenmillig erfullen, aber fich nicht abtrozen laffen will. 2) wenn alle freundschaftlichen Borftellungen vergeblich find, mithin feindselige Abuchten fich jeigen und der Begenftand

a) Als gottliches Geboth und nicht als Menfchenbefehl. Das nemliche Gefühl wird man überhaupt ben allen eblen Ges mutbern finden, benen eben beswegen bie vielen menschlichen Gefeze unerträglich find.

felbst von Wichtigkeit ist: da wird es erlaubt und bisweislen nüzlich, zum Schuz der eigenen Unterthanen Retorsionen oder Represalien zu gebrauchen oder gar Gewalt der Wassen anzuwenden: wie wir dann gesehen haben, daß in älteren Zeiten selbst förmliche Kriege zur Abwendung von dergleichen Privat-Beleidigungen geführt worden sind.

Sinwieder den Fremden in eigenem Land Gintritt. Durchraß, Buflucht, Aufenthalt und Schus zu gewähren :ift nicht nur ein Recht oder Befugnif des unabhangigen Grundberren, sondern eine reziprozirliche natürliche So-. fpitalitäts - Bflicht, die obne bringende Roth und auferordentliche Umftande nie verweigert werben follte. barorum est hospites pellere fagten schon die Alten, und den doch fo febr abgefonderten Sebraern befahl Mofes wiederholt die Fremdlinge nicht ju plagen, fondern dieselben freundlich aufzunehmen, und zu bedenken daf. fle felbft auch Fremdlinge gemefen find. 3) Ift es ja überall angenommenes Recht, wenigstens allgemeine Uebung ber Menschen, eine Liebespflicht die bennah an frenges. Recht grangt, 4) daß jeder dem Befiger unschädliche Bebrauch feiner Sache, wie g. B. ber Durchpag auf Straffen die dazu gemacht find, der Tranfit von Waaren, ber-Aufenthalt u. f. m. unbedenflich gestattet merden folle, 6) wie viel mehr wenn die Erfüllung Diefer Sumanitate- Bflichten noch dazu nicht ohne Belohnung bleibt. Der Bufuf.

<sup>3 3</sup> B. Mof. XIX. 33. - 5 B. Mof. X. 19.

<sup>4)</sup> weil fie mit gar teiner Aufopferung begleitet ift.

<sup>5)</sup> ther die concessio innoxii transitus per nostras terras f. Crotius j. b. et. p. L. II. c. 2. \$. 13. 16. 17. unt Rufendorf j. n. et g. L. III. c. 3, \$. 5.

von Fremden insbesonders ward ehmals in allen Ländern als eine Stre angesehen, denn er ift in der That ein Zeichen von freundlichem Zutrauen, ein Beweis daß man in diesem Land entweder vortreffliches sieht oder daß da Gerechtigkeit und Liebe in höherem Grade herrschen, mithin sich frever und glüflicher als anderswo leben läßt. Dieses Zutrauen soll man den Fremden erwiederen, so lang sie sich desselben nicht unwürdig machen, die Gäste freundlich behandeln, ja man pflegt sogar sie in gewissen Rüfsichten noch mehr als die Einheimischen zu begünstigen, eben deswegen weil sie schuzioser als andere sind und sich nicht so leicht selber helsen können. 6) Uebrigens

<sup>6) 3.</sup> B. in der Projefform ju Beurtheilung ihrer Streitigfeiten, furgere Rormen und Termine, befondere Dribunalien ober Commiffionen, Borrang in ber Beit bes Urtheils u. f. m. Wenn man überhaupt eine Bergleichung anftellen wollte, mie die Kremben vor ber frangofifchen Revolution in allen Landern aufgenommen murben und wie fie jest behandelt werben, man murbe es faum glauben tonnen. Damale reifete mobnte jedermann ungebindert, fo lang er fich fein Berbrechen ju Schulden fommen ließ; die Paffe felbft ma: ren feine Bemilliaung sum Reifen, fondern urfprunglich ein bloges Beugniß, daß in dem Beimaths: Ort feine anftefende Rrantheit berriche, fur bobere Stande eine Empfehlung und oft murben fie gar nicht gebraucht. Man frug bie Kremben nicht wer fie im Kall ber Berarmung erhalten muffe, fonbern überließ ibnen die Gorge bafur felbft, traute etwas auf rechtlichen Rleiß, und auf bie Drivat-Bobitbatigfeit. Jest muß auch bet rechtschaffenfte nuglichfte Mann fur die geringfte Reife einen Pagport baben und fann ibn oft nur mit vieler Dube und Zeitverluft Derfelbe muß von mehreren concurrirenden Bes borden ausgefertiget, von fremden, oft entlegenen Mini: fern vifirt, mit ichweren Sporteln bezahlt, an Refidens

aber ist der Fürst nach strengem Recht allerdings befugt (wo nicht besondere Berträge oder Servituten im Beg stehen) jedem ihm nicht anständigen Fremden den Eintritt in sein Land zu versagen, oder ihm den freneren Aufenthalt zu verweigern, sobald er davon Schaden oder Nachtheil für sich selbst besorgt, und über die Birklichseit oder Wahrscheinlichseit dieses. Schadens ist er der alleinige Richter. Wird ja das nemliche Necht auch von jedem Hausherren oder Land - Eigenthümer ausgeübt, warum nicht auch von einem Mächtigen und Unabhängigen?

Eine interestante Frage, so unbedingt und oberfläch. lich sie auch in unseren heutigen Compendien beantwortet wird, ift es hingegen: in wie weit fremde Domizilianten dem Fürsten und seinen Gefezen unterworfen senen, oder in wie fern er über eigene Unterthanen die aus seinem Lande ziehen noch einige Rechte haben könne? Schwerist es schon in wahren Fürstenthümern Fremde von Einheimischen genau zu unterscheiden und solche die sich auf

Orte geschift, feine Borweisung auf jeber Station beicheis nigt merden u. f. m. Der Reifende wird wie ein Berbreder fignalifirt, um ja bas große Unglut gu verhindern, bag nicht etwa ein anderer unter feinem Ramen reifen fonne; ift er endlich an bem Orte feiner Bestimmung angelangt, fo muß er fich wieder gleich einem Strolchen vor Poligen: beborden fellen, fich mit einer Menge von Papieren legitimiren, Solerangicheine, Aufenthaltebewilligungen, beitsfarten u. f. w. bezahlen, bismeilen Burgichaften leiften, unter einer beftanbigen Aufficht fteben u. f. 10. Das ift eine Rolge bes burch die frangofifche Revolution ergeugten Argwohns, und jum Theil der falichen Pringipicu, nach welchen man ieden fremden Reifenden ober Ginmobnet wie einen Feind betrachtet, alldiemeil naturlicher Beife acrade die entgegengefeste Prafumtion beftebt.

unbestimmte Beit in einem Lande niederlaffen, einen einträglichen Beruf treiben ober fich gar Guter anfaufen und auf benfelben mobnen, find von anderen Unterthanen die in teiner besonderen Dienstpflicht fiehen und nach Belieben fortziehen konnen, gar nicht verschieden. Auch ift es in ben meiften Staaten durch Uebung oder positive Befeje ausgemacht, wie lang ober unter welchen Bedingungen jemand als ein Fremder ober als ein Ginbeimischer su betrachten fen, 71 jumal wenn etwa den legteren befonbere Beschwerden obliegen ober besondere Borguge eingeräumt find. Fremde in engerem Ginn find diejenigen die fich nur vorübergebend im Lande des Fürften aufhalten, ihre früheren Berbaltniffe nicht aufgeben, andersmo ibren gewöhnlichen Aufenthalt und befannten Beruf baben, und wieder dabin guruf febren. Dieje find nicht Burger, denn in Monarchien giebt es obnebin feine Burger, auch nicht Unterthanen im eigentlichen Berftand, fondern fie find Bafte und nach diefer Eigenschaft ju beurtheihaben fie guvörderft alle natürlichen Milo Rechtspflichten ju erfüllen, denn diese find fie schon als Menschen jedermann ohne Ausnahme schuldig. Außerdem find fie natürlicher Beife der höheren Macht bes Landesfürsten unterworfen, mithin von derfelben abbangig, und diefer Umftand legt ihnen zwar feine neuen

<sup>7) 3.</sup> B. zwen oder zebenjähriger Aufenthalt (wie in Deftereich), Geburt im Lande (wie in England), Grundeigenthum mit Bohnfiz verbunden, Anstellung im Fürflichen Dienst, bisweilen eine besondere Ertlärung und formliche Anersenzung (Naturalisation). Die Nothwendigseit dieser positiven Borschriften beweist eben, daß ohne dieselben feine natürliche Regel besteht, und ihre Berschiedenbeit zeigt, daß sie bloß willsübrlich find oder nur auf dem prajumirten Willen des bleibenden Aufenthalts beruben.

Bflichten auf, giebt ihnen aber einen Bewegarund ber Alugheit besto mehr, nicht nur fich aller Rechtsverlegungen zu enthalten, fondern auch eines rubigen, moblwollenden, bescheidenen Betragens fich ju befleiffen, um badurch theils das ihnen bezeugte Butrauen ju rechtfertigen, theils Collisionen und Reindschaften ju vermeiden, die ihnen, ihrer relativen Schmäche megen, bier gefährlicher als andern werden muften. Alles unzeitige Bochen und Trozen auf eigenes Recht, wodurch fie, wie man ju fagen pflegt, ben irdenen Topf gegen ben ebernen anftoffen laffen wollten, alle unbescheidene Anmaffung, alles Ginmifden in innere Bartenungen, alles lieblofe Tabeln von befiebenden Gefegen, Reglementen, Sitten, Gebräuchen u. f. w. mare an Fremben nicht nur im bochften Grade unschifflich, fondern auch der gemeinsten Alugheit juwider. 8) Gie follen mit einem Wort Freunde nicht Feinde des fie aufnehmenden, ihnen Butes erweisenden Landes fenn. Rraft biefer natürlichen Abhängigfeit find übrigens die Fremden frenlich den vofitiven Befegen des Landesfürften unterworfen, aber nicht allen, fondern nur benjenigen, welche fie angeben, bergleichen es bann außerft menige giebt. Befondere Dienftpflichten haben fie nicht zu erfüllen, weil fie in feinem Dienft, feinem Umte fteben aus welchem fie bergeleitet werden fonnten. Daber find fie auch nicht jum Rriegsdienst verpflichtet und man pflegt ibn auch nicht von ibnen ju forderen, felbft wenn in außerordentlichen Rällen die Eingebornen dafür angesprochen würden, wiewohl er ber Regel nach auch ben diefen frenwillig ift. Steuren, befonders Berfonal - Steuren find fie ftrena

Decet peregrinum ut se valde accommodet civitati. Euripides.

rechtlich nicht schuldig, fie machen auf feinen bleibenden Bortheil von dem Berbande Unfpruch, fonnen alfo auch nicht verpflichtet fenn ju feiner Erhaltung benjutragen, und wenn man auch fagen fonnte, daß fie mabrend ihrem Aufenthalt von der Macht des Fürften vorübergebenden Mugen gieben: fo mare es unschifflich und fleinlich, defwegen von fremden Gaften Tribute einzufordern und fich aleichsam die geringfte Liebespflicht bezahlen zu laffen, 9) Bon den fogenannten indireften Abgaben fonnen fie bingegen nicht befrent fenn, theis weil (wie wir bald zeigen werden) diefelben eigentlich feine Huflagen find, fondern entweder für einen mirflichen Begenwerth oder auch frenwillig bezahlt werben, theils weil es unmöglich ober unausführbar mare fie davon auszunehmen. Befigen fie Buter in dem ihnen fremden Land und es baften Steuren oder Abgaben auf allen ähnlichen Gutern, fo find fie auch Diefe an bezahlen ichuldig, nicht bloß des Schuzes megen, fondern weil fie in diefer Sinficht gar nicht als Fremde angesehen werden fonnen. Ihre Brivat - Bertrage werden fie frenlich nach den üblichen Formen des Landes einrichten muffen, theils weil feine anderen eriftiren, theils weil nur diefe gultig und fur die Gegenvarten verbindlich find. In vorfallenden Streitigkeiten, fie mogen als Alager oder als Beflagte erscheinen, find fie natürlicher Beife dem Richter des Wohnorts unterworfen, nicht wegen willführlichen Conventionen, sondern weil nur dieser ibnen gegen andere, oder anderen gegen fie Sulf und Recht verschaffen fann. Ift es bingegen um die Materie Des Urtheils, um die etwa von früheren Berhaltniffen und Berträgen berrührenden Privat-Rechte des Fremden

<sup>2)</sup> S. hieraber v. Burtemberg: Mofers Beptrage jum Staate. und Boller. Recht I. 541.

ju thun: fo fann ihm diefe der Richter des zufälligen Bohnorts nicht absprechen, und er hat also die Erifteng diefer erworbenen Rechte (die ohnehin ben jedem verschieben find) nicht nach ben eigenen Landesgefegen und Hebungen, fondern nach den in dem Seimaths - Ort des Gremden geltenden Rechten, Bertragen und Gewohnheiten ju beurtheilen, welche in folchem Rall gleich anderen Urfunden und Beweisen dem Richter vorgelegt merden muffen. 10) Läßt fich der Fremde Berbrechen oder Bergehungen zu Schulden fommen, fo wird er nach den Befegen oder Uebungen bes Landes bestraft, nicht weil er ein Burger des Staats ift, fondern weil man fich gegen ibn in Sicherheit fest, nicht weil diefe Befege ibm, fondern weil fie den Richtern gegeben find. Doch pflegt man bisweilen gegen fremde Berbrecher, ie nach ihrem Stand oder der Ratur des Berbrechens, auch andere, bald ftrengere bald schonendere, Strafmittel angumenden, je nachdem fie dem 3met der Strafe angemeffen find. Also ergiebt fich das rechtliche Berbaltnif ber Fremden überall aus der Natur der Sache, und einzelne Berlejungen abgerechnet ftimmt auch die Pragis aller Länder mit diefer einfachen Theorie überein.

Die nehmlichen Grundfaze beantworten auch die entgegengesette Frage: in wie fern ein Fürst über eigene Unterthanen die aus seinem Lande ziehen noch einige Rechte haben könne? Ueber solche die sein Gebiet und seinen Dienst gänzlich verlassen, sich seiner Macht und seiner

<sup>10)</sup> Diefer Grundfag findet vorzüglich ben Erbstreitigfeiten, Des famenten, Matrimonial : Berbaltniffen u. f. w. feine Anwendung, wird aber ben ben verfehrten Grundfagen unferer Beit fehr oft mißtennt und vernachläßigt.

Berrichaft in jeder Rutficht entziehen, in fremden Dienft, fremde Berhältniffe treten und daben feine besonderen Bflichten verlegen, die etwa ein Straf. Recht begrunden fonnten: bat er eigentlich feine Rechte mehr, benn ne find alebann nicht mehr feine, fondern Unterthanen bes fremden Staats, wie mir biefes ichon oben ben Unlaf ber Avocatorien bemiefen baben. Die Miffennung diefer Regel ift nur mit bem Defvotismus ber Mevolutions - Bringipien entstanden. Ift aber der abmefende Unterthan nur auf furge Beit meggezogen, bat er nicht alle Bortbeile bes früheren Berbandes aufgegeben, befigt er noch Gigenthum, will er befleidende Hemter und Dienste benbehalten u. f. m. fo ift er in diefer Rufficht immer noch abbangig, der Macht nicht ganglich entgogen, man bat gegen ibn noch mehrere Zwangsmittel in Bleichwie er in foldem Fall in Rufficht des Staates wo er fich zeitlich aufhalt, für einen Fremden gilt, fo gilt er in Rufficht des Staates, aus welchem er abwesend ift, fur einen Ginbeimischen. Doch gebt auch bier die Berrichaft nicht weiter als die Macht, die 216= bangigfeit nicht weiter als das Bedürfniff; die erftere äußert fich daber mehr auf jurufgebliebene Sachen als auf die fortgengene Berfon, und foll übrigens, wie jede andere, nicht jur Beleidigung, fondern jur Befchujung bes abwesenden Unterthans, nicht jur Ungerechtigfeit, fondern jur Sandhabung der mabren Gerechtigfeit angemendet werden.

## Ein und drenftigstes Capitel. Fortsezung.

- 5° Anstellung, Beforderung und Berabscheidung aller seiner Beamten und Diener.
- 1. Das Recht dagu beruht darauf, daß alle biefe Beamte nur feine Diener und fur feine Befchafte bestimmt find.
- II. Beweis biefes legteren Sajes aus ber Natur ber Cache, aus ben Berrichtungen und Benennungen der Beamten u. f. m.
- III. Naturliche Rechte und Verhaltniffe zwischen den Furften und ihren Beamten, nach der Cheorie aller Dienstvertrage, Der allgemeinen Gerechtigfeit und erganzenden Billigfeit.
- IV. Genefie ober naturliche Filiation aller der ungabligen, heut gu Lag eriftirenden furftlichen Aemter und Bedienungen, aus einem einfachen bescheidenen Ursprung. Beweis daf fie alle nur Diener oder Bevollmachtigte der Furften find.

Wären die Fürsten nur oberste Beamte der Nationen, von ihnen gesetzt und nur für sie bestimmt: so liesse sich nicht erklären, wie sie das Necht haben könnten, alle sogenannten öffentlichen oder Staats. Beamte zu ernennen, zu instruiren, zu beförderen, zu verabscheiden, die Nemter und Stellen selbst zu errichten oder wieder aufzuheben u. s. w. Solche Gewalt hat noch keine Republik ihrem Präsidenten oder Ehrenbaupt übertragen, sie würde allein hinreichen den Beamten zum herren zu machen und die Republik selbst zu vernichten. 1) Allein auch

<sup>1)</sup> Wie dieß in Rom geschah, von welcher Usurpation die Justiften ftets ihre Grundsidge bernahmen und wo doch das Recht

Diefes ju jeder Zeit von allen Fürften ohne Wiederfpruch ausgeübte Befugnif, erflart fich aus ihrer Frenheit und ihrem Gigenthum; aus der einfachen Thatfache, baf fogenannt öffentlichen oder Staats - Beamte nicht Diener des Bolfs, fondern nur die Diener des Rurften und auch nur für feine eigene Sache, ju feinen 3meten und ju feiner Erleichterung bestimmt find. Alsdann ift es flar, daß die gange Regulirung feines groffen Sauswefens, die Unstellung, Beforderung und Berabscheibung aller feiner Beamten und Diener, 2) die Bestimmung ihrer Functionen, die vorläufige Feftfejung aller Bedingungen, ber Dauer des Dienftes, der Befoldung oder anderer Bortheile u. f. w. ihm als unabhängigen Grundberren gleich jedem anderen Serren gufommt; er übt auch bier nur ein allgemeines Menschenrecht aus. An ibm fteht es, die Angabl feiner Beamten und Diener nach feinen Bedürfniffen oder Sulfsmitteln ju mehren oder gu minderen, neue Memter anguordnen und alte abguschaffen, bie mechfelnden Individuen anguftellen oder vielmebr in feinen Dienft auf- und anzunehmen, fie mit Beforderungen, Unwartichaften oder anderen Bortbeilen ju be-Tohnen, fie unter, Umftanden wieder ju entlaffen, ihnen jede durch die Ratur ihres Dienftes gerechtfertigte Inftruction ober Borichrift ju ertheilen u. f. w. wie bieß von jedem anderen Berren geschieht, ber viele und verfchiedenartige Diener ju balten vermag.

jur Befegung aller Memter nicht übertragen, sondern gleich allen andern von den Imperatoren an fich geriffen mors den ift.

<sup>2)</sup> Jus magistratuum creandorum et dimittendorum, jus munerum conferendorum etc. wie die alteren Juristen sich republisanisch ausdrüften.

Daf aber alle boben und niederen fogenannten Staats. Beamte nur allein Diener des Fürften und nur für feine Geschäfte bestimmt fenen, 3) wenn ichon ibre Berrichtungen mittelbar und nebenber auch dem Bolfe nüglich fenn fonnen: bas beweist fich aus allen Umftanden und aus der Matur ihrer Berrichtungen felbft. fie von dem Fürften ernennt werden, fo find fie auch, aufer Gott, nur ibm allein verpflichtet, fchworen ibm den Eid, werden von ihm und nicht von dem unteraebenen Bolte bezahlt. Zwischen den Beamten der Fürften und benen anderer beguterter Brivat-Berfonen 4) ift in Benennungen und Berrichtungen die auffallendfte Mehnlich. feit, welche mir theils ichon oben berühret haben, theils unten noch mehr erweisen werben. Es bestätiget biefes auch der allgemeine altere Bolfs - und Canglen - Sprachgebrauch, nach welchem fürftliche Memter überall ein Dienft ober Serrendienft beiffen und ber gange Inbegriff aller Beamten die fürftliche Dienerschaft genannt wird. 5) Gelbit bas jest fo boch geadelte Bort

<sup>3)</sup> nicht ministri publici fondern ministri principis.

<sup>4)</sup> Siebe 3. B. über die Dienerschaft Aussischer Großen: Wichelbaufen Gemalbe von Mostau S. 317 — 319. Ich wünschte sehr von irgend einem großen und vornehmen deutschen Privatbaus ein vollftändiges classisirtes Berzeich, niß aller seiner besolbeten Beamten zu erbalten, theils für die die innere Daus. oder Hofbaltung, theils für die Besorzung der Güter und Einfünfte, der allfälligen Gerichtsbarkeit, die Canzleven u. s. w. Namen und Besoldungen wären hieben ganz unnötbig, die Natur der Stellen ift mir allein wichtig. In meinem Vaterland fehlt mir zu solchen Nachforschungen die Belegenbeit.

<sup>5)</sup> Auch ber gelehrte Putter nennt fie blog bobe und nies bere Bebiente. Im murtembergifchen Wertrag von

Minister bedeutet im Grunde nichts weiter als einen Diener. Es giebt daher auch gar keinen reellen oder wesentlichen Unterschied zwischen den sogenannten Staatsdienern und den persönlichen Dienern des Fürsten; diese Distinction, die einige Juristen haben aufstellen wollen, sischlos willkührlich und scheinbar; die Gränzlinie kann niemals bestimmt angegeben werden, denn der Feldmarschall der die Armee eines Fürsten commandirt, der Schazmeister der allen seinen Gütern, Sinkünsten und Ausgaben vorsteht, der Gesandte der seine Geschäfte ben auswärtigen Potentaten besorgt, sind so gut des Fürsten seine Diener, d. h. Hüsseister, als der geringste Schreiber

Munfingen de 1482 beiffen fie: "Cangler, Schreiber, Umteleute und all andere Diener und Knecht. S. von Mofer Beptrage jum St. u. B. R. I. 364. Wie doch die Litulaturen immer gesteigert werden! Auch Dr. Verg in seiner Geschichte ber Merovingischen hausmaper (Hannover 1819) ersennt, daß alle die nachber so wichtig gewordenen Beamte, nur Haus Beamte des Königs gewesen und aus seinen persönlichen Bedurfnigen bervorgegangen seven. E. 5.

6) Pufendorf hat es versucht die vorgeblichen ministros publicos und die ministros principis privatos von einauber zu unterscheiden. Er rechnet unter die ersteren die præsides provinciarum, die militia terrestris et maritima, die præfecti ærarii et collectores redituum, qui juri dicendo et exsequendæ justitiæ præsunt: die legati ad exteros, die consiliarii, scribæ etc. De j. n. et g. L. VII. c. 2. §. 24. Allein die geringste schärfere Betrachtung zeigt wie grundlos und willführlich diese Unterscheidung ist. Ben einem Usurvator wie Augustus und den römischen Cafaren, da konnte man frensich zwischen ibren persönlichen Dienern und den Beamten der früheren Republik dissinguiren oder subtilisiren, aber nicht so ben einem natürstehen Fürsten.

umd Hausdiener, nur in verschiedener Rüksicht, zu verschiedenen Geschäften und mit unendlich verschiedenem Ansehen, welches sich nach dem Maaße der anvertrauten Macht und der zu dem Dienst erforderlichen Kenntnisse graduirt.

Demnach find alle Rechte und Berhaltniffe gwifchen einem Fürften und feinen Beamten blos allein nach ber Lehre von den Dienft - Berträgen überhaupt, nach der allgemeinen Gerechtigfeit und mo biefe nicht auslangt, nach den moralischen Pflichten ju beurtheilen, die gwifchen einem nicht nur gerechten, fondern auch mobimollenden herren und einem gleichgefinnten Diener ftatt fin-Diese Berhältniffe find baber nichts weniger als willfürlich oder desvotisch, sondern fren, human und gegenfeitig. Borerft ernennt ein Fürft nur feine Diener, aleichwie die Privatherren und Corporationen des Bolfs die ihrigen auch ernennen. Die Angabl berfelben ift blos eine Sache ber Klugheit, bangt von Bedürfniffen und Sulfsmitteln ab; ein Fürft ift befugt fo viele Beamte und Diener zu halten als er braucht oder zu bezahlen vermag. In ihrer Auswahl ift er vollfommen fren, verftebt fich unter benjenigen die das Amt verlangen ober annehmen wollen, benn ber 3mang jum Dienft ift nicht erlaubt und mare auch eber schädlich als nüglich, indem ein gezwungener Diener nur fchlechte Sulfe leiften murde. Db er Fremde oder Ginbeimische in feinen Dienft aufnehmen wolle, hängt blos von feinem Gutfinden ab, -7) mofern fein Bertrag, fein entgegengefestes Berfprechen

<sup>7)</sup> G. hieruber auch Boehmer j. p. n. pag. 492.

im Bege fieht. 8) Der ben eigenen Unterthanen ju gebende Borgug mag im Allgemeinen der Liebespflicht wie auch der Klugheit angemeffen fenn, ift aber nicht ftreng rechtlich, nicht ohne Ausnahm, und es mare fogar unflug fich hierin gang die Sande gu binden. 9) Schreibt ein Fürft in Rutficht der Unftellung und Beforderung feiner Beamten gemiffe Bedingungen ber Bewerbungs-Rabigfeiten oder des fucceffiven Borrufens vor , wie 3. B. ein gemifes Religionsbefenntnif, ein bestimmtes Alter, vollbrachte Studien, abgelegte Proben, frühere Arbeit in dem bestimmten Rach, verbenratheten ober ledigen Stand u. f. w. fo find das im Grunde nur Befege, Die er fich felbit giebt, Marimen der Billigfeit und Klugheit die er angenommen bat, um fich felbft die Babl ju erleichtern, der Beschwerde allzuvieler ermüdender Bewerbungen auszuweichen und fich der Treu und Gähigkeit feiner Diener ju verfichern, an welche Borichriften er aber rechtlich nicht gebunden ift und von denen er beliebige Ausnahmen machen fann. Der fogenannte Berfauf der Memter, b. b. die Bedingung einer ben dem Antritt des Umtes an ben Fürften ju bezahlenden Gelbfumme, welche gulegt nur auf eine Befoldungs - Berminderung binausläuft, ift zwar an und für fich nicht ungerecht, 10) aber unanftändig und eines großen herren unwürdig.

<sup>3)</sup> Beldes in einigen Reichen, g. B. in hungaren, der Fall ift und ein febr wefentliches Privilegium der Untertbanen ausmacht, aber allemal feine gang befonderen Beranlaffungs: Grunde hat.

qui hostem feriet, is mihi Carthaginensis erit, fortissimus Hannibal dicere solebat,

<sup>10)</sup> S. auch Boehmer jus publ. univ. p. 497.

Mag man ibn gleich mit Sophismen zu beschönigen suchen, wie g. B. daß auf biefe Art nur vermögliche mithin beffer erzogene Menichen zu den Memtern fommen: 11) fo führt er doch ju dem großen Frrthum, allen Werth der Menschen nur nach dem Befig des Reichtbums abzumeffen, welcher allein betrachtet ber schlechtefte von allen Borjugen ift, und weil er auf fo vielen, unedlen und unerlaubten Wegen erworben werden fann, die unficherfte Garantie ber Moralität abgiebt. Daben ift ber Reig gut groß, des ausgegebenen Geldes auf allerlen Beife wieder einzufommen 12) und endlich verleitet der Memter - Berfauf su dem noch ichadlicheren Migbrauch, eine Menge neuer unnuger Memter gu errichten, blos um fie verfaufen gu fonnen, mithin auf eine verftefte Urt große Gelb. Gummen aufzunehmen und fie unter dem Ramen von Befoldungen theuer ju verginfen. Die willführliche Berfesung ber Beamten, wenn fie fich nicht, wie ben ben Militar - Stellen, durch die Matur bes Dienftes von felbft verfieht, scheint mir nicht gerecht, wenigftens nicht billig außer als Strafe, 13) indem es fich gar nicht prafumiren läßt, daß der nehmliche Dienft und der nehmliche Gold

<sup>11)</sup> S. Riehelieu Testam. politique Ch. I. sect. 1. ch. 4. auch fogar Montesquieu bat die in feinem Franfreich eingeführte venalite des charges zu rechtfertigen gesucht. Den dortigen Aemterlauf foll der Cangler l'Hopical eingeführt baben, ans geblich als Mittel gegen die hofgunft, vermuthlich aber blos aus Geldbeburfniß.

<sup>12)</sup> Alexander Severus optime dixit: ego vero non patiar mercatores potestatum: necesse est enim ut qui emit vendat. Lamprid. c. 49.

<sup>13)</sup> Ben ten firchlichen Aemtern wird baber eine folche Mutation immerbin als eine Art von Strafe angesehen-

dem Beamten an jedem möglichen Orte gleich angenehm fen. Die Stellen tonnen auf Lebenslang, auf bestimmte Beit, oder auf wechselseitiges Wohlgefallen (ad bene placitum) ertheilt werden, fo lang ber Beamte bem Dienft und der Dienft ihm anfteht. Die Befoldung fann der Landesberr urfprünglich nach feinem Gutfinden bestimmen, auch wohl erhöben, aber ohne rechtlichen Grund nicht einseitig vermindern, weil fich biegu die Ginwilligung des Beamten nicht prafumiren laft. Erfüllt er feiner Seits die Bedingungen des Bertrags, fo foll der Fürft auch die feinigen halten; die richtige Beanblung diefes Goldes ift eine beilige Schuld und darf, ebne vorangegangenes Bergeben, nicht gezufet noch geschmälert noch verzögert werden. 15) Was dann die wichtigften Bunfte der Unftellung, Beforderung und Berabscheibung betrifft: fo ift es vorerft immer unflug an einem Surften, wenn er fich nicht die Ernennung aller feiner Beamten felbit vorbebalt, fondern nach einem in neueren Beiten theils aus Bequemlichfeit, theils aus verfehrten Begriffen und icheinbaren Bormanden entftandenen Suftem. Die Befegung der geringeren Bedienftungen, den höberen Beamten, b. b. den unmittelbaren Borgefesten überläßt, fatt etwa blos auf ihre Empfehlung und ihren Borfchlag billige Rufficht gu nehmen. 16) Denn durch

<sup>14)</sup> In Nothfällen, ben außerorbentlichem Ungluf u. f. w. wird fich diese Einwilliqung leicht finden, wenn man baben offens bergig zu Wert geht.

<sup>15)</sup> Clamitat in cœlum vox sanguinis et sodomorum, vox oppressorum, merces detracta laborum.

<sup>16)</sup> Go follten j. B. im Militar alle Offiziersftellen von bem Furften felbft ernennt oder menigftens das Patent in feinem Namen ausgefertiget werden, nicht von den Sauptleuten,

Die Abtretung jenes Befugniffes vermehrt der Rurft alljufehr die Macht feiner boberen Diener und schwächt hingegen die feinige; fatt bas. natürliche Band ber Abbangigfeit und Buneigung an fich felbft gu fnupfen, fnupft er es an einen andern, indem ber niedrige Beamte nunmebr nicht fowohl bem Fürften als bemjenigen ber ibn ernennt bat, pflichtig und dankbar wird. Auch wirft es mächtig auf bas Ehrgefühl, felbit ber geringeren Claffen, wenn fie fich überzeugen Diener des Fürften, nicht blos Die Anechte feiner Anechte ju fenn, und daß diefer Befichtspunkt ftets ben ihnen lebendig erhalten merde, ift für Die gewissenhafte und freudige Erfüllung des Dienstes feineswegs gleichgültig. Es schadet auch felbft ber gerechten und nothwendigen Subordination nicht, welche gulegt auch ihre Grangen bat und nur fur den Dienft des Farften, nicht aber gegen denfelben gilt. Eben fo unflugmare es an einem Fürften ohne gang befondere Grunde in einer Claffe gleicher Beamten und Diener die natürlis. de Borrufung nach Alter und Dienft-Sahren au unterbrechen, weil eine folche Hebergebung ben Muth und die Soffnung aller übrigen Arbeiter niederschlägt, jafogar eine Urt von Beschimpfung ber gurufgefegten ift, mithin auch ben Gifer und die Liebe jum Dienit erfaltet, welches demfelben ungleich mehr Nachtheile bringt, als. wenn auch bie und da ein fabiger Mann etwas langer auf Beforderung warten muß. Man pflegt gwar dagegen

Obersten oder Regiments. Inhabern. "Dans les Monar"chies," sagte schon Bodin, "les moindres Offices
"d'Huissiers, Sergeans, Grefsiers, Trompettes, Crieurs,
"sont pourvus par le prince et jusques aux mesureurs,
"arpenteurs, longayeurs et autres Officiers semblables:
De Rep. 1. c. 10.

bochtonend abzusprechen, alle Beforderung folle nur nach Berdienften gescheben; allein Berdienfte find unfichtbare Borguge die nicht gemeffen, nicht mit Sanden gegriffen werden fonnen, die jeder ju haben glaubt und moruber Das Urtheil außerft truglich ift. Die Gunft ber Dachtigen, die Protection einer Parten, bas Pofaunen einer feftirischen Berbruderung 17) fonnen eben so aut ibren Freunden Berdienfte andichten, Reputationen ichaffen, und finden daben noch den beften Bormand ihre Ungerechtigfeit ju beschönigen; ja es ift gewiß, daß ben der Maxime alle Beforderung nur dem Berdienfte jugumenden, weit mehr noch als jest, dreifte Stumperen die bescheidene Ginficht, der gefällige Schmeichler den ftillen Redlichen und das Schimmernde allemal das Wahre verbrangen wurde. 18) Aber dem ohngeacht fann der Fürft an eine folche Rangordnung nach Alter und Dienft-Sabren von Mechtenswegen nicht gebunden merden. Denn im Grunde eriftirt bier immer ein neuer Bertrag, Die untergeordneten Beamten haben fein eigenes Recht gu ben boberen Stellen, ihre Beforderung ift bloge Rufficht ber Billigfeit oder der Klugheit, und in außerordentlichen Fällen, d. h. in folchen mo die Anmendung der gewöhnlichen Regel offenbar schädlich mare, fann der Fürft allerdings von feiner vollen Frenheit Gebrauch machen , um fo da mehr als das Befte des Dienftes immer ber bochfte 3wet ift und nur wegen diefem im Allgemeinen die na-

<sup>17) 3</sup>ft baufig ber gall gemefen. Man tonnte aus unferen Beiten frappante Bepfpiele bavon anfubren. S. oben T. I. pag. 155.

<sup>18)</sup> S. hierüber die geiftreiche Abhandlung, feine Befordes rung nach Berdiensten, in Mofers patriotischen Phantafien T. 2. XL.

türliche Borrufung befolget wird. Bas endlich die willfürliche Berabscheidung der Beamten und Diener betrifft, ein Befugnif über welches in neueren Beiten fo febr gestritten worden: 19) fo fann folches an und für fich einem Fürsten unmöglich abgesprochen wer-Bird es ja auch von jedem Privatmann obne Biderrede ausgeübt. Rann ber Bertrag, beffen Dauer obnehin nur auf wechselseitiges Boblgefallen bestimmt ift, von dem Diener aufgefagt werden, warum nicht auch von bem herren? Und in welcher peinlichen ja fogar fflaviichen Stellung mare nicht ein Rurft, wenn er einen unwürdigen oder unfähigen Beamten, oder einen folchen ber ibm burch fein Betragen verhaft oder verdächtig geworben, wider feinen Willen bennoch behalten und befolben mußte? Die Menschen bleiben nicht immer wie fie maren, ber beste fann ichlecht, ber eifrigfte trag, ber fähigste unbrauchbar werden, und doch ift nicht allemal Grunds genug vorhanden folchen Beamten als Berbrechern den Broges gu machen, welches fie noch dazu der öffentlichen Beschimpfung Preis geben murde. Aber auf ber andern Seite fann nicht geläugnet werden, daß die Ausübung jenes Rechts durch die Billigfeit befchranft wird, und daß es von flugen Gurften nicht ohne viele-

<sup>19)</sup> Eben beswegen weil man in unseren heutigen NaturrechtsSpftemen auf die erganzenden Borschriften der Moral und
die Regeln der Alugheit gar feine Aufsicht nehmen willDann suchen sie den unvermeidlichen Lufen und Inconvenienzen jenes bloßen einseitigen Rechts dadurch auszuweichen,
daß sie Liebespstichten zu Iwangsvflichten machen; die nemlichen herren, welche alles naturwidrig zersvalten, sind wieder
die ersten alles unter einander zu werfen und dadurch die
ganze Wissenschaft zu verfällschen-

Borficht und Schonung gebraucht werden foll. Denn es bat mit fürftlichen Bedienungen doch nicht gang die nemliche Bewandniß wie mit Brivatdienften. Gie find bervorragender, befannter, fchwerer ju erfegen; ihr Berluft ift für die Ehre ungleich frankender. Und einen Beamten höherer Art, der einen Dienft verfieht ju deffen Erlangung er vielleicht viele Studien, Zeit und Arbeit vermendet, auf deffen Befig er feine Gbre und fein ganges Blut gebaut, dem er vielleicht andere vortheilhafte Erwerbungs-Mittel aufgeopfert bat, obne michtige Grunde von Untren oder ganglicher Unfähigfeit ju verabscheiden: ift definegen unbillig, weil er nicht leicht einen neuen Dienft von gleicher Urt wieder finden fann, burch die Lange ber Zeit vielleicht zu anderen untanglich geworden ift und ibm daher durch die Entziehung feines Amtes ein großer Schade jugefügt wird. Der Roran macht es dem Dabometaner jum religiofen Gebot: "Du follft einen alten "Diener nicht verlaffen, wenn ihn Alter oder Krankheit "verhindern dir nüglich ju fenn," und aus abulichem Befühl pflegen auch in unferem driftlichen Europa dergleicher Berabscheidungen entweder nicht ohne Untersuchung und Urtheil oder nicht ohne Benlaffung des Gehalts gu -geschehen; ja es find sogar freundliche Uebungen vorbanben, Beamte die in treuem Dienft alt und untauglich geworden, entweder mit rubigen Stellen, ober mit Benfionen ohne Dienft ju belohnen, und diefe Wohlthaten bisweilen auch auf ihre Wittwen und Rinder auszudebnen.

Man wurde übrigens erfiaunen, wenn man in der Geschichte nachforschte, wie gering ursprünglich (felbst in großen Reichen) die Anzahl, wie bescheiden die Benen-

nungen aller der gabllofen Nemter und Bedienungen maren, unter beren Laft jest die Bolfer erliegen und von denen die Finangen fast aller Fürsten niedergedruft merden. Huch find noch viele jener Benennungen, felbit in den beutigen Staaten, übrig geblieben, welche die urfprüngliche Ginfachbeit aller Dinge bemeifen. len es versuchen eine furge Genefis, gleichsam die natürliche Filiation aller jener fürftlichen Memter und Bedienungen zu entwerfen, wie fie aus ben Umftanden und den allmählig fich mehrenden Bedürfniffen von felbit In unfern ftatififchen Buchern und in der Beschichte die nie in diesem Ginn erforschet und bearbeitet worden ift, findet man gwar gu einer folchen Darftellung wenig Data: auch fann fie frenlich niemalen vollftandig merden: denn mer wollte fie alle gablen, die unendlich vielen Sulfteiftungen, beren ein reicher, machtiger und bagu unabhängiger herr entweder ju feiner nothwendigen Erifteng und Sicherheit, oder ju feiner Bequemlichfeit, oder ju feinem Bergnugen bedarf, oder auch nur gur Befriedigung feiner Gitelfeit munichen Die Sfige wird aber bennoch intereffant bleiben, das übrige begreiflich machen und vorzüglich den Saupt-Grundfag beftätigen, daß alle fogenannten Staats . Beamte im Grunde doch nur Diener oder Bevollmächtigte bes Fürften und nur für feine 3mete, feine Befchafte bestimmt find, wenn schon das furgsichtige Aug ber meiften Menschen ein folch grofes Sauswesen meder zu faffen noch ju überfeben vermag.

Die erften Diener, nicht in Absicht der Wichtigkeit bes Gegenstandes, aber der Zeit und dem Bedürfnig nach, find diejenigen für die nothwendige, angenehme

und bequeme Bedienung der Berfon des Rurften oder feiner Ramilie, oder für die Beforgung des Saufes in dem er mobnt, und welches man nach ber beutschen Sprache einen Sof nennt, weil es nach Art der gerftreuten Landfige mit einem Sof, b. b. mit einem befriedigten, umfcbloffenen Blag und bagu geborigen Grundftufen umgeben mar: eine Benennung, die nebenber auch wieder beweifen mag, bag die Rurftenthumer felbit aus folchen frenen Landfigen oder Serrenbofen bervorgegangen find. Diefe nun fo febr gesuchten und geschägten Sofamter nannte man ehmals das Sofgefinde, und die Ebel-Teute, b. b. die frenen und angesehenen Manner, wollten fie nicht einmabl annehmen, bis fie allmäblig burch Armuth bagu genothiget murben, oder bis man nach eingeführtem Leben-Softem die Wendung erfand, auch diefe Bedienungen als Leben ju erflaren, badurch ihr Unfeben ju beben, felbige in gewiffen Ramilien erblich ju machen, mithin gleichsam in ein Gigenthum ju verwanbeln. Ihre Benennung und ihre Claffification bat mit ber Dienerschaft eines jeden großen und vornehmen Saufes die auffallendite Mebnlichkeit, nur daß die Titel der Fürftlichen Sofamter allmählig immer bober gefteigert wurden, um fie von gleichartigen Brivatdienften ju untericheiden. Aus den Saus - Menern oder Saus - Sofmeiftern, welche die Ober-Aufficht über bas gange Befinde führen (den maitres d'hatel), find die Sof-Marschalle und Ober- Sofmarschalle, die Maires oder grands Maréchaux du palais entstanden, 20) Außerdem

<sup>20)</sup> Die vielfältigen und alle gleichbedeutenden Lateinischen Urbers fezungen dieses deutschen Titels, als 3. B. Major, Senior, princeps, præpositus, præfectus, Rector, Gubernator, moderator, domus regiæ, domus regalis, Aulæ, palatis

findet man faft in allen Sofhaltungen Dberft - Stallmeifter, Ober - Jagermeifter, Ober - Ceremonien - Meifter, Oberft-Rammerer, mit den Rammerern oder Rammer-herren und Rammer-Junfern: Dber-Rüchenmeifter, Auffeber über die Mobilien und Rleidungen (grands maitres de la garderobe), Dberft - Schenken und Mundichenfen, Truchfegen oder Borfchneiber u. f. m., von denen feglicher wieder eine ungablbare Menge anderer Bedienten oder Gehülfen unter fich bat, bis fie fich gulegt in die niedrigften und gemeinften Gulfleiftungen verlieren. 211 Es mare intereffant ju miffen, wie wenige diefer Sofamter oder Sofbedienungen urfprünglich, felbft in bedeutenden Fürftenthumern, bestanden; aber in allen find fie nach und nach ben junehmendem Reichthum und vergrößferter Prachtliebe, immerfort faft ins Unendliche vermehrt worden. 22) Bulegt murden verschiedene diefer Mem-

u. f. w. f. in Perg Geschichte ber Merovingischen Sausmener C. 13.

<sup>21) 3.</sup> B. Unter . Stallmeifter, Reit: Pagen, Reit: fnechte, Ruticher, Rogwarter u. f. w., hof: und Jago , Junfer, Baffentrager, Buchfenspanner, Jagerbursche — Pagen, Rammerbiener, Lafaven, heibuten, Mobren, Lanfer, Jimmerpuger, Erom: peter, Pauter — hof · und Mundfoche, Ruchen: junge — baju die geiftlichen hofamter, hof: Raplane und hof: Prediger, Groß: Almosenier u. f. w., die hof: und Leibarzte ic. ic. ferner die fast eben so gablreichen weiblichen hof: Chargen n. f. w.

<sup>22)</sup> Den hofftaat des Konigs David f. 1 Ebron. XIX, 15. und XXVIII.; den von Salomo t Kon. IV, 33. und IX, 23. Er hatte mit dem heutigen febr viel abnliches. Das Wefents liche ift doch überall dasselbe. Den hofftaat der heutigen Fur-

ter auch blofe Titel ohne Arbeit, die felbft von großen und vornehmen herren, der Auszeichnung oder der damit verbundenen Ginfünfte wegen, gesucht murden.

Allein die Erifteng eines Fürften ift nicht blos in feiner Wohnung eingeschloffen, noch auf mußigen Genuß ber Freuden bes Lebens beschränft. Er benit eine Menge naber oder entfernter Buter und Ginfunfte, er febt in mancherlen Berbaltniffen mit feinen Beamten, feinen Unterthanen und mit feinesgleichen, b. b. mit anderen Fürften felbit; Diefe veranlaffen eine Menge von Befchaften, welche er nicht alle felbit beforgen will, noch viel weniger mündlich abthun fann. Bur Erleichterung des Fürsten in diefen feinen Beschäften, welche man beut gu Tag die Regierung nennt, find also Schreiber erforderlich, jumal da nothwendig auch mit Abwesenden geredet und ihnen der Bille oder die Entschließung des Rurften tund gethan werden muß. Das ift der Urfprung ber fogenannten Minifter, die im Grund nichts weiter als die erften Secretairs oder Beheimschreiber des Ronigs find. 23) Gine folche Stelle fest bereits eine Art von Gelehrten voraus, der in Rechten und Formen erfabren, der Berhältniffe fundig, mehrere Gprachen verfteben und fich in denselben anftändig muß ausdrüfen fonnen. Huch ift fie nothwendig mit vielem Ginfluß verbunben, welches wieder ihr Unfeben bebt. Statt der vielen Minister nun, die wir in unseren Tagen feben, batten

ften fann man in allen hof: und Staats: Calendern, in Rre-

<sup>23)</sup> In England und Frankreich werden fie noch auf ben bentigen Lag secretaires du roi genannt. Auch in andern Staaten. S. Arebels genealog, Sandbuch.

Die Rürften ursprünglich einen Schreiber 24) oder Soffcreiber und feine Schreibfinbe bief die Canglen, daber er bismeilen auch Sof-Cangler und nachber etmas vornehmer, oder in Begiebung auf auswärtige Mächte Staats - Cangler genannt murde. Diefer legte bem Rurften die Geschäfte vor, fie mochten nun in Bittschriften von Privat - Perfonen, oder in Meldungen und Ginfragen der verschiedenen Beamten, oder in Schreiben von auswärtigen Mächten, oder in des Canglers eigenen Bortragen und Gutachten besteben. Er erhielt bierüber des Fürften Entichluffe oder fonftige Befehle, beforgte beren Musfertigung, bewahrte das Rurfliche Giegel 25) und führte mabricheinlich auch die Aufficht über bas Saus-Archiv. Lange Zeit bindurch waren diese Cangler die eingigen Minifter der Fürsten, 26) wie man es noch beut ju Tag in den meiften fleineren, besonders deutschen Gur-· ftentbumern fab. 27) Oft fanden und bildeten fich unter

<sup>24)</sup> Cafpar Schlif (Graf), Konig Sigmunds Schreiber. Selbft Reichs Referendarien murden fo genennt, wie am Griechisch; Kanserl. Hofe αντογραφείς υπογραφείς. Millers Schweizger Seich. III, 416.

<sup>25)</sup> Daber die Siegelbemahrer, Groß: Siegelbemah, rer, Garde de sceaux, welche Burde gewöhnlich mit der Canglerftelle vereiniget ift.

<sup>26)</sup> In Franfreich war vor Alters der Cangler oder Staats : Res ferendarius der eigentliche Geschäftsmann des Königs; unter ihm ftanden Gefretairs; Notarien besorgten die Erpeditionen. J. v. Muller Belt : Gesch. II, 524.

<sup>27)</sup> Seit der frang. Revolution hingegen, will auch der fleinste Furft eine Menge von Ministern haben, und unsere Philosophen wollen sogar aus ber reinen Bernunft wiffenschaftlich des duciren, daß wenigstens ein halbes Qugend Minister senn muffen, woben dann frenlich einer mehrere Portefeuils

benfelben treffliche Ropfe, die durch treue Anbanglichfeit an ibren Berren, grundliche Geschäfts . Renntnif und belle Heberficht des gangen Bufammenbangs, felbft großen Reichen mit ausgezeichneter Burde vorftanden. Bermehrten fich aber die Geschäfte ju febr, oder murde der Cangler alt und unvermögend, oder war er zu vornehm und nicht arbeitfam genug, fo mußte man ihm Unterfchreiber oder Gubftituten jugeben, die man in Frankreich noch in unfern Tagen, gleichwie in Sandelsbäufern, lediglich commis oder premiers commis, 28) in Deutschland aber, wegen der diefer Nation eigenen Titelfucht, Sof- und Staaterathe nennt, vermuthlich meil fie oft in ein Collegium oder einen Rath verfammelt werden, wo jeder feine Arbeit dem Cangler vorlegen und darüber referiren muß. Bald wollten auch diefe fich die Arbeit leichter machen oder waren in der That nicht hinreichend; fie forderten neue Behülfen, unter mancherlen Brunden und Bormanden, denen nicht immer auszuweichen ift, mußten die Rurften ftets mehrere Leute und Schreiber anstellen, beren Babl ben manchen beutigen Reichen ins Unglaubliche geht 29) und großen Theils ein Grund des

Ies foll vereinigen, b. b. mit mehr als einer Brieftaiche jum Furften fabren tonnen. D! ber revolutionaren Abgeschmattebeiten!

<sup>28)</sup> jest feit der Revolution Chefs de bureau ober Chefs de di-

<sup>29)</sup> In einem mir befannten großen Stoat eriftirte ungefabr folgende Gradatiou: In jeder Canglen, b. b. in jedem Ministerio 1) der Minister oder Cangler, 2) Geheime Rathe, meist ein bloßer Litel, 3) der Bice: Cangler, 4) Staats: Rathe, eine gang neue Creation, gewissermaßen über die Minister, obgleich an Rang und Einfluß unter ihnen, 5) Hofs

in neueren Zeiten eingeschlichenen langsamen, mechanischen, allen Beift ertöbenden Geschäftsganges ift, den man fonft in Monarchien nie hatte vermuthen sollen.

Indessen wäre ein folder Cangler mit seinen vielen ober wenigen Gehülfen immer nur eine einzige Canglen gewesen. Allein damit mar es bald wieder nicht genug. Erhielt der Fürft mehrere Lander, befonders folche in denen etwa eine andere Sprache geredet murde, oder vermehrten fich fonft die Geschäfte durch erweiterte Bedurf. niffe und Berhältniffe: fo murde die Laft auch einem eingigen Cangler gu fchmer und wenn er gulegt auch nur die Ausfertigungen hatte durchfeben und die Unterschrift beforgen follen. Daben murden fich felten Manner gefunden baben, die einer folden Maffe verschiedenartiger Beschäfte gewachsen gewesen waren. Man schaffte daber mehrere Cangler, mehrere Ranglenen, bald nach den Landern, welches 'auch die natürlichfte und befte Gintheilung ift, wie fie noch beut ju Tag in Deftreich besteht, 30) bald nach den Sachern oder Gegenständen, welche neuere Methode hingegen viele Inconveniente bat, indem fie bie Ueberficht des Bangen unmöglich macht, die meiften Beschäfte in verschiedene Facher einschlagen, überhaupt in

rathe, 6) hof. Secretairs, als Subfituten der hofrathe, 7) hof: Concipiften, eine neue Ereation, da fonk die Secretairs concipirten, 8) Concipiftens: Acceffiften, Cangliften, Acceffiften, Registranten, Praftis fanten zc. In dem neueren Franfreich war die Babl folcher Beamten noch viel größer und gieng ins Unglaubliche.

<sup>30)</sup> Die Bobmiich Deftreichische, die Hungarische, Siebenburgische, Galligische hof: Canglen, bann die hof: und Staatse Canglen, die hof: Kriege: Canglen, die hoffammer zc. chmale die Reichs: Canglen u. f. m.

ber Realität gar nicht fo gefondert find wie man fie in dem Ropf oder auf dem Bapier gerfvalten fann, und baber bann entweder einseitig und unvollfommen, oder nur nach weitläufigen Communicationen zwischen den verschiebenen Canglepen, ja fogar nach verderblichen Collinonen und Oppositionen ju fpat und schlecht abgethan merden. Mus diefen neuen Canglern entstanden die Rriegs-Minifter, welche vor ben febenden Armeen gar nicht nöthig waren und nur feit benfelben aufgefommen find: die Rinang - Minifter, für welche man fonft etwa gu Abnahm ber Nechnungen von ben Berrichaften, Rübrung ber' Saupt - Caffa und Anweifung ber Ausgaben einen Dber = Schaffner, Rent = oder Schazmeifter batte, der oft die Defonomie empfehlen und mehr auf Berminderung der Ausgaben als auf Bermehrung der Ginnabmen feben mußte; ferner die Minifter für die au 6märtigen Befchäfte, welche vormals nicht fo baufig maren und von dem Rurften felbft mit feinem Cangler leicht abgethan wurden; die Juftig - Minifter, alldieweil man fonft glaubte, daß die Juftig in allen möglichen Geschäften erforderlich ja fogar die Sauptsache fen, und die wenigen Gegenstände welche in Abficht der Privat- oder fogenannten Civil - Jufig vor den Fürften gelangen muffen, gar wohl einem Obergericht oder der gewöhnlichen Canglen anhängig gemacht werden fonnten; die fogenannten Boligen - Minifter, eine neue Art von Groß - Inquifitoren, welche noch por einem balben Sabrbundert unbefannt waren, maffen das allgemeine Auskundschafts - Gyftem in Zeiten von Rube und wechfelfeitigem Butrauen unnötbig ift, fonft aber jeder Minifter in feinem Rach, jede Provinzial - Bermaltung, jede Stadt - Magistratur in ihrem Begirt, Polizen, d. b. gute Ordnung bielt und die

gemeine Sicherbeit ju beforberen fuchte. Durch ben Ginfuß der verfehrten (revolutionaren) Staats - Brincipien, nach melden man nicht mehr die Sache des Rürften, foudern Die Brivat - Sache aller Unterthanen regieren gut muffen glaubte, faben wir fogar in neueren Beiten Dinifter des Aferbaus, des Sandels, der Bolfsaufflärung, ber Rünfte und Biffenschaften, auch Cult-Minifter (wie man fich nach einem revolutionaren Gallicismus lächerlich ausdruft) u. f. m., von denen. aber die erfteren im Grunde boch nicht mit bem Sandel und Aferbau, fondern mit den fürftlichen Strafen, Brufen, Safen, Bollen u. f. m., die legteren bochftens mit ben von dem Landesberren gestifteten Schulen und Unterrichts - Unitalten fich beschäftigen, Die Cult - Minifter bann in catholischen gandern burchaus unnug 310 und in protestantischen eben so leicht entbehrlich find, aumal die wenigen firchlichen Angelegenheiten ben benen Die Autorität bes Landesberren eintreten muß, gar wohl von einem Ober - Confiftorio, Rirchen - Convent u. dgl. referirt und von der gewöhnlichen Canglen ausgefertiget werben fonnen, auch diefe gange Institution auf dem falichen Grundfag beruht, daß Religion und Rirche eine Sache ber Fürften ober eine willführliche Staats-Auftalt fen. Alle diefe neuen Cangler ober Minifter mußten nun wieder ihre Rathe oder Gehülfen, Kriegs - Rathe,

<sup>21)</sup> Heber die Ungereimtheit und die Schablichfeit des sogenannten Minister des cultes in Franfreich s. Ami de la religion et du Roi T. IX. p. 3/7. Er war von Buonaparte eingeführt, ein wahrer Duckler der Kirche, hatte mit gleicher Verachtung Catholifen, Protesianten und Juden zu administriten und es mußten auch die geringsten Sachen vor ihn und seine Burreaux gebracht werden.

Rammer- ober Finang. Rathe, Gebeime Rathe, Suftig = und Boligen - Rathe, Commergien-Rathe, Rirchen- und Schul-Rathe, nebit einer Menge von Unter - Cefretars, Conciviften, Canaliften, Regifranten u. f. m. baben. Gleichwie aber bie Ratur am Ende fets wieder ju einer Art von Ginbeit gwingt: fo war über alle diefe Minifter und Canglenen, wenn fie ibre Beschäfte dem Rurften vortrugen und diefer nicht etwa auf der Stelle felbit entichied, doch wieder eine Dber-Aufficht und eine Canglen in der Rabe des Rurften nothig, um feine endlichen Refolutionen ober unmittetbaren Befehle (Sand - Billets) auszufertigen. beift man das Cabinet, vermuthlich weil der Fürft urfprünglich in feinem Cabinet felbft fcbrieb, ihren Borfteber aber bald oberften Cangler, bald Cabinets-Minifter u. f. m., der nun wieder feine Cabinets-Rathe und Cabinets- Sefretare, nebft dem gangen Befolge von Unterfchreibern, Aufwartern und Be-Dienten haben muß. Go ift aus einem einfachen Urfprung Die ungablbare Menge von Sofbeamten, Minifterien und Canglenen entftanden, die mit ihren Familien und Dienern in allen Saupt - und Refideng - Städten ben größten Theil der Bevolferung ausmachen, Die an Befoldungen, Schreibmaterialien, Berathichaften und anderen Bedurfniffen ungebeure Cummen foften, und deren Canglepen und Archive eine Menge weitläufiger Gebäude erfordern, welche gufammengenommen mancher bedeutenden Stadt gleich tommen murben.

Ben dem allen find diefes nur noch die Beamte in der Refidenz felbit und zwar ben weitem nicht vollftändig. In den Ländern, d. h. in den verschiedenen Gutern und

Berrichaften, welche ein Gurft benit, auf welchen er nicht überall felbft wohnen fann und deren Bereinigung man erft hintenber, nach Urt ber Romer, ben ftolken Namen Provingen gab: bat der Fürft natürlicher Beife Unter-Beamte nothig, nicht wie man nach neueren Bringipien glaubt, um die darauf mobnenden Menfchen ju regieren, fondern um feine Sache ju regieren, feinen eigenen Beschäften vorzusteben, d. b. um feine Domainen ju vermalten, die Ginfunfte gu beziehen, die nothigen Ausgaben ju beforgen, über alles Rechnung gut geben, baben bann auch den Unterthanen in freitigen und nicht freitigen Ungelegenheiten freundliche Sulfe gut leiften, d. h. das Recht au fprechen. Diefe Beamte bieffen Bermalter, Schaffner, Gingieber, oder went fie jugleich eine Art von Jurisdiftion beforgten, Amtleute, Oberamtleute, auch Bogte (von Advocatus) Landvögte, Burgvögte, Schlofvögte 32) n. f. w. wie fie auch von anderen begüterten Brivat-Berren gehalten merden. Denfelben mard nebft einem Amtsweibel, als Abwarter und Gerichtsdiener, vorzüglich noch ein Umt. oder Landfchreiber zugegeben, welcher allein binreichend war wenn er nur die Geschäfte des Fürften oder des Amtmanns beforgen follte, aber Subftituten haben mußte, wenn er zugleich der gewöhnliche öffentliche Schreiber der Unterthanen in ihren Brivat - Angelegenheiten mard, und von diefen Reben-Berrichtungen den größeren Theil feiner Ginfunfte gog. Lange Zeit hindurch maren diefe Landvögte ac., außer etwa den Boll-Ginnehnern, die einzigen Beamte in den

<sup>32)</sup> Im Mittelalter advocatus, provisor villee f. Montag Gefch, ber &. Staatsburgerlichen Frenheit T. I. p. 131.

Landern oder Serrichaften, wie dann diefe glutliche Einfachheit vorzüglich noch in ber alten Schweiz bestand, wo die fregen Städte und Länder nach und nach unvermerft jur Unabhängigfeit gelanget maren, mithin bie früberen Gewohnheiten um fo mehr benbehielten, als !Republifen überhaupt nicht neuerungsluftig find, und wenn die Roth nicht das Gegentheil erfordert, fast alles auf dem nemlithen Rufe feben laffen. 33) Waren indeffen jene fürftlichen herrschaften febr gablreich, fo daß ihre unmittelbare Berührung mit den Saupt. Canglenen den legteren gu beschwerlich mard, oder machten fie gufammen ein beträchtliches Land aus, welches etwa ichon vorber einen eigenen herren gehabt batte: fo murde über eine gemiffe Babl diefer Amtsverwaltungen eine Oberbeborde gefest, und aus diefen find die fogenanmten Provingial - Regierungen ober Gubernien entstanden, welche allein mit ben Stellen ober Canglenen ben Sofe correspondirten, Die minderen Geschäfte aber von fich aus beendigten. hier war nun wieder unter einem Regierungs - Prafidenten ober Gouverneur, ein Collegium von Regierungs.Rathen erforderlich, welche fich nach der Ana-Togie ber ben Umtleuten obliegenden , und jum Theil vor Das Gubernium tommenden Geschäfte, in Defonomie, b. b. Land - Rathe und Suftig - Rathe abtheilten und wie fich von felbit verftebt, gleich ben Sofftellen, mit einer nicht geringen Bahl von Unterbeamten , Schreibern und Dienern ausgeruftet werden mußten, alle aber im

<sup>33)</sup> In ber neuen Schweiz feit 1798 ift es auch nicht mehr fo, und felbft die partiellen Wiederherftellungen von 1802 und 1814 haben viel von dem beillogen Revolutions - Unwefen fichen gelaffen.

Grunde nur die Sache des Fürften beforgten oder in ber: Berichtsbarfeit feine Stelle vertraten. Bald wollten auch Diefe Provinzial - Regierungen, ber Menge von Geschäften: megen, wieder in Rammern abgetheilt fenn, ober es: fam auch die neuere Doctrin der fogenannten Gemalten-Trennung auf, ein Spaltungs . Spflem, pach welchem. bald tein Beamter zwen Dinge entweder zugleich oder nach. einander hatte beforgen durfen, und aus diefer doppelten: Beranlaffung entftanden die, von den eigentlichen Gubernien, getrennten Appellations - Berichte, welcheaber oft mit den erftern in Collifion tommen, indem es gari nicht fo leicht zu entscheiden ift, mas eine Rechts. Sache. und mas eine Defonomie- oder fogenannte Administrations. Sache fen, auch meistentheils bendes mit einander verbunden, mithin die Trennung unmöglich ift, menn man: nicht über alles Prozesse baben ober die Spflig im engften Ginn blas auf fogenannte Civil - Sachen, b. b. auf. folche Streitigfeiten und Rechtsfälle beschränken will , die ben Landesberren gar nichts angeben und nur gwischen: ben Brivat - Berfonen, als folchen, unter einander fatt. baben. Burde nun von einem diefer Appellations - Gerichte , benen man doch nicht unbeschränfte Competenz ertheilen fann, an den Fürften appellirt: fo schien es unfchiflich die Untersuchung diefer Streitigfeit, wie fonft, ben gewöhnlichen Cangley - Referenten aufzutragen; es. mußte daber ben Sofe bie nemliche Erennung wie in den Brovingen eingeführt, mithin über alle Appellations - Berichte ein aberfter, Berichtsbof ober eine aberfte; Ruftig- Soffelle, bald mit abfoluter bald mit befchränfter Compenteng, errichtet werden, die nun wieder, eine Menge von Unterbeamten haben, ehmals aber in teinem einzigen Stagt bestanden, fondern wie mir ben-

bem Abschnitt von der Gerichtsbarteit zeigen werden, alle neueren Urfprungs find. Ueber biefelben aus fab man in unferen Tagen bisweilen noch Suftig - Minifter und Caffations . Eribunale, welche legtere eine Revolutions - Erfindung find, nach welcher der König oder feine oberften Beborden, wegen der vorgeblichen Inbevendens der richterlichen Gewalt, zwar nicht felbit entfcheiden, noch die Urtheils . Sprüche der unteren Tribunalien corrigiren, mobl aber bingegen, wenn fie ben Gefegen und Formen miderfprachen, follten caffiren und ben Brotef an ein nencs Tribungl weifen fonnen, momit bann frentich ben Partenen nicht geholfen ift, und gulegt doch wohl ein Untergericht wird gefunden werden, melches dem Willen der caffirenden Machthaber entspricht und fich ibre Weifung jur Regel bienen läft. 34) vervielfältigen fich die Rader der Mafchine immer mehr, obne daß die Beschäfte weder beffer noch geschwinder geben; täglich werden neue, meift überfluffige Dienfte errichtet, felten oder nie wieder abgeschafft, und die Befoldungen jener entseglichen Menge von Beamten freffen faft in allen Staaten die natürlichen Ginfünfte pon Domainen und Regalien auf, mit benen ehmals faft alle Ausgaben der Fürften, ohne Steuren noch Auflagen reichlich bestritten werden fonnten.

Rommen nun gar noch Auflagen und febende Armeen hinzu: fo schwindelt dem Berstand vor der Menge von neuen Beamten, welche wieder für diese erfordert werden; man begreift zulezt kaum, wie es möglich ift, daß ein einziger Mensch so viele Diener halten könne,

<sup>34)</sup> Dum vitant stulti vitia, in pejora currunt.

baf in großen Reichen nicht nur bunderetaufende, fondern vielleicht mehrere Millionen Menschen in bem direften Dienft und Gold eines einzigen feben, von feiner Dacht abbangen und ibn binmieder durch ibre Sulfe machtig machen. Und doch ift hierin nichts unbegreifliches, wenn man die unmerflichen Fortschritte vom fleinen gum großen betrachtet, und bedenft daß die Ratur fur das Blut oder bas Bermögen eines Menfchen fein abfolutes Maas be-Hefte, Breige und ftimmt bat. Gleichwie Millionen Blätter aus einem einzigen Stamm ihre Nahrung gieben: fo ift es auch mit den Bergweigungen der Menfchen die burch ungleiche Blufs - Umftande veranlaffet merden. Segrößer das Bermogen, die öfonomische Rraft, befto mehr fann fie anderen nugen, 35). Nun lebt ein Rurft nicht blos aus feinen Gutern, Capitalien u. f. w. und alfo nabrt er feine Diener auch nicht blos burch biefe. Menge von Angestellten erfordern nicht ichon Die Regalten, die wir oben nicht berührt baben und die-nicht einmal gu ben Auflagen gerechnet werden fonnen; die Boll- und Poftbeamten, diejenigen welche ben der Dung-, Bulber- und Galpeter-Fabrifation, den Bergwerfen, bem Galgbandel und anderen bergleichen großen Induftrial - Unternehmungen angestellt find, ber Forft-Beamten nur nicht ju erwähnen, die genan ju reden unter die Domainen - Bermalter gebören oder ibnen untergeordnet find. Gind aber neben biefen Regalien noch wirkliche Auflagen vorbanden, es fen bag fie als eigentliche Steuren urfprünglich bem Gurften bewilliget, oder willführlich eingeführt und fillschweigend angenom-

<sup>35)</sup> Biel marten auf die Person des Furften und find, alle Freunde: bes der Geschente giebet. Prov. XIX. 6.

men worden: Mauth-Unftalten, wo man große Banber - Grangen mit Auffebern und fogenannten Ginbruchs. oder Ausbruchs . Stationen (bureaux d'entrée et de sortie) überdeft: Brundfteuren, ben benen alles Land ausgemeffen, cabaftrirt, geschätt und in Sabellen gebracht werden muß; Saufer. Steuren, ben benen abnliche Overationen erforderlich find, Gemerbfteuren, Erb. feuren, Sandanderungs - Gebühren und die mannigfaltigen Confumtions - oder fogenannten in diretten Steuren u. f. m., fo läuft die Babl ber bagu erforderlichen neuen Finang - Bedienten und Riffal-Maenten faft ins Unermefliche. Belche Legion von Dber- und Unter-Ginnehmern, Caffirern, Buchbaltern, Rechnungs - Reviforen u. f. m. nebft bem gangen Gefolge von Schreibern und Burealiften feben wir bier nicht neuerdings entsteben. 36) Bas endlich die ftebenden Armeen betrifft, die noch vor einem Sabrhundert in allen Staaten außerft gering waren, bergestalt daß man faum fo viel Goldaten bielt als beut ju Tag Offiziere: fo find die eigentlichen Rriegs. Knechte ober bemaffneten Diener aller Baffengattungen vom Generaliffimus oder Reld - Marfchall bis jum gemeinen Goldaten berab, die doch in großen Reichen auf dren bis viermalbunderttaufend Mann anfteigen, vielleicht nicht einmal die größere Babl. Der Erof von Beamten, welcher für die Defonomie ober Bermaltung

<sup>36)</sup> Necker rechnete 1784 im alten Franfreich die Bahl aller Agens du fisc, depuis les premiers chefs jusques aux plus petits buralistes ou collecteurs auf 250,000 Mens ichen. Des Finances de la France I. 195. Im neuen Franfreich seit der Revolution mar sie gewiß drepmal flarfer.

einer folch ungeheuren Ramilie erforderlich ift, bid gleich unmundigen Rindern bequartirt, befleidet, maffnet, in gefunden und franten Tagen verpfleget, befolbet, unterrichtet, mit einer unermeflichen Menge großes und fleiner Bedürfniffe ausgerüftet werden muß, durfte leicht eine eben fo große Babl von neuen Beamten und Dienern veranlaffen, beren man ehmals faft gang entbeb-In feinem Staats - oder Abref - Calender ren fonnte. findet man fie vollständig aufgezahlt, fonft wurden bie bloken Ramens . Bergeichniffe Rürftlicher Diener mehrere bife Bande ausfüllen. Man bente nur an bie Menge von Schreibern, die ben ben Compagnien, Bataillonen, Regimentern, Divinonen, General . Commanden und General - Staben blos für die Ausfertigung ber gewöhnliden Befehle und Meldungen gehalten merden muffen; an die Berbungs - und Confcriptions - Beamte, bas Remontirungs - Berfonale welches um befto jablreicher ift, wenn eigene Beftutte und Guter für die Erzeugung von Pferden gehalten werden muffen; an die Menge der Ober - und Unter - Kriegs - Commiffars, für alles mas auf Infpettion, Befoldung und Caffen - Befen Bezug bat; an die gefammte Berpflegungs - Branfche für ben Ginfauf, Die Beforgung und Bertheilung aller Lebens - und Bobnungs - Bedurfniffe die oft in mehreren bundert Saupt - und Riliaf. Magazinen niedergelegt find; an die Monturs - Branfchen oder Monturs - Regien für die periodifche Befleidung der Truppen und ihre Ausruftung mit fo vielen andern Rebenbedurfniffen; an das jablreiche Benahaus-Berfonale, die Saupt- und Reldgeug- Memter, mit allen ibren Arbeitern für die Fabrifation des Geichuies, ber Sandwaffen, der Munition, bes Bulvers

und Galveters, nebft ber Beforgung ber biefortigen Borrathe u. f. m.: an das Militar ., Schiff- und Rubrmefen, welch lesteres oft in gange Divisionen und Detafchements abgetheilt ift; an das ausgebreitete Ganitats - Befen, die gange hierarchie ber oberften Reld - Merate, Staabs - und Barnifons - Merate, Regiments - und Bataillons - Ober - und Unter - Merate, Chirurgen, nebft ben Medifamenten - Regien, dem Reld - Apothefen - Berfonale, ben Invaliden - Saufern und allen Spital - Beamten, Rrantenmärtern u. f. m.; ferner an bie militarifchen Unterrichts - Unftalten, Lebr - , Saus - und Dienft - Berfonale in Fürftlichen Militar - Schulen, Radetten-Saufern, Ingenieur - Afademien u. f. w.; an die Beiftlichfeit, welche wenigstens in driftlichen Armeen für den religiofen Unterricht fo wie fur den außeren Gottesdienft gebalten wird und abermal eine gan je Sierarchie von Armee-Bifchöffen, Reld - Superioren, Reld - und Garnifons - Raplanen oder Predigern bildet; endlich an die Militar - Juftig - Beamte ober fogenannten Anditoriate für die Beurtheilung der Berbrechen, die Entscheidung der Civil - Streitigkeiten, oft fogar für die Beforgung des Pupillarmefens u. f w.: fo wird man fich einen schwachen Begriff von der Menge von Beamteten machen konnen, welche für die öfonomische Bermaltung einer Urmee nothwendig find; auch läßt fich Daraus ermeffen, welch ungeheure Roften fie erfordert, wie vielen Menfchen fie aber binwieder Rabrung ober Berdienst giebt und manche unter ihnen fogar bereichern fann. Befigt ein Fürft neben feiner Land - Macht noch gar eine Gee - Macht ober fogenannte Militar - Marine: so fleigt die Zahl der dazu erforderlichen bewaffneten und unbewaffneten Diener vielleicht auf das doppelte.

Wir wollen nichts von der fogenannten befondern Poligen reden, einer nenen Ramififation gablreicher und foffbarer Beamten, die ehmals unbefannt, oder als Innbegriff guter Ordnung und Aufficht jeder andern Beborde in ihrem Fache anvertraut war, infofern fie aber ein allgemeines Auskundschaftungs - und Rapportirungs-Suftem ber Reden und Sandlungen bezweft, offenbar mehr auf die Sicherheit des Fürffen als auf die der Unterthanen berechnet , bennoch aber für jene wie für biefe leicht entbehrlich und nur ein Produft des Argmobns den neueren Zeiten ift. Wir fügen auch nichts von ben ausmartigen Gefandten nebft ihrem Gefolge von Rathen und Schreibern oder dem fogenannten biplomatifchen Perfonale ben, welches vor den ftebenden Gefandschaften auch nicht eriftirte, nicht fomobl aus Bedurfniffen als aus Gitelfeit nach und nach immer vermehrt morben, gleichwohl aber noch jest nicht allgemein ift. Auch haben wir fchon anderswo bewiefen, daß felbft diefe Befandten eigentlich und vorzüglich nur die Beschäfte des Ronigs beforgen, wenn fie ichon bintenber auch den Brivat - Perfonen in ihren Angelegenheiten nüglich fenn fon-Bas endlich die in dem Rache der Ergiebung und des öffentlichen Unterrichts angestellten Beamte betrifft: fo fonnen gwar nur die Lebrer und Borfteber der von den Fürften felbft geftifteten und befoldeten Schulen, Afademien und Univerfitäten barunter gerechnet werden; die übrigen find Privat - Anftalten, Beamtete von einzelnen Individuen oder Corporationen,

und es ift felbk ein Irrthum, wenn man die Diener ber Kirche unter die Fürstlichen Beamte rechnet, dassie dieses in catholischen Ländern durchaus nicht und sogar in protestantischen nicht in jeder Rüssicht sind. Auch sehe ich gar keinen Nuzen, sondern vielmehr großen. Schaden daben, wenn man Religion und Wissenschaften blos zur Sache der Fürsten oder des sogenannten Staates machen, mithin ihrer direkten Herrschaft unterwerfen und einer prekären Existenz blos geben wollte. Sie blüben viel besser und reiner im Gefühle der Selbstsändigkeit, geliebt von ihren Freunden, unterstützt von denen die ihrer nöthig haben, ob wir gleich nicht läugnen wollen, daß sie auch von den Mächtigen der Erde wesentlich erleichtert und begünstiget werden können.

Wer vermag es nun ju faffen und mit einem Blif gu überfeben, all diefes heer von hofbeamten und hofcanglegen, von Defonomie - Borftebern, Juftig - Bermefern, Rriegs - und Finang - Bedienten , und von Ungeftellten in fo vielen andern Sachern, die am Ende doch in bem Dienft eines einzigen Menfchen fteben, ber burch feine Macht fo vielen andern nugt, empfangene Boblthaten mit Begen - Bobitbaten erwiedert, und indem er bie Befriedigung feiner Bunfche fucht, auch bie Bunfche von Millionen anderer befriedigt. Belch ungeheuren Aufmand veranlaffet nicht biefe Menge von Beamten und wie leicht lieffen fich die gerrütteten Rinangen großer und fleiner Monarchen berfiellen, wenn man in Diefen Rüfficht fich auf bas Nothwendige beschränfen, jur alten Bescheidenheit juruffehren und nach dem Benfpiel ben Brivatbaufer vor allem feine Dienerschaft reformiren wollte. Sollte man es aber bedauren ober gar anflöflig

finden, daß fo viele taufend Menschen nur in dem Dienft bes Rurften fteben und nur fur feine Beschäfte, nicht aber für die des Bolfs bestimmt fenen. D! der Thorheit unfere Zeitaltere und feiner verfehrten Wiffenschaft! gerade in jener Beschränfung liegt die Garantie ber schönften, erfreulichften Privat'- Frenheit. Die Fürften tonnen und follen nicht alles beforgen, dem Bolf und feinen verschiedenen Claffen bleibt auch noch etwas gu thun übrig; ibnen ift nicht aller Rubm verfchloffen fich felbit ju nugen und jum Flor des gefelligen Berbandes bengutragen. Oder wollet ihr etwa lieber, daß die Fürftlichen Beamten unter bem Bormand ber Bolffregierung fich in alle Privat - Angelegenheiten mifchen, die Unterthanen gleich unmundigen Rindern in allem regieren oder reglementiren, mithin einen eben fo fleinlichen als unerträglichen Defpotismus ausüben follen? Man bat in neueren Zeiten Berfuche genug gemacht, Beamte an folchen Orten anzustellen mo fie für den Dienft des Rurften nichts ju thun hatten, oder für 3mete die bemfelben . fremde find. Aber find nicht lauter Bedrüfungen und Blaferenen die Folgen davon gewesen? Bas haben fie genüst die vielen Polizenbeamte und Kundschafter aller Art 37) als den Bolfern jur Qual, die fogenannten Sandelsbiref. toren die den Sandel eber gerftoren als befordern, die Erziehungs - Commiffare, die fich fogar in ben Brivat-Unterricht und die Rinderzucht mifchen, als ob fie nicht eine Gache ber Eltern mare u. f. m.? Die Fürftlichen Beamten mit den Ungelegenheiten des Bolfes beschäftigen

<sup>37)</sup> worunter ich auch alle flatifischen Cabellenmacher, die Auffebreiber ber Menfchengabl, bes Biebs, ber Landesprodutte
u. f. w. verfiebe-

ju wollen, hat den doppelten Nachtheil, daß die Intereffen des Fürsten und die des Bolks bende gleich schlecht beforget werden, jene weil man sie vernachlässiget, diese weil man nichts davon versieht und daben stets fremde Rechte beleidiget. Unter dem einen wie unter dem anderen leiden jest die Bölker, 38) jum deutlichen Beweis, daß das pseudophilosophische Staatsrecht überall Bedrükungen veranlaßt, auch da wo man sie nicht beabsichtigte, während hingegen alles gut geht, wenn der Fürst seine Sache regiert und andere die ihrige regieren läßt, übrigens wechselseitige Liebe waltet, und wo es nöthig ist jedem zu seinem Recht verholsen wird.

<sup>38)</sup> Es heißt auch bier: quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. Denn diefe Berfehrtheit - nicht feine, fondern lauter frembe Cache regieren ju wollen: ift ein mabres delirium.

## Zwen und drenfigstes Capitel. Fortsezung.

## 6°. Oberste Gesezgebung und Handhabung seiner. Geseze.

- I. Definition eines Gefeges überhaupt und ber menichlichen Gefege insbesonders , als verbindliche Billensaufferung.
- II. 3bre Berbindlichfeit berubt theils auf ihrer Uebereinstimmung mit dem naturlichen Recht, theils auf der Macht den Billen jur Bollziehung zu bringen.
- III. Alle Menichen geben Gefeje fo weit ihr Recht und ihre Macht reicht. Beweife bavon,
- IV. Die Fürstlichen Befege find von den Privat , Gefegen nicht ibrer Ratur, fondern nur dem Grade nach verschieden.
- V. Das Recht ber Geseggebung ift, wie die Macht und Frenheit überhaupt, durch bas naturliche Gesez d. b. durch frembe Rechte beschränft,
- VI. Gintheilung der Farftlichen Gefege, nach den Perfonen benen fie gegeben werden.
  - a. Gefege, bie ein Gurft fich felbft und jum Sheil auch feis nen Nachfolgern auflegt.
  - b. Gefege, die ben Beamten und Dienern gegeben werben (Dienft : Infructionen).
  - c. Gefege, welche die Unterthanen angeben. Diefe legteren find die feltenften und auch die unnothigften von allen. Beweis dieses Sages in Absicht auf die Civil: und Polizeps Gefege. Eriminal: oder Straf: Befege geboren nicht bies ber; fie find nur Inftructionen fur die Richter.
- VII. Menschliche Geleze find nicht allgemein, nicht fur alle gleich, nicht indispensabel: diese Charaftere fommen nur den naturlis den oder gottlichen Gefegen gu.

Bir fommen nun gu bem wichtigften und anfcheinend fchwierigften Buntt der Landesberrlichen Befugniffe, nemlich ju bem Recht ber Befeggebung, ein Bort mit welchem, jumal in unferen Tagen, der entfeglichfte Digbrauch getrieben mird, eine Materie, über welche felbit unter den Gelehrten die munderlichften Begriffe berrichen, und welche fich gleichwohl aus den eigenen Rechten des Fürften, aus feiner Frenheit und feinem Gigenthum fo flar und befriedigend entwifeln lagt. Bas ift ein Befer überhaupt? Bas find die menschlichen Gefege insbefonders? Worauf beruht ihre Berbindlichfeit? Sit das Recht Gefege ju geben ein ausschließendes Recht der Rurften ober wird es auch von andern Individuen und Corporationen ausgeübt? Wenn legteres ermiefen werden fann, wodnrch unterscheiden fich dann die Landesberrlichen Gefeje von anderen Privat - Gefegen oder Berord-Bie weit erftreft fich diefes Befeggebungs. Recht, ober was find feine natürlichen Schranten? Wem werden die Befeze gegeben, oder welches find die Saupt-Claffen berfelben? Geben fie alle Menichen an? find fe für alle gleich? ift es nothig fie allen befannt gu machen? u. f. w. Das find die Sauptfragen, die wir bier behandeln wollen, und woben wir abermal einen Balb von Errthumern werden ausrotten muffen.

Man fann von einem Gefez überhaupt feine andere oder bessere Erklärung geben, als daß es eine verbindliche Willens- Neufferung, "eine gebietende Re-

t) Es ift merfrutdig, daß diefe mabre Definition auch fogar von denjenigen gebraucht wird, welche fonft das Gefeg blos für das Produft des allgemeinen Bolfsmillens

gel des Berhaltens fen. Diefe Definition läft fich vorerft auch auf die göttlichen Gefeze anwenden, sowohl auf die zwingenden Naturgefeze als auf die Bflichts - oder Frenheits - Gefeze, welche mit Recht als ein verbindlicher Bille Gottes betrachtet werden, ber in erfterer Rufficht durch die Ordnung der Matur und unwiderftebliche Gewalt, in legterer durch die in das Gemuth aller Menfchen gevflangte Stimme bes Gemiffens geoffenbaret mirb. Ihre Berbindlichfeit beruht auf der Macht und der Beisbeit des Gefeggebers, b. h. des Urbebers der Ratur, und auf den mit ihrer Befolgung oder Berlegung unausbleib. lich begleiteten guten oder schlechten Folgen 2) (Belob. nungen und Strafen). Auch ift es nicht überflüffig ju bemerfen, daß das beut ju Tag fo febr verschwendete und profanirte Bort Gefes (lex, la loi), fchlechtmeg und ohne weitere Bestimmung gebraucht, in alteren Zeiten bennabe nur allein von dem allgemeinen göttlichen Gefes verstanden und nicht mit den mandelbaren menschlichen Berordnungen verwechfelt mard.

ausgeben. So sagt z. B. Sicyes: "Celui là seul fait la "loi qui crée dans ceux qu'elle frappe l'obligation mo«rale de s'y soumettre. Vues sur les moyens d'exécu«tion" p. 12. und ebendaselbst: "La loi n'est que la
«volonté manifestée de celui qui a le droit d'obliger."
In jenem ersteren engeren Sinn ist eigentlich Bott der eins zige Geseizgeber. Nach der lezteren Erslätung aber ergiebt sich von selbst, das unter gewisser Beschränfung jeder Mensch Gesez zu geben besugt ist, und daß gerade das Nolf, als eine zerstreute Menge von Mensch: n betrachtet, (ohne gemeinschaftlichen Willen) dazu gar sein Necht haben kann, oder wenn es auch eine Corporation bilden sollte, feineswegs ausschließend Gesez zu geben besugt ware.

<sup>2)</sup> S. T. I., Cap. XIV. p. 403 - 407.

Allein auch die Menfchen fonnen allerdings einen berbindlichen Willen außern, mithin Gefeje geben, theils fich felbft, theils ihren Dienern, oder denen die von ibnen abbangen, theils allen anderen Menschen, in fo fern fie Mittel befigen, ihrem rechtmäßigen Willen Effett gu verschaffen. Die moralische Berbindlichkeit dieser menschlichen Gefeje bernhet baranf, daß fie fets auf das natürliche Gefes muffen gurufgeführt werden fonnen, baß fie mithin entweder nur folche Sandlungen vorschreiben, Die man dem Geseggebenden ohnebin schuldig ift, folglich blog eine Application des natürlichen Befeges find, felbiges erfrischen und handhaben, oder daß fie aus dem Recht über eigene Sache fliegen, daß ber Befeggebende feinen Willen (welchen man nicht immer vorber wiffen fann) über Dinge außert, die in der Sphare feines Befugniffes liegen, über die Art und Beife mie er daffelbe refpeftirt wiffen, über die Bedingungen, nach welchen er anderen Menfchen die Benugung feiner Sache gestatten ober fie bavon ausschließen will u. f. w. Bu bendem ift man schon durch das natürliche (göttliche) Befeg verbunden, denn das Gebot, dem geänferten rechtmäßigen Willen eines anderen nicht zu miderftreben, ift ichon in der allgemeinen Regel, niemand ju beleidigen, enthalten. noch die Macht bingu, jenem rechtmäßigen Willen Effeft ju verschaffen: fo wird er ju einem Befeg im engeren Ginn; die Berbindlichfeit, welche gwar obnebin eriftirte, wird gleichsam jum phufischen Bedürfnif oder wenig. ftens jur Regel ber Klugbeit. Meufert bingegen ein Mensch einen unrechtmäßigen Willen, b. b. fordert er Sandlungen, die man ihm weder ohnehin schuldig noch folche, die aus dem Recht über eigene Sache fliefen, und bat jugleich die Macht jur Erfüllung diefes Willeus zu zwingen: To ist dieses frentich (für diejenigen die unter dieser Macht stehen) auch ein Gesez, aber ein ungerechtes, das keine wahre Berbindlichkeit begründet, dessen frenwillige Befolgung (wenn die Handlung selbst an und für sich erlaubt ist) höchstens Nachgiebigkeit oder Alugbeit heisen kann, dessen gewaltsame Bollziehung aber mit Recht Eprannen oder Misbrauch der Gewalt genennt wird, er mag nun von Fürsten oder, was eben so oft geschieht, von Privatpersonen ausgeübt werden.

Demnach verftebt es fich nun von felbit, daß unter gewiffen Befchränfungen alle Menfchen einen verbindlichen Willen außern, mithin Befege geben tonnen, und To febr es auch in unferen ftaatsrechtlichen Büchern bocirt werden mag, daß das Recht der Gefeggebung ein ausichließendes, ja charafteristisches Kennzeichen ber bochften Gewalt fen: fo ift die gange Ratur und Erfahrung damit in vollendetem Biderspruch. Die Brivat - Berfonen, fie fenen Individuen oder Corporationen, geben mirtlich eine Menge von Gefegen, die bismeilen febr viele Menschen angeben und von ihnen vollzogen werden muffen. 3) Borerft legen fie fich bergleichen wechfelfeitig durch ibre Bertrage auf, woraus dann insbesonders die Civil - Gefeze entstehen, die ihrer Ratur nach (wie mir bald zeigen werden) gang und gar nicht in Fürftlichen Berordnungen, fondern in den Berträgen und Gewohnheiten (fillschweigenden Berträgen) der Privat - Perfonen unter einander besteben und gerade befmegen Civil - Gefeze beiffen, weil fie nicht nur die einzelnen Bürger angeben, fondern auch

<sup>3)</sup> Bergl. T. I. p. 185. ff. ben Unlag ber Inftruftion jur Berfertigung eines Ruffifchen Gefejbuchs.

von ihnen felbft gegeben find. Aber auch durch einfeitigen Billen entfteben viele Brivat - Gefege, und in diefer Rufficht giebt fie überhaupt jeder Obere feinen Untergebenen, wenn fie auch ichon nicht immer Gefeze beiffen, fondern oft mit anderen Ramen, als da find Defrete, Befchluffe, Berordnungen, Reglemente, Befehle, Infruftionen, Statuten, Bublifatio. nen u. f. w. bezeichnet werden. 4) Pflegt nicht feber Menfch ju fagen, ich habe mir biefes oder jenes jum Befet gemacht, ich habe ben Meinigen diefe oder jene Borfchrift gegeben? bat nicht jeder feine Autonomie fo weit fein Recht und feine Macht reicht? Gind 1. 3. nicht alle Teffamente auch Erbs-Gefete, verbindliche Borfchriften fur die Erben und oft fur eine Reibe von Defcendenten? Geben nicht alle Bater, alle Saus- und Grund - Serren ihren Rindern, Dienern und Beamten, alle Unternehmer oder Gigenthumer von größeren gemeinnügigen Anstalten in Sinficht auf derfelben Ginrichtung und Benugung Borfchriften, Inftruftionen, Reglemente 41. f. m. beraus, die oft fogar gedruft und an das gange Bublifum gerichtet find? Lefen wir nicht in allen Reitungen und Intelligeng. Blättern, Statuten, Ordnungen, Befege und Reglemente von allerlen Corporationen, Universitäten und Afademien, Städten, Gemeinden und anderen Privat. Societaten über ihre innere Ginrichtung, ibre Finangen, ibre fogenannte Polizen u. f. m., für welche, wenn fie Drittmanns Rechte nicht berühren, fo

<sup>4)</sup> Grade wie die Furfilichen Gefeze auch. Erft feit ber Frangebifichen Revolution ift die Lacherlichteit aufgetommen, faft jeden unbedeutenden Befchiuß ober Befehl ein Gefeg ju nemen.

wenig eine Landesberrliche Ginwilligung verlangt mirb als für jede andere Privat - Sandlung oder Willens-Meufferung? Bergebens fucht man diefen Ginwendungen: badurch auszuweichen, bag man ju Logomachien feine Buflucht nimmt und gwischen väterlichen oder bausbertlichen Borfchriften, Rathen, Bertragen, Gemeinds - Statuten und eigentlichen Befegen: fünftlich unterscheidet. 5) Diese Gubtilitäten find mehr frigfindig und wigubend als folid und lebrreich. Der Unterfchied ift nicht mesentlich, denn alle jene Willens- Acufferungen oder Regeln bes Berbaltens find nur verfchiebene Arten von Gefegen und unter diesem allgemeinen Begriff enthalten, oft fogar nur andere Borte für die nemlide Sache. Baterliche und bausberrliche Borfchriftenfind vaterliche und Sausgefege, Gemeinds- und Gocietats. Statuten find Befege für die Mitglieder diefer-Corvoration oder die welche von ihnen abbangen, Bertrage find Gefeje, welche man fich durch wechfelfeitig: übereinstimmenden Willen auflegt, doch find unter gemiffen Umftanden die Bertrage, jumal zwifchen Mächtigen. und Bedürftigen, oft mehr bem Borce als ber Sache nach von einem einseitig empfangenen Gefeze unterschieden. 6) Ein Rath (consilium) ift frenlich fein Gefeg; Die Berbindlichkeit wird bier nicht aus bem Billen des

<sup>5)</sup> wie Hobbes, Pufendorf und nach ihnen auch Bohmer j. p. n. pag. 385 seqq. gethan haben; quomodo lex differera præceptis patrum, dominorum, a dogmate, consilio, pacto et statutis civitatum subordinatarum.

<sup>6)</sup> Daber man auch ben Triebende und anbern Berträgen, wenne Die Bedingungen ju bart icheinen und man fie doch nicht wohle ausschlagen fann, ju sagen pflegt: ber eine Cheil habe bema andern Gefeje vorgeschrieben u. f. 195.

Rathgebenden, fondern ans der Ratur der Cache bergeleitet; die Annahm des Raths ift nicht Schuldigfeit, fonbern hängt von frener Billführ ab; doch ift auch ein Rath, beffen Befolgung man obne große Wefahr und Nachtheil nicht verweigern fann, fast einem Befeze gleich ju achten, und oft wird ein Gefes oder Befehl in die mildere Form oder ichonendere Benennung eines Rathes eingekleidet. Bas endlich die Befehle betrifft: fo ift es nicht mabr, daß fie nur einzelnen Menfchen gegeben werben; man pflegt ja auch gangen Armeen Befehle ju ertheilen, und oft werden Fürftliche Defrete und Gefeze lediglich Befehle genannt; 7) ein Befehl ift allerdings ein Befes für den der ibn empfängt, nur führt diefes Wort den Rebenbegriff mit fich, daß es daben vorzüglich auf den bestimmten Willen des Machtigeren, auf ichnelle Bollgiehung und meiftentheils nur auf einzelne Sandlungen abgeseben ift. Frenlich find alle Borfchriften von Brivat - Oberen, alle Communitats - Statuten u. f. w. nur auf ihre eigene Sache, nur auf die Grangen ihres fleinen Gebiets beschränft; aber bas nehmliche ift auch ben den Fürften der Fall, auch fie geben die Gefeze nur in ihrem Gebiet, nicht Fremden, fondern nur denen, Die von ihrer Macht abbangen; frenlich find die Privat-Befege ben fogenannten Staats., b. b. den Befegen des Landesberren untergeordnet und fonnen von ihm aufgeboben werden, (jedoch auch diefes nicht willführlich, fonbern nur aus gerechten Urfachen); defmegen beiffen fie auch Privat-Befege, nicht Fürftliche Gefege; bag aber alle Borfchriften und Bertrage von Privat - Oberen ober

<sup>7)</sup> Borguglich bep militarischen Regenten, die gewöhnlich folch militarischen Styl in allen Dingen bepbehalten.

Privat-Societäten nur aus Zulaffung oder gar aus Delegation der Fürstlichen Gewalt und in ihrem Namen gesichehen (wie einige docirt haben) 8) ist durchaus nicht richtig, sondern die Befugniß dazu fließt aus der Frenheit und aus dem Eigenthum, und es wäre eine eben so lächerliche als unaussührbare Tyrannen, den Menschen alle verbindlichen Willens-Aeusserungen und Borfchriften über eigene Sach untersagen zu wollen.

Gleich allen anderen Menschen, und aus bem nemlichen Grund, ift mithin auch ein Rürft, als ein viel befigender machtiger und daben gang frener Mensch in: noch höherem Grade befugt, fo weit fein Recht und feine-Macht gebt, einen verbindlichen Billen zu erflären, mitbin Gefege ju geben, ihre Bollziehung gu bewirten, fie auszulegen, abzuandern, davonau dispensiren und felbige wieder aufanbeben. " Das alles find nichts weiter als verschiedene Meußerungen feiner rechtmäßigen Frenheit. Bon ihm find alle Einwohner feines Landes unter eint oder anderen Berhältniffen abhängig, folglich bat er auch inner den Schranten feines eigenen Rechts und nach bem Maaß: ibrer Berbindlichfeit, über alle ju gebieten. Geine Gefege find auch von den Gefegen der Privat - Perfonen nicht ihrer Ratur, fondern nur dem Grabe nach perschieden. Gie baben oft eine gang abnliche Ber-

<sup>8)</sup> unter anderen Bahmer j. p. n. pag. 402.

<sup>9)</sup> Jus legum condendarum et tollendarum, jus interpretandileges, jus dispensandi etc. wie sich die alteren Juristen auss druften, die stets so viele jura machen als es erlaubte Handlungen giebt.

anlaffung, abnlichen Gegenftand und 3met; nur find fie bervorragender, befannter, berühmter, und geben gemöbnlich mehrere Leute an : fie find nicht die einzigen Befege im Land, aber die oberften (weil der Rurft feibit der oberfte ift) und fonnen von niemand anders als von ihm felbit aufgehoben werden; als worin bas einzige mefentliche Merfmal beftebt, welches fie von abnit. chen Brivat - Berordnungen und Billens - Meugerungen unterscheidet. Ihre Berbindlichfeit beruht, wie die aller menschlichen Gefege, theils auf ihrer inneren Rechtmäßigfeit, b. b. auf ihrer Uebereinstimmung mit bem naturliden Gefe; aus welchem fie muffen bergeleitet merben fonnen und bem fie wenigstens nicht widersprechen durfen, theils auch auf der Macht ihre Bollgiebung zu bemirfen, welche dann ben einem Fürften größer als ben anderen Menfchen ift, und es fen durch Belobnungen ober burch Strafen einen neuen Beweggrund ihrer Befolgung binauseat.

Demnach ift der Wille des Fürsten das Gesez für alle seine Untergebenen und nicht der allgemeine Volks-Wille, der als corporativer Wille gar nicht existirt, nicht erkannt, nicht geäußert werden kann, welchen der Fürst gar nicht über sich zu erkennen schuldig ist und der auch nicht gegen ihn vollzogen werden könnte. Man kann hieraus auch die Absurdität der gepriesenen neueren Doctrin abnehmen, nach welcher man die sogenannt gesezgebende und vollziehende Gewalt von einander trennen, jene dem Vollziehende, diese allein dem Fürsten einräumen wollte. Wir würden derselben nicht einmal erwähnen, wenn sie nicht eine Zeit lang so vielen Lärm gemacht und so viele Köpse verwirrt hätte. Bekanntermassen ist sie

querft von Montesquien erdichtet, oder wenigftens in ihrer Grellheit aufgestellt worden. Tout seroit perdu ruft er mit lächerlichem Dünkel aus: si le même homme pouvoit donner des loix et les faire exécuter. Und both ift diefes gu allen Zeiten von allen Fürften in ber Belt gescheben, es geschiebt noch beut ju Sag fogar von jedem einzelnen Menfchen, ber irgend einen Billen außert, ibn vollzieht oder vollziehen laft und felbft über die Erfüllung oder Nichterfüllung diefes Billens urtheilt; es ift Die nothwendige unveränderliche Ordnung ber Ratur, Das mare ein feltfamer Befeggeber der feinen Billen nicht auch vollziehen laffen fonnte, fondern diefes von bem Gutfinden eines anderen erwarten mußte. Gben fo feltfame handelnde Gemalt die feinen Willen haben durfte. Allein diese fogenannte Theorie mar nichts weiter als der erfte Schritt jum praftischen Revolutions - Suftem, eine verschlegerte Wendung um das Bolt jum herren ober jum Couvergin ju machen, ben Fürften nur ju feinem Diener berabzumurbigen. 10) Montesquien ließ fich gmar nicht in die weiteren Fragen ein, mas bann ein Gefes fen ober nicht fen, wer das Bolf vorftellen folle u. f. m. Philosophen feiner Urt befümmern fich nicht um bergleichen Schwierigkeiten, fie meichen den Fragen flüglich aus, beren Beantwortung ihnen fogleich die Abfurdität bes Pringipiums zeigen mußte. Anch giengen die fpateren Gunger feiner Schule bald weiter und fonnten nicht begreifen, warum das einmal für fouverain und gefeigebend ausgegebene Bolf nicht auch feine Befege folle vollgieben und den dagu bestellten Dienern Befehle geben fonnen. Seine Lehre ward mit Recht von benjenigen felbit

<sup>10)</sup> Bergl, T. I. G. 33. Note 7. u. p. 57.

verworfen, die den Saupt - Grundfagen feines Onfems. ergeben waren. Bufendorf, der doch auch die Fürftlide Gewalt vom Bolf ausgeben ließ, erflärt die Idee folder Spaltung als ein zwenföpfiges Ungeheuer, von denen das eine Willen ohne Macht, das andere Macht obne Billen befäße. 11) Boebmer nennt fie ebenfalls ein monstrum reipublicæ, 12) Rouffeau, ber die Befamtheit des Bolfs jum alleinigen herren machen wollte, vergleicht die Unhänger diefer Spaltungs-Theorie mit ienen Tafchenspielern oder Gautlern in Japan, Die ein Rind in der Luft in Stufe gerhauen um diefelben fogleich wieder gufammen gu faffen, und in fo fern nach Montesquien, jene beiben Gewalten noch dazu von einander unabhängig fenn, ja fogar fich beständig entgegenftreben follten: fo vergleicht Sienes einen folchen Staat mit einem Bagen, an welchem binten und vornen zwen Bferde angespannt maren , und bende Ruticher ftets auf folche auschlügen, so daß der Wagen nie von dem Plag tame. 13)

Diese Spaltungs. Doctrin ift also selbst in dem Geist bes Systemes falsch, welches das Bolf zum Souverain und Gesetzgeber machen will; denn wäre es dieses, so müßte es auch seine Geseze vollziehen oder deren Bollzie-bung bewirken können. Aber einen wahren Fürsten, d. h. einen mächtigen und unabhängigen Menschen anzuerkennenund ihm das Gesetzgebungs. Recht über seine Unterthanenabzusprechen: ist eine Ungereimtheit die sich selbst wider-

<sup>11)</sup> S. feine beredte und migige Bestreitung diefer Lebre de j. n. et g. L. VII. c. 4. S. 9 - 14.

<sup>12)</sup> Jus publ. univ. pag. 211. et 219.

<sup>13)</sup> Opinion sur le jury constitutionnaire im: 3, 1795.

fpricht. Denn sollte er z. B. nur die vollziehende Gewalt haben, so müften andere ihm Geseze geben, mithin wäre er nicht mehr unabhängig, sondern zum Diener gemacht, seine Diener aber zu Herren über ihn erhoben, welches der Natur des Verhältnisses widerspricht und folglich absurd ist. Daß ein Fürst feine Geseze geben dürse, heißt mit einem Wort eben so viel als daß er keinen Willen haben und weniger Nechte besizen solle als der geringste Privatmann in seinem Land. Er ist der Here, der oberste, der gesezebende, seine Beamte und Diener die sind die vollziehende Macht, und überhaupt werden die Geseze von denen vollzogen denen sie gegeben sind.

If aber dieses Gesezgebungs-Recht unbeschränkt, erfrekt es sich über alle Personen, Sachen und Handlungen 15) oder wird gar alles gerecht was einmal von der sogenannten Staats-Gewalt befohlen worden, so daß, wie Hobbes und die neueren Atheisten dociren, ein ungerechtes Gesez gar nicht einmal möglich wäre? Reineswegsteine absurdere und entsezlichere Tyrannen könnte nicht erfunden werden, als diejenige die aus solchen Doctrinen siest. Wir haben sie zum Theil während der Revolution, d. h. mährend dem Triumph jener Prinzipien erlebt.

<sup>14)</sup> Heber die Theilung der Gewalten vergleiche auch meine satyrische Schrift: "Ideen zu einem allgemeinen phis losophischen Rranfenrecht nach dem Grundsatzter Theilung der Gewalten. 1808 in dem litterar. Archiv der Afademie zu Bern. 2ter Juhrg. S. 447—474. wie auch mein handbuch der allg. Staattenfunde im Abschnitt von den Republisen S. 234—237.

<sup>15)</sup> wie Pufendorf glaubt, de j, n. et g. L. VII. c. 4. S. 2. u. viele andere.

Mein! alle menschliche Gesetzgebung ift, wie die Macht und Frenheit überhaupt, durch das bobere natürliche Befet, b. b. mit andern Worten, durch fremde Rechte begrangt. Die oben entwifelten Grunde ihrer Berbindlichfeit 16) geigen gugleich ihre natürlichen Schranfen an. Ein ungerechtes Befeg ift dasjenige welches frembe Rechte beleidiget, in die Frenheit oder das Gigenthum von anberen gewaltthätig eingreift, Sandlungen oder Unterlaffungen gebietet, die mit ben Rechten oder Intereffen bes Rürften in feiner Berührung ftebn. Ber murde es nicht für eine emporende Enrannen balten, wenn man g. B. ben Menschen überhanvt durch Gefeze bas Gffen, Erite ten, Bachen und Schlafen verbieten, oder Raub, Mord und Ungerechtigfeit als Bflicht gebieten, Tugenden oder erlaubte gleichgultige Sandlungen ju gefeglichen Berbrechen, und Berbrechen zu geseglichen Tugenden machen mollte. ? 17) Gin gerechtes Gefet aber, ber Begenfat eines ungerechten ift alfo dasjenige mas feine fremden Rechtebeleidiget, mas mit dem natürlichen Befeg übereinftimmend, entweder nur eine Ernenerung und Anwendung beffelben ift oder aus dem eigenen Recht des Fürften, aus feiner Frenheit und feinem Gigenthum flieft; ein Befez modurch er im Grund nur über feine Sache, feine Intereffen gebietet, und feine anderen Sandlungen oder

<sup>16)</sup> T. I. G. 403. ff. it. oben G. 176.

<sup>17)</sup> Wer entigte fich nicht über die Bonapartischen Defrete die alles rechtmäßige Privat : Eigenthum, was aus Englischen Manufakturen berkam, verbrennen oder zerschmettern ließen u. s. w. Wer hatte nicht ähnlichen Abscheu vor den frühes ren Defreten der Französischen National: Versammlungen, des nen gar fein Recht, fein Eigenthum beilig war, deren Wille-Allein alles recht machen follte?

Unterlaffungen vorschreibt als die man ibm und ben Seinigen entweder natürlich ober vertragsmäßig schuldig ift. 18) hierin liegt auch das einfache Eriterium, woran felbft der gemeinfte Menschen - Berftand die Rechtmäffigfeit ober Unrechtmäfnafeit eines Gefeges beurtheilen fann und wir merden bald Gelegenheit finden, folches ben den verfcbiedenen Befeg. Arten mit intereffanten Benfpielen gu beleuchten. Mehr als jene natürlich schuldigen oder vertragsmäßig übernommenen Bflichten fann ber Fürft fireng rechtlich von feinen Unterthanen nicht forderen, mobl aber bismeilen von der frenwilligen Zuneigung ober von ibrer Klugbeit erwarten, welche frenlich eine Triebfeder unendlich vieler Sandlungen find 19) und wodurch man, jumal in Collisionen, oft des Friedens megen nachgiebt, d. b. auf die zeitliche Musübung einzelner Befugniffe Bergicht leiftet. Wenn aber ein Fürft feinen Unterthanen

<sup>18)</sup> Barruel ift ungemein nah ben diesem Principio gewesen ohne es bestimmt auszudrufen. In seinen Mémoires sur le Jocobinisme T. II. p. 61. wo er das Gesegebungs: Recht der ehmaligen Könige von Frankreich rechtsertiget, sagt er: dasselbe sen beschränkt gewesen 1) durch die ursprünglichen und natürlichen Gesege der Gerechtigseit, 2) es habe sich nicht dahin ausdehnen können, das Eigenthum, die Sicherheit und bürgerliche Frenheit zu verlezen (fremdes Recht). 3) Noch weniger habe es gegen die Berträge, Gewohnheiten und Priviles gien der Provinzen und Corporationen (abermal fremdes Recht) gegolten. Was bleibt übrig als Gesezgebung über eigene Sach und kraft eigenen Rechts?

<sup>19)</sup> In den erlaubten Anlofungs, und Ablofungs, Mitteln — darin liegt die große Macht ju regieren, für Fürsten welche diese Mittel zu gebrauchen wiffen. Dergleichen Gesege find eigentlich nur Rathe. Bir werden anderswo über diesen Gegenstand reden.

auch folche handlungen gebieten wollte, zu deren Forderung er nicht nur kein Recht hat, sondern die auch an und für sich nicht einmal erlaubt sind, wie z. B. Berbrechen auszuüben: so ist dies der einzige Fall wo man nicht gehorchen soll, ja nicht einmal gehorchen darf, denn hier geht das göttliche Gesez, die höhere Berbindlichkeit vor.

Belches sind nun aber die haupt-Classen der Fürstlichen Gesege? Selbige nach den Gegenständen einzutheilen worüber sie sich erstreten, ist unmöglich, weil diese Gegenstände unendlich senn können und in der That auch unendlich mannigfaltig sind. Die beste und zugleich in staatsrechtlicher Rüfsicht die lehrreichste Eintheilung ist diejenige nach den Personnen oder Menschen-Classen denen die Gesez gegeben sind, oder von denen sie befolgt werden müssen. In dieser Rüfsicht giebt es nur drenerlen Geseze: die ersten die ein Fürst sich selbst oder auch seinen Nachfolgern auslegt, die zwenten die er seinen Beamten und Dienern ertheilt, die dritten endlich die allen seinen Unterthanen oder nur einzelnen Classen derselben gegeben werden.

Man follte nicht glauben welche Menge von Gefezen schon unter jene erste Classe gehören, deren Rechtmäßigfeit am allerwenigsten bezweifelt werden kann. Wenn z. B. ein Fürst die Anzahl seiner Truppen oder Beamten aller Art festsezt, wenn er gewiße Bedingungen für ihre Anstellung und Beförderung vorschreibt, wenn er seinen Gerichten und anderen Stellen bestimmte Besugnisse einräumt, wenn er seine Ausgaben zum voraus regulirt, für einzelne Zweige derselben wie z. B. für die Armee, für Gebäude, für Pensionen, für seine eigene Hofbaltung n. f. w.

fahrlich eine gewiffe Gumme aussest, die Befoldung jebes Dienftes bestimmt u. f. w.: fo find das alles im Grunde nur Gefege die er fich felbft giebt, Marimen nach denen er handeln ju wollen fich erflärt, die er allein zu befolgen hat und welche im Grund die Unterthanen gar nichts angeben. Dabin geboren ferners die Succeffions. ober Erbfolgs-Ordnungen in Surftlichen Saufern, die fogenannten Saus- oder Familien-Gefeje, wodurch die Bormundschaft der minderjährigen Erben, die Epoche ihrer Majorennitat, die Alimentation oder die Appanages der nachgebornen Sohne und Tochter bestimmt werden u. f. w. Unter die nemliche Claffe find vorzüglich auch die fenerlichen Berfprechungen gu rechnen, welche die Konige bisweilen ben Rronungen, nach inneren Rriegen ober anderen außerordentlichen Gelegenheiten ihren Unterthanen burch offene Briefe ober fogenannte Chartres urfundlich auszustellen pflegen, durch welche fie fich gewöhnlich ju einigen, fich fonft nicht von felbft verftebenden, Pflichten verbinden und die unfer revolutionares Zeitalter Conftitutions - oder gun-Damental-Befege nennt, obgleich fie den Staat meder gründen noch constituiren, auch gar nicht so viel nügen als man glaubt, bennoch aber ftets unter die wichtigeren ju gablen find. Bon folden Gefegen nun ift es wohl teine Frage, daß jeder Fürft fie ju geben befugt ift; er difponirt bier offenbar nur über feine eigene Gach, fcbrantt feine eigene Frenheit ein, macht Bedingungen ben feinen Schenfungen, cedirt von feinem eigenen Recht, niemand wird badurch in bem feinigen beleidiget. gleichen Willens - Neußerungen über einzelne, fonft in der Willtühr des Fürften liegende, Gegenstände find aber bisweilen nothwendig, theils um die Gefchafte ju verminbern, 20) theils um Miffbrauchen, die fonft fcmet ju vermeiden maren, vorzubeugen, 21) theils auch wegen ibres Busammenhangs mit anderen Geschäften, die obne folchen vorber befannt gemachten Willen nicht beforget werben fonnten. 22) Indeffen ift nicht zu längnen, daß fie in manchen Staaten, jumal in unferem an der Befeg. macheren frant liegenden Beitalter, ju febr vervielfältiget werden und die Fürften fich badurch oft die Sande sum Guten binden. Gie haben das doppelte Infonvenient, daß der Rurft fich alsbann einerseits in manchen Rallen, mo eine Ausnahme nothig und nuglich mare, befchränft glaubt, und daß wenn er auch folche Musnab. men macht (wogu er allerdings befugt ift) 1. B. irgend moblverdienten Beamten eine Bulage bestimmt, eine Befotderung außer dem Range vornimmt, von eingelnen Bedingungen difpenfirt, in außerordentlichen Umftanden gewiffe Geschäfte von unteren Beborben an fich giebt u. f. w.: felbiges immer als eine Urt von gebaffiger Willführ erscheint, mabrend anderseits alle Boblthaten, die in Folge des einmal befannt gemachten Befeges gefcheben, von benjenigen die fie empfangen nicht mehr mit Dant anerkannt, fondern als bloge Schuldigfeit angeseben Bas dann diejenigen Gefeze betrifft, welche die Rürften nicht nur fich felbft, fondern gemiffermaffen auch

<sup>20)</sup> wie g. B. ben ber ben Berichten und anderen Stellen eins geraumten Competeng.

<sup>21)</sup> wie 3. B. ben der Unstellung und Beforderung ber Beamsten, ben Aussezung gewiffer Gelbfummen fur einzelne Gegenftande u. f. m.

<sup>22)</sup> Die Anjahl der Eruppen muß 3. B. bestimmt werden, wegen ibrem Zusammenhang mit dem Gold, der Vervflegung, der Unterfunft u. f. w.

ihren Nachfolgern geben, wie z. B. die Testamente, die Successions Berordnungen und die den verschiedenen Elassen des Bolks gegebenen Bersprechungen: so nehmen sie für die Nachfolger die Natur eines Bertrages an: denn wollen dieselben erben, so müssen sie auch die Bedingungen annehmen unter denen ihnen dieses Erb angeboten wird und der Erblasser kann ihnen nicht mehr Nechte überliesern als er selbst besas.

Die zwente Art von Gefegen find diejenigen welche ben Beamten und Dienern ju treuer und regelmäßiger Erfüllung ihrer Pflichten gegeben werden. Sieher geboren Die mannigfaltigen Borichriften und Berordnungen, Dienft-Suftruftionen und Reglemente die in allen Staaten die größte Babl der Befege ausmachen, 1. B. Die Berordnungen über die Bermaltung ber Domainen, Regalien und anderer Fürftlicher Unffalten und Unternehmungen, die Mung-, Poft-, Boll- und Straffen-Realemente, Diejenigen über die Erhebung, Bermaltung und Berrechnung der Fürftlichen Ginfunfte, Die famtlichen Militar - Reglemente fomobl für die innere Ginrichtung als für die öfonomische Bewirthschaftung ber Irmeen, die Defrete und Statuten über bie Organisation ber von dem Landesberren gestifteten Schulen, Afademien und anderen gemeinnuzigen Anftalten u. f. m. Dabin find namentlich auch die Gerichtsfagungen und Prozef. Ordnungen, wie auch die positiven Straf-Gefe ale au rechnen, welche, wie wir bald ausführlicher geigen wollen, eigentlich nicht ben Unterthanen, fondern ben Richtern gegeben werden und nur von diefen legteren pollzogen werden muffen. Ueberhaupt fo viel verschiede. ne Beamte und Diener es giebt, fo vielerlen Dienft-Swepter Mant. N

Inftruttionen und Reglemente laffen fich auch benfen. Dag nun ein Rurft ju ihrer Ertheilung berechtiget fen, verftebt fich wieder von felbft: benn feinen Beamten und Dienern wird er doch beliebige Borichriften geben durfen, in fo fern diefelben nichts enthalten mas boberen naturlichen Gefegen widerstreitet und auch in den geforderten Arbeiten das Maas der Menschlichkeit nicht überschritten wird. Die Diener eines Rurften find feine Gebulfen, fie' haben ibm in irgend einer Art von Gefchäften Sulfe und Unterflugung versprochen, also wird er mobl auch befugt fenn feinen Willen ju erklaren, worin und auf welche Beife er biefe Sulfteiftung verlangt. Er gebietet auch bier nur über feine eigene Sache, über Sandlungen bie er eigentlich felbft ju thun befugt mare, für welche er aber gu feiner Erleichterung Behülfen bestellet bat. Go nothig und nuglich nun auch bergleichen Dienft-Reglemente find, wenn fie im eigentlichen Ginn eine Urt von Infruttion, oder Unterricht bilden, der die moblmennende Redlichkeit leitet und oft auch das mittelmäßine Talent brauchbar macht, wenn fie übrigens im mabren Beift der Sache abgefaßt, fets auf den 3met berechnet, nicht allzubindend find und nicht zu peinlich jede einzelne Form vorschreiben oder jede nicht gebotene aus-Schlieffen wollen: fo ift auf der andern nicht ju laugnen; daß fie, jumal in unferen Tagen, oft gar ju febr vervielfältiget werden. Denn da bas Gefes in der Rolge febr oft nicht mehr auf Zeiten und Umftande paft, ba es obfolet und vergeffen wird, eben fo febr von denen die es gegeben haben als von denen die es befolgen follen; da Die nemlichen Mittel nicht immer jum Zwefe führen, eine borgeschriebene Form bisweilen nicht möglich und eine andere beffere bennoch nicht erlaubt fenn foll: fo mird

dadurch der treue Pflicht-Eifer, die beste Einsicht felbst, in unnöthige Fesseln geschlagen und das Gute selbst gebindert; auch die Redlichsten fallen in unwillführliche Bergehungen, die an und für sich keine wären, oder es entsteht eine Urt von knechtischem Aberglauben, nach welchem von ängstlichen Beamten, aus Furcht vor Misbilligung, die Sache der Form, der Geist dem Buchstaben aufgeopfert und dadurch der Dienst des Fürsten selbst, der Zwef aller solcher Geseze, vernachläßiget oder gefähredet wird.

Die dritte und legte Claffe von Gefegen find Diejenigen, welche ben Unterthanen felbft gegeben werden und entweder alle jufammen oder nur einzelne Claffen derfelben angeben. Auch gegen berfelben Rechtmäßigkeit ift nichts einzuwenden, wenn der Fürft daben inner ben Schranten des natürlichen Gefeges und feines Befugniffes bleibt, nicht Sandlungen erzwingt die an und für fich der Brivat - Frenheit überlaffen , feinen Rechten frembe, feinen Intereffen gleichgultig find, mithin auch hier entweder nur über eigene Sache gebietet ober andern gu ibrem Rechte Sulfe leiftet. Gleichwie aber dennoch das Befugniß zu dergleichen Gefegen etwas schwieriger berauleiten, wenigstens der Diffbrauch bier viel leichter und bäufiger als andersmo ift: fo find fie auch an und für fich Die unnöthigften und feltenften von allen. Im allgemeinen fann man richtig behaupten, daß je weniger folcher Befege in einem Lande vorbanden find, besto gerechter auch fein Fürft, befto freger und gluflicher bas Bolt fenn werde. Wo wenig positive Gefege eriffiren, ba berrichet bas natürliche Gefeg defto mehr, ba find die Bertrage defto beiliger, ba gelten verftandige Uebungen und

Bewohnheiten, und es ift beffer einzelne Diffrauche gu ftrafen, ale, wie unfer Zeitalter pflegt, megen jebem folthen ein neues Befeg ju machen, das dann auch ben Gebrauch hindert und gebenmal mehrere Difbranche veranlaffet. Dagegen ift allzuviele Beichränfung ber menichlichen Sandlungen nicht nur gehäffig, fondern auch zwetwidrig; jedes bindende pofitive Gefe; ift immerbin eine Berminderung ber Frenheit, und diejenigen die immer nach Gefegen fchrenen, fets über Luten oder Mangel an Befegen flagen, wiffen nicht mas fie wollen; fie verdienten mit ber Erfüllung ibres eigenen Buniches beftraft in werden. Berftändiger und gutmuthiger als diefe Pfeudo-Weifen, antwortete Ranfer Conrad benen die ihn um folde Gefeze befturmten: "Wenn fie nur nach Gefegen hungern, wolle er fie damit fchon erfattigen." 23) Auch pflegte ber große Baco ju fagen, es gebe feine argere Folter als die Folter ber (menschlichen) Gefete. Menge menschlicher Berordnungen, wenn fie auch an und für fich gut waren, (welches nicht immer der Rall ift) fest erftlich vielen vorangegangenen Migbrauch voraus, und zeugt alfo gar nicht ju Gunften ber Moralität eines Bolts, fie ift vielmehr der Beweis eines verdorbenen Buftandes 24) und feinesmegs ein Mittel gegen benfelben, fondern fie macht allemal das Hebel noch ärger. 25) Denn jedes neue den Unterthanen gegebene Befeg (befon-

<sup>23)</sup> Si modo leges esuritis, concedente Deo bene legibus vos satiabo. Wippo.

<sup>24)</sup> In corruptissima republica plurimæ leges. Tacitus.

<sup>25)</sup> Ubi enim juris Romani immensa copia in fora Germanire introduci coepit, lites quoque et multiplicari et in infinitum extendi coeperunt. Bæhmer jus publ. univ, pag 376.

ders wenn es nicht etwa viele andere abschafft, mithin eber eine Berminderung von Gefegen ift) veranlaffet nothwendig eine Menge von Streitigfeiten über feinen Ginn und feine Anmendbarfeit, von Widerhandlungen, von Interpretationen, Difpenfationen u. f. m., giebt baburch Die beste Gelegenheit ju mannigfaltigen Banterenen, wird. oft jum beguemen Defmantel willführlicher Ungerechtigfeit und allemal jum Fallftrif für die Redlichen, die gegen das natürliche Gefeg nicht fündigen, aber unwiffend und gutraulich gegen unbefannte Formen feblen. ift die Quelle diefer vielen Gefese gar nicht, fo lauter als man glaubt, fie flieffen nicht aus geiner Liebe ber Berechtigfeit, fondern aus einer übertriebenen Regierungsfucht, die oft eine Rrantbeit des Beiftes oft aber auch ein-Rebler des Bergens ift, und durch die neueren falfchen Doctrinen machtig begunftiget wird. Gie find die naturliche Rolge theils des menschenlichen Gigenduntels, der da glaubt allein Berftand ju baben und alles beffer als anbere ju miffen, theils der geheimen Serrschsucht, Die ihren Billen überall durchsegen und nicht nur für die Begenmart, fondern auch für tommende Beschlechter verbindlich machen will. Gleichwie man alfo unter befehlfüchtigen Brivat - Berfonen nicht am gluflichften lebt : fo bemeifet auch die Erfahrung, daß gerabe die beften und gerechteften Gurften am wenigften Gefege geben, alldiemeil ibre Vermebrung und Vervielfältigung bas Lofungs - Wort aller fubordinirten Defpoten und das Paradies aller berjenigen ift, welche die Chifane lieben eder daben ihren Bortbeil finden.

Allein mas werden dann auch den Unterthanen für Befeze gegeben? Ben weitem nicht fo viele als man glaubt.

Man pflegt darunter vorzüglich die Civil-Gefeze, die Eriminal-Gefeze und die sogenannten Polizen-Geseze und die sogenannten Polizen-Geseze urechnen, obgleich das erstere nur zum geringeren Theil, das zwente durchaus nicht wahr ift, und selbst die Polizen-Berordnungen meist nicht alle Unterthanen, sondern nur einzelne Elassen derselben angehen. Wir wollen von jeder Art dieser Geseze das nöthige benfügen, um so da mehr als auch über diesen Gegenstand die verkehrtesten Begriffe herrschen, und man daben neuerdings erkennen wird, welch subordinirten Werth dergleichen (vom Landesherren gegebene) Geseze haben, und wie besonders hier das Uebermaas zu vermeiden ist.

Die Civil-Gefege find bicjenigen, welche die Berbaltniffe und Sandfungen ber Privat - Perfonen unter einander betreffen, in fo fern fie nur als folche, und niche in ihrer Begiehung auf ben Fürften betrachtet merben; fiberhaupt nichts weiter als ein Innbegriff von Regeln theils über ben Innhalt, theils über die Form ber Privat-Bertrage. Denn die Gerichts- Sajungen und Progeß - Ordnungen, welche man dabin rechnet, find nicht eigentliche Civil - Befege, fondern Inftruftionen bie ber Fürft feinen Beamten, den bestellten Unterrichtern, ertheilt, worauf auch der Grund des Befugniffes ju dergleichen Borfchriften beruht. Goll nun aber ein Fürft auch eigentliche und zwar gleich formige Civil-Gefeje geben durfen? Bas geben ibn die Angelegenheiten, die rechtlichen Bestaungen und fregen Sandlungen der Unterthanen unter einander an? Was bat er darüber au befehlen? Mischt er fich bier nicht in fremde Cach, beleidiget fremdes Recht? Allerdings, wenn er nach den Doctrinen neuerer Cophiften, die Berhaltniffe und Beggungen der Menschen felbit schaffen und anordnen, Singbalt und Form aller Brivat - Bertrage vorfdreiben wollte. Die rechtlichen Berhältniffe und Beffgungen ber Menschen find Thatfachen die von der Natur gegeben find und bie tein Geseigeber, fein Richter ju schaffen, fondern. lediglich ju fennen bat. 26) Was einer fen ober nicht fen, was ihm gebore oder nicht gebore, bas ift nach Beweifen, nach Zeugniffen und Erwerbungs - Titeln, nicht aber nach willführlichen Landesberrlichen Gesegen zu beurthei-Der Innhalt der Brivat . Conventionen fann und foll (wenige meift überfluffige Befchrantungen abgerechnet). allerdings den Contrabenten überlaffen werden, und bie-Form berfelben ift großentheils gleichgültig, bangt ebenfalls von ihrer Billfubr ab: jeder wahlt die bequemfte, Diejenige die ibm leicht ju erfüllen möglich ift, fie fannbaber burchaus nicht überall die nehmliche fenn. Die Aursten geben auch wirklich nicht bergleichen Givil-Befege, und alle Berfuche wodurch einzelne derfelben fichin folche Regulirung aller Privat - Sandlungen mifchen. wollten, find nicht nur migglutt, fondern immerhin eine

<sup>26)</sup> Es ift nichts lacherlicher als unfere neuen Sophisten fagen guboren, der Staat- solle die Berbältniffe der Bürger untereinander bestimmen, die Nechte der Bürger nach Staatszwes ken austheilen, schaffen, anweisen u. s. w.: als ob irgend ein-Landesberr zu verordnen bätte, ob ich der Bruder meines Bruders, der Sohn meines Baters oder der Bater meines Sohns, der Släubiger meines Schuldners oder der Schuldner meines Släubigers senn solle; als ob es von seinen Defreten abhienge, ob mein Leben, mein Körper, mein Kleid, mein natürliches oder erwordenes Sigenthum mir gehören solle oder nicht. Welchem Fürsten ist je ein solch entsezlicher, ja wahnsinniger Despotismus in Sinn gestiegen? Ihn zu dacis zen, war unseren Aufflärern vorbehalten.

Beweis des Despotismus. 27) Die eigentlichen Civil-Gefeje find und bleiben die Bertrage und Bewohnheiten der Menschen unter einander, Urfunden, Erwerbungs-Titel, flillschweigend angenommene jum Geses gewordene Hebungen; fie find die Regel nach beren ber Richter in Civil. Sachen ju urtheilen bat, und alle die gepriefenen Codices muffen gulegt ben Richter vorzüglich und hauptfächlich doch nur auf diese verweisen. 28) Bas fie ju denfelben bingufegen ober bavon wegnehmen, mo fie 3. B. die Frenheit der Bertrage beschräufen, oder eingelne Formen ausschliefend vorschreiben, ift gerade nicht bas befte, fondern allemal mit Nachtheilen verbunden. Quich find die meiften fogenannten Civil - Gefezbücher nicht Fürftliche Berordnungen, fondern lediglich ein Aggregat pralter Gewohnheiten (Coutumiers), welche von einzelnen fleißigen Männern gelegenheitlich gesammelt, in Ordnung gebracht und gur Bequemlichfeit des Bublifums befannt gemacht worden, oder man bat bisweilen auch frem-De Gefeze (wie g. B. die Römischen) suppletorisch gur Richtschnur genommen, d. h. jur Hebung gemacht. 29) Wenn aber auch dergleichen Sammlungen bintenber der

<sup>27)</sup> S. mas Bohmer 1. c. S. 376. 380 20. von dem Römischen Rechte fagt; ferner oben T. I. S. 193. ff. und S. 207. über das Prenfische und Josephinische Civil: Gesesbuch. Won der Lyrannen des Code Napoleon mag ich hier nur nicht reden. Sie ift ein mabrer Greuel.

<sup>28)</sup> Bergl, T. I. G. 193. ben Anlag des Preugifchen Gefegbuchs.

<sup>29)</sup> Im alten Frankreich bestanden sie theils aus dem Römischen Recht, theils aus mehr als 280 herfommens Rechten; deßgleichen noch heut zu Tag in England. Im Königreich Jerusalem waren sie nichts anders als eine Sammlung von Gewohnbeiten. s. Wilke Gesch. der Kreuzzüge. I. 307. Eben so ist es fast in allen anderen Ländern.

Einficht und Sanction des Landesberren unterworfen werden: fo geschicht dieses nicht beswegen, damit ibr Innhalt für die Partenen verbindlich fen, als welches er ohnehin mare, fondern damit fie für die Richter Die geborige Berbindlichfeit baben, überhaupt einer großeren Antorität genießen und damit auch in diefelben nichts aufgenommen werde, wodurch die eigenen Landesberrlichen Rechte gefährdet werden fonnten, 30) Was man über diefe Sammlungen aus, fonft noch unter die Civil-Gefeze rechnet, besteht frenlich in Kürstlichen oder Landesberrlichen Berordnungen über die am bäufigften vor den Richter gelangenden Fälle, g. B. über die Inteffat-Erbschaften, die Tutelar-Angelegenheiten, die gerichtlichen Liquidationen, den Executions- Projeg ben Schuldbetreibungen u. f. w. Allein genau betrachtet find diefe Berordnungen doch nur Instructionen für die Richter, fie fcbreiben den Bartenen nichts vor und find baber nur fuppletorifch. 31) Denn die Erbgefege (meift auch nur von früheren Uebungen aufgezeichnet) gelten nicht fobald Testamente vorhanden find, beren Frenheit ehmals unbeschränft mar. Erblaffer und Bittmen fonnen felbft Bormunder verordnen oder ansprechen, niemand ift verboten fein Bermögen felbft ju liquidiren, mit Glaubigern in accordiren oder fich von Schuldnern anders als nach

<sup>30)</sup> Wie leicht gescheben fann und oft gescheben ift, g. B. in dem Preußischen Gesegbuch. S. T. I. p. 196 ff. Die Redaktoren von dergleichen Compilationen pflegen gern ibre fallchen Bes griffe über das Staatsrecht allenthalben einzumengen.

<sup>31)</sup> Sute Landesherrliche Civils Gefege follen überhaupt nur funs pletorifch fenn, wenn die Privat: Perfonen ihren Willen nicht felbft ausgedruft haben, daber es bier heißt: Bertrage geben über Gefege.

dem gefeglichen Excentions - Prozef bezahlen gu laffen; bie Gelbftbulfe inner ben Schranten ber Berechtigfeit und Möglichfeit, geht auch bier ber gerichtlichen Sulfe por. Uebrigens ift boch die Bervielfältigung folcher Fürftlichen Berordnungen, die Civil - oder Brivat - Angelegenbeiten betreffend, feineswegs anzurathen; meift wird fie nachtheilig, verfehlt ihren Zwef und artet in eine Enrannen aus, die um fo läftiger wird, da fie oft wiedertommt und den Menfchen in feinen täglichen Gefchäften plagt. Möglichste Frenheit mas die Materie oder ben Innbalt ber Bertrage fetbit betrifft und allgemeine Bewohnbeit, Landesherkommen in Abficht der Formen oder in Abficht beffen mas die Partenen nicht felbft bestimmt baben, ift und bleibet immer die befte Civil - Gefeggebung. Für bas natürliche Recht braucht man feine Gefeze ju geben; die find ohnehin vorhanden, befannt und von Gott in das Berg jedes Menfchen gegraben. Bas aber die positiven Bufaje ober die Formen betrifft, in welche jenes naturlide Recht frenlich eingefleidet werden muß: fo ergeben fich diefe von felbft durch lebungen, Gebrauche, durch den Willen derjenigen die irgend eine erlaubte Sandlung Thre Mannigfaltigfeit, über die unfer geiftloausüben. fes, fich felbft lauter Feffeln fcmiedendes Zeitalter bobnlächelt, ift gerade ber Spielraum rechtlicher Frenheit, der schönfte Beweis herrschender mabrer Gerechtigfeit. 32).

<sup>32)</sup> Allen Menichen ben Stoff und die form ihrer Ropf- und Jufis bedefung oder ihrer Schuffeln und Gerichte gleichformig vorzuschreiben, mare nicht lacherlicher noch bespotischer als zu gebieten, daß alle Schversprechungen, alle Schuld: Berpfliche tungen nur auf einerlen Art geschen sollen. Konnen etwa die Zeichen wechselseitiger Sinwilligung nicht verschieden senn? Sollen wir nur vor einem Notarius eine Schuld contrabiren,

Das alte herkommen, die allgemeine Landes. Nebung, welche sophistischer Hochmuth verachtet, hat jedoch in dieser Sinsicht ihren Grund immer tief in der Natur der Dinge und dem Bedürfniß der Menschen unter denen sie entstanden ist. 33) Ursprünglich vom Rath der Versändigsten eingegeben, nach und nach frenwillig angenommen, wäre sie nicht alt geworden, wenn man sie nicht gut erfunden hätte. Allemal den Umständen und Hülfsmitteln der Menschen angemessen, leicht zu vollziehen, mit der Muttermilch eingesogen, dem Kinde wie dem Greise bekannt, ist sie die freundlichste aller Gesezgebungen, gewöhnlich die beste Klugheit, und veranlasset die wenigsten Streitigkeiten. 34) Sobald hingegen ein

- 33) Berade wie die Bauart, die Nahrung und Rleidung, welche daber auch nicht willführlich abgeandert noch gleichformig vorgeschrieben werden fann.
- 94) Bie schön drüft sich darüber J. H. Boehmer aus: "Mores hujusmodi non scripti magis accommodati sunt ad genium populi, et ad illos statim a primo juventæ slore componuntur et formantur, cum leges scriptæ magis cavillationibus obnoxiæ sint, atque adeo tandem in monepolium eruditerum transeant, cum tamen singuli subditorum jus patrium scire deberent. Mores quoque subditos facilius ad obsequium alliciunt, quam leges latæ. It. Suidas: Consuetudo non est inventum hominis sed vitæ et temporis. At lex quidem similis est tyrannidi: terrore enim et vi cuncta conscit, consuetudo autem magis humanitate regit: ultro enim omnes eam absquo necessitate sequuntur. Jus publ. univ. p. 383.

nicht felbft fchreiben, nicht mundlich verforechen, nicht ben einem Kaufmann Waaren auf Eredit nehmen, nicht in einem Wirthsbaus ein Effen bestellen durfen: das find ja auch Schuld- Werpflichtungen.

Landesberrliches Befeg ber Ginfalt bes natürlichen Rechts positive Bufate benfügt, nimmt es jugleich ber rechtlichen Privat-Frenheit etwas hinweg; indem es eine Form von rechtlichen Sandlungen, 4. B. von Teftamenten, Erbs. Theilungen, Eb - Beriprechungen, Schuld-Contracten, fattischen Beweisen n. f w. geseglich vorschreibt, schließt es jugleich alle anderen aus, macht baburch die Ausübung des natürlichen Befugniffes den meiften fchwer, vielen fogar unmöglich, und bewirft bag ber von der geseglichen Körmlichkeit entblößte Act vor dem Richter ungultig wird, mithin bas naturliche Recht leibet und menschlicher Willführ aufgeopfert werden muß. Die Erfahrung ift fo voll von Benfpielen diefer Art, daß fie alle diejenigen betrüben muffen, deren Berg für mabre Berechtigfeit schlägt. Auch find bergleichen gedrufte ober gefchriebene Befege nie fo febr den Bedürfniffen und Bulfsmitteln jedes Orts angepaßt, nicht fo allgemein befannt, fie geben gulegt in das Monopolium weniger Rechtsgelehrten oder Gefegfundigen über, fo daß außer ihnen niemand mehr wiffen foll was recht ober unrecht, erlaubt oder unerlaubt fen, movon bann gerade bie größte Willführ, craffer Aberglaube an positive Autorität und Unglaube an das göttliche Recht die nothwendige Rolge ift. Auch veranlaffen diefe Gefeze die meiften Prozesse und Streitigfeiten; denn gerade die Formlichfeiten, die ewigen Formlichkeiten find das Reld ber Chifane, ber Defmantel Schrenender Ungerechtigfeit und der Fallftrif worin die barmlofe Redlichfeit fo leicht gefangen wird. Bon diefen positiven Civil - Befegen beift es mehr als von feinen andern: Ubi plurimæ leges ibi et lites et mores improbi. 39) "Biel Gefege, viel Begante, viel Recht,

<sup>35)</sup> Plato.

wenig gnte Werke" und es bleibt baber ewig mabr, daß eine vom Landesberren ausgehende Civil - Geseigebung nach der Natur der Sache nicht existiren soll, deswegen auch in den meisten Ländern nicht existirt, wenigstens durchaus unnöthig, meistentheils nachtheilig ift, und daß daber das Geschren nach Civil-Gesesbüchern ebenfalls unter die Kransheiten und Thorbeiten unseres Zeitalters gehört. 36)

Die Eriminal. ober Straf-Gefeje, von benen wir hier nur benläufig reden, weil diefe Grörterung anderswo den Zusammenhang ju febr unterbrochen batte, find nar Infraftionen für die beftellten Unterrichter, wie fie dem Willen des Rurften gemäß in Untersuchung und Bestrafung ber Berbrechen ju Werf geben follen; fie werden auch nicht von den Unterthanen, fondern von den Richtern und ihren Gehülfen vollzogen. Die Berbrechen find ichon an und für fich durch das natürliche jedermann befannte Gefeg verboten, man giebt nicht dem Dieben ein Befes daß er nicht ftehlen folle (als ob es fonft erlaubt ware) noch viel weniger daß wenn er fteble er fich diefer oder jener Strafe frenwillig gu unterwerfen babe: fondern man giebt bem Richter ein Befeg, er folle den Dieben fo oder anders ftrafen laffen, derfelbe mag nun wollen oder nicht. Woranf das Strafrecht berube? daß es nicht von den Unterthanen belegirt oder übertra-

<sup>36)</sup> Ueber biefe gange Materie verbienen vorzüglich nachgelesen ju werden: J. H. Boehmer jus publ. univ. bas ichone gte Capitel: De jure imperantium dirigendi actiones subditorum per leges. u. Schloffere treffliche Briefe über bie Preußische Gefeggebung 1789.

gen ift, fondern aus dem natürlichen Recht der Gelbffvertheidigung und der Sandhabung des naturlichen Befeges flieft, 37) daß es an und für fich in infinitum, b. b. bis gur vollendeten Sicherheit gegen fünftige Beleidigungen gebt, daß es noch jegt jedem Menschen gufommt, auch im fleinen von allen Menschen ausgeübt wird, und in boberem Grade nur wegen Mangel an Macht nicht von jedem ausgeübt werden fann oder auch aus Ruffichten der Klugheit und Menschlichkeit nicht immer und nicht in vollem Maage ansgeübt werden will; 38) das alles werden wir in dem Abschnitte von der Gerichtsbarfeit ausführlicher zeigen. Alfo wird ein Rurft, als der mächtigfte und unabhängige, der fich felbit belfen muß und feine höbere Sulfe findet, wohl auch befugt fenn Beleidigungen ju ftrafen, d. h. innere Feinde die feine oder feiner Unterthanen Rechte gewaltthätig angreifen, ju guchtigen und fich und die Seinigen fogar burch ibre Begräumung in Sicherheit ju fegen. Er hat auch diefes Recht nicht aus Uebertragung vom Bolt, fondern aus feiner Frenbeit von Gott oder der Natur felbft. Allein das natürliche Recht bestimmt nur, daß fur Rechts - Berlegungen geftraft werden darf und wo es nothig ift auch gestraft werden foll; aber es bestimmt nicht wie und von wem

<sup>37)</sup> Grotius de j. b. et p. L. II. Cap. 20. de poenis, Locke du gouvernement civil Ch. I. Cumberland de legg. nat. Ch. 1. S. 26. Patter et Achenvrall jus nat. haben biefes febr schon auseinander gesest. S. auch Sotting. gel. Angeigen 1793. St. 114. Aber alle mennen, es sey in der Folge übertragen worden und wollen nicht sehen, daß es noch beut zu Lag von jedem Menschen ausgeübt wird, so weit er es mit Sicherbeit thun kann.

<sup>38)</sup> Bergl. oben T. I. G, 414 - 425. von ber Gelbfthulfe.

Diefes gefcheben folle, noch vielmeniger, bag immer und in allen Fällen geftraft werden muffe. Das Straf. Mittel bingegen, Die Form der Strafe bleibt der Frenheit oder dem vernünftigen Urtheil besjenigen überlaffen, der in eigenem Ramen ju ftrafen befugt ift. Rann alfo ein Fürft felbft ftrafen oder auch nur die Strafe diftiren, fo bedarf er dagu feines Befeges; er ift fich felbft Gefes und hat die Auswahl des dem Rechtsverleger guaufligenden Hebels lediglich nach dem 3met der Strafe, (der viele Formen gulagt) nach den Umffanden ber That und des Thaters 39) abzumeffen, welches theils nach den Regeln der Klugheit, theils nach den Weboten der Menich. lichkeit geschieht. Daber fieht man auch in allen gandern, wo der Landesberr felbft die Eriminal-Ralle beurtheilt, feine positiven Straf - Gefeze und die Juftig wird deswegen nicht ichlechter, fondern vielleicht eber beffer verwaltet. Sat er aber megen der Größe des Gebiets oder wegen der Menge von anderen Geschäften Richter beftellt die in feinem Namen das Strafrecht ausüben, fann ober will er nicht alle Falle an fich zieben, fondern hat feinen Gerichten gewiffe Competengen eingeräumt: fo muß er ihnen auch feinen Willen befannt machen; wie fie an feinem Plag die Berbrechen abnlicher Art bestrafen follen,

<sup>39)</sup> Daß die Strafe vorzäglich nach dem Shater abgemessen werden musse und anch ben gleichen Vergebungen nicht ims mer gleich sevn könne, haben insonderheit bewiesen: Pufendorf de j. n. et g. L. VIII. c. z. S. 24. 25. Dr. Georg Jak. Friedr. Meister über den Einfluß des Stands der Verbrecher auf die Strafen, gegen Beccaria, Brissot, Servin etc. Göttingen 1784 u. Sh. Gottl. Smelin Grundsäge der Gesegebung über Verbrechen und Strafen, welcher Ko ebenfalls gegen die neueren Robe & Mennungen ertlärt.

und blos aus der Nothwendigfeit von dergleichen Borschriften ober Infruftionen find die positiven Straf-Gefege entftanden. Das Befugnif ju benfelben unterlicat alfo mobl feinem Zweifel; ob es aber auch möglich, gut und zwefmäßig fen, dergleichen vollständige, auch nur die mehreren Falle erichopfende Befegbucher gu entwerfen und fie dagu noch für den Richter bindend gu machen, fo daß von denfelben gar nicht abgewichen werden durfe: das ift eine Frage die ich nach meiner Uebergengung durchaus verneinend beantworten muß. brechen, es fen groß oder flein, ift eine vorfegliche Beleidigung fremden Rechts, die Uebertretung nicht eines positiven, fondern des naturlichen Rechts - Gefeges; die Strafe bingegen ift Buchtigung für begangenes, und Sicherheits - Mittel gegen jufunftiges Berbrechen; ein Hebel das dem Rechtsverleger jugefügt wird, auf daß er entweder nicht mehr ichaden fonne, oder (theils aus Befferung, theils aus Beforgniß vor ähnlichen Hebeln) Mun reicht gur richtigen nicht mehr schaden wolle. Renntnig eines einzelnen Fattums und feines Urbebers, fo wie jur Unwendung einer zwelmäßigen Strafe auch der mittelmäßige Berftand bin. Wer aber fann alle möglichen Berbrechen und Beleidigungen mit ihren ins Unendliche gebenden Arten und Abarten, Urfachen, Wirfungen und Gradationen vorberseben oder alle erdenflichen Strafen, d. h. alle Sicherungs., Befferungs. oder Abhaltungs - Mittel jum voraus bestimmen und bende gegen einander abmägen? Die Idee alle Rranfheiten und Gebrechlichkeiten welche bisber die Menschheit plagten oder fernerbin plagen fonnen, alle bereits entdeften oder noch zu entdefenden Seilungsmittel, mit ihren unendlich verschiedenen Formen und Gradationen, gefeglich jum

poraus ju bestimmen, und den Mergten ju befehlen, baß fie ohne Rutucht auf Umftande und die verschiedene Ratur ber franken Subjefte, fich ftreng an den Buchftaben des Gefeges balten, gleichbenannte Krantheiten ftets mit den nemlichen Araneven behandeln follen, feine veranberen, feine in einem anderen Behitel benbringen, feine Dofis, fie mag nun mirfen oder nicht, vergrößern ober verkleinern dürfen: mare nicht lächerlicher als ein folcher Criminal-Coder. Daben braucht der Berbrecher die Art ber Strafe gar nicht vorber ju miffen, als die ibm vielleicht gleichgültig senn oder deren er durch Borficht entgeben fonnte. Er bat bagu erftlich fein Recht, eben weil die Form und die Gradation der Strafe in der Willführ bes Strafenden fiebt, und es ift fogar aut, daß der Rechtsperleger in ungewiffer Furcht leben und mehr Itebel beforgen muffe als ibm vielleicht bintenber jugefügt werben. Wie unmöglich dergleichen Gefezbücher fenen, zeigt fich auch daraus, daß ihre Berfaffer fich gewöhnlich nur mit allgemeinen Claffen von Berbrechen oder Strafen berausgubelfen und mit Worten gleich ju machen fuchen was Die Natur ungleich gemacht bat. Die Erfahrung beweist, daß fie meiftentheils illusorisch find; fets enthalten fic viele Luten, deren Ausfüllung fo wie die Modififation und Gradation der einzelnen Strafen auf die einzelnen Bergebungen, dennoch dem Richter überlaffen werden wuß, wenn man nicht in die Ungereimtheit verfallen will, entweder die abscheulichsten Miffethaten ungefraft ju laffen, weil fie in dem positiven Gefes nicht vorbergefeben worden, oder ber Uebergengung und ber Gvidens jumider die unpaffendften Strafen anwenden ju muffen. Will man es Willführ beiffen, obne gedruftes noch geichriebenes Gefeg, blos nach der Ratur der Sache und Biventer Mand.

bem 3met ber Straf ein Urtheil andzufällen: fo icheint es mir noch viel größere Billführ und folge Anmaffung, aleichfam die Matur ber Dinge erschaffen, alle möglichen Ralle porberfeben, felbige jum voraus ju enticheiden und bennabe fo allwiffend als Gott felbft fenn zu wollen. Wenn ohne pofitives Gefes Brrthumer und Difbrauche moglich find, fo find fie mit demfelben noch viel eber moglich, benn biefes positive Befeg fann eben fo gut irren, aumal es auch von eines Menschen Willen berfommt; ja es muß nothwendig noch viel öfterer irren, weil es ent-Scheidet ohne die Thatfachen und ihre Berumffandungen su fennen: und da einmal Frrthumer das Loos der Menichbeit find, fo febe ich swiften dem Mangel und dem Dafenn von positiven Straf-Gefegen feinen anderen Unterfchied, als bag in ersterem Rall ber Richter amar feblen fann aber nicht muß, da bingegen in legterem er fehlen und ichlecht urtheilen muß, auch wenn er nicht Gleichwie Demnach in der Medicin aufmertfame Beobachtung der Natur und fluge Benugung früberer Ginnicht und Erfahrung Die beften Merate bilbet: fo ift es auch gang gewiß, daß genaue Renntnig ber That und bes Thaters, flete Rufficht auf ben 3met ber Strafe, reiner Bille und vernünftige Burathgiebung ber Belebrten vom Rache ober verftändiger Uebungen, viel beffere Urtheile bervorbringen als alle pontiven Gefegbucher es ie au thun vermogen.

Die lette Classe von Gesegn welche die Unterthanen verbinden oder wenigstens berühren, find die häufigen sogenannten Boligen-Gesege, welche man ehmals gewöhnlich mit dem Namen von Verordnungen bezeichnete und überhaupt die Beförderung der Ordnung, Si-

derheit, Gefundheit und Bequemlichfeit u. f. m. jur Ab. ficht haben. Go unbestimmt und nichts fagend an und für fich das Wort Polizen ift, fo leicht es auch, ohne Rachtheil der Gache, in der Wiffenschaft felbft entbehrt werden konnte: fo nehmen wir es doch bier in dem gewölnlichen Ginn für den Innbegriff von Dagregeln oder Berordnungen, die auf Berbutung ober möglichfte Abmenbung von Hebeln gielen, es mogen nun diefe Hebel burch die Frevel und Thorbeiten der Menschen oder burch Die Bufalle der Matur entfteben. Dergleichen Boligen-Berordnungen giebt im fleinen jeder Sausvater in feinem Saufe, jeder Privat-Berr, jede Stadt. oder Gemeinds-Obrigfeit in ihrem Begirt, fo weit nemlich die Macht oder Die Borficht eines jeden reicht; baber man auch von boberer und niederer Boligen gu reben pflegt. Alfo mird ein Rurft mobl auch ju abnlichen Berordnungen befugt fenn, in fo fern er baben feine fremden Rechte beleidigt , und wenn fie fur fein ganges Gebiet gelten follen: fo fann frenlich nur er allein fie geben. Sie find eber Wohlthaten, menschenfreundliche Borforgen und Sulfleiftungen als rechtliche Schuldiafeiten, daber es auch manche Staaten giebt, mo menig bergleichen Befege existiren ober blos burch Hebungen und Brivat - Anstalten erfest werden. Es gebort nicht in das Staatsrecht und ware eben fo überfluffig als unmöglich alle Gegenstände aufzugablen, mit benen fich die Bolizen befassen fann. Debnt fie fich ja, nach unferen neueren Schriftstellern, nicht nur über offentliche und Brivat-Sicherheit, allgemeine Gefundheit, fondern auch über die Fortvflanzung bes Menschen . Beschlechts, über Schwangere und Gebährende, über bie Rinderzucht, über Nahrung, Wohnung, Rleidung ber Menichen u. f. w. aus. Man fann barüber in unferem

polizenprablenden Zeitalter, bas aber besmegen weber frener noch glüflicher noch menschenfreundlicher als anbere ift, bandereiche Werte lefen, und Sammlungen von Polizen - Befegen unter beren Laft der Erdboden feufgen mochte. 40) Heberhaupt fo viele Hebel es giebt die ben Menschen droben, fo viele Gegenstände der Bolizen laffen fich auch benfen. Go wohlthätig, schon und nuglich aber Dergleichen gefellige Fürforgen fenn mogen, wenn fie inner geborigen Schranfen bleiben, b. b. vor allem ber Gerechtigfeit untergeordnet find, mehr rathen als erzwingen und nicht felbft Bofes thun um angeblich Gutes zu bemirfen : fo lagt fich auf der anderen Seite nicht läugnen, daß von denfelben ein großer Difbrauch gemacht werden fann, auch (jumal feit den neueren Staats-Suftemen) wirtlich gemacht wird; daß fie nur ju oft in eine peinliche zweflofe Befchrantung ber Frenbeit und bes Eigenthums ausarten, und indem fie alle Augenblife unter dem Bormand möglichen Schadens oder Migbrauchs erlaubte Sandlungen verbieten und läftige Beschwerden gebieten, das Hebel mas fie dadurch verurfachen oft viel größer wird als dasjenige mas fie abwenden follten. Daber erflart es fich auch, daß gerade die frenften Bolfer überhaupt die Polizen nicht lieben, ober fie nur in befchränftem Maas unter anderen Namen tennen, daß von herrschfüchtigen Regierungen der größte Defpotismus ftets

<sup>40)</sup> Man febe barüber 3. B. von Berg handbuch bes beutschen Polizenrechts. Gottingen 1801, 1802 3. B. g. und Beber spftemat. Handbuch ber Staatswirtbichaft T. I. Berlin 1804, wo auch die ganze Litteratur unserer gepriesenen Polizen zu finden ift. In lesterem Werfe füllt blos die Inhalts-Anzeige der durch die Volizen zu verhindernden Nebel 18 angerft eng gedrufte Seiten.

unter dem Bormand der Polizen ausgeübt und befconiget wird.

Man fiebt aus biefer gangen Entwiffung, bag gerade Diejenigen Gefeje welche Die Unterthanen angeben ober berühren, die unnöthiaften von allen find. Dag übrigens alle positiven Gefeje denjenigen denen fie gegeben find befannt gemacht werden muffen, wenn fie für diefelben verbindlich fenn follen, verfteht fich von felbit. licher Wille läßt fich nicht immer vorberfeben, man ift ibm also auch nicht zu geborchen schuldig bevor er gegusfert worden ift, und bierin liegt auch der Grund warum bergleichen Gefeze nicht rufmirtend fenn follen. Die Formen der Befanntmachung find an und für fich aleichgültig, wofern fie nur ihren Zwef erreichen, Allein gerade die Schwierigfeit Gefete, welche nicht die Beamten, fondern das Bolf angeben, allen Ginwohnern eines Landes befannt zu machen und in feter Erinnerung zu erhalten, ift nebenber ein neuer Beweis wie fvarfam und qurufbaltend man mit bergleichen Gefegen fenn follte. awischen fann aus der Nothwendigfeit fener Rundmachung gar nicht gefolgert werden, daß befmegen alles erlaubt fen, mas durch fein positives Befes verbothen worden ift. Diefe Regel gilt nur von folchen Sandlungen die an und für fich nicht unrechtmäßig find und deren Berbot alfo nicht vorausgesehen werden fann; allein das natürliche Befes niemand zu beleidigen, geht allen menschlichen Befegen por, es ift jedem Menschen angebobren, ins Berg geichrieben, eben badurch in allen Sprachen, allen Altern und Ständen fund gemacht, es bedarf mithin feiner befonderen Bublifation. 41) Eben fo falfch und ungereimt

<sup>41)</sup> Much fogar Dobbes fagt: Leges naturales publicatione,

ift eine abnliche Behauptung , baf jedes Befeg allgemein fenn und alle Unterthanen gleich angeben ober für alle aleich formig fenn folle. Auch diefes ift nur ben natürlichen Befeg ber Sall, nur biefes ift allgemein, verpflichtet jeden ohne Unterfchied, nur vor ihm find alle Menschen gleich. 42) Allgemeine menschliche Geseze bingeaen find allemal befvotisch und bas größte Unglut eines Staats. 43) Das Befeg eines Fürften ift nichts weiter als ein Ausdrut feines rechtmäßigen Willens, ein Mittel gu einem gemiffen 3met, und es verfteht fich alfo von felbft, daß der Wille nur diejenigen angeht denen er geäußert wird, das Mittel megfallen muß, da wo es nicht nöthig ift ober nicht paft ober wo es gar dem Zwefe ichablich mare. Gollen etwa Goldaten und Beiftliche, als folche, ben nemlichen Gefegen unterworfen fenn, Borfchriften welche nur den Beamten und Dienern gegeben find, auch Die Unterthanen angeben, eine Birthen - und Apothefer-Drbnung auch diejenigen verpflichten die weder Wirthen noch Apothefer find u. f. w.? Gelbft das ift nicht einmal nöthig, daß das nemliche, für den nemlichen Begenftand gegebene Gefes in allen Theilen des Fürflichen Bebiets gleich gelten folle; denn mas an dem einen Orte nöthig, nüglich und möglich ift, bas fann an dem anderen durchaus unnug, schadlich, ja fogar unmöglich fenn. Bon den Civil - Befegen baben mir bereits oben bemie-

proclamatione, promulgatione non indigent Leviath. c. 26.. f. auch Putter und Achenrall proleg. ad jus nat. §. 66.

<sup>42)</sup> Bergl. mas oben T. I. S. 183. ff. ben Anlag der Rusischen : Inftruftion fur ein neues Gefejbuch gefagt worden ift.

<sup>43)</sup> Bergl. Mofers patriot. Phantafien II. 15. und Schloffers Briefe über Gefegebung pag, 20.

fen, daß ihre Bleichförmigfeit gerade die größte Enrannen mare, weil durchaus nicht überall die nemlichen Formen für Bertrage ober rechtliche Sandlungen anwendbar find; ben Eriminal - oder Straf - Befegen (wenn fie je eriffiren) wird doch niemand laugnen fonnen, bag wenn in gemiffen Gegenden gemiffe Hebel oder Berbrechen mehr als anderswo eingewurzelt find, auch ju ihrer Ausrottung andere oder ftrengere Mittel erfordert werden , und was endlich die Polizen - Befeze betrifft die nur auf Berhinderung von Uebeln gielen: fo verftebt fich von felbft, daß da mo diefe Uebel obnebin nicht eintreten fonnen, auch das Gefes nicht nothig ift, mithin auch gar nicht publicirt ju merden braucht. Endlich ift ebenfalls nicht richtig, daß von menschlichen Gefegen gar feine Musnabme gemacht werden, der Landesherr felbft, als Urbeber des Gefeges, bavon nicht difvenfiren durfe: movon wir jest in einem befonderen Capitel reben wollen.

# Dren und drenfigstes Capitel. Fortsezung.

## 7° Ausnahmen von Gesegen, Privilegien und Gnaden.

- 1. Das Befugnif dagu berubet auf der Frenheit feinen Billen gu anderen, in fo fern dadurch fein fremdes Recht beleidigt wird.
- II. Ein Furft iff gwar nicht über bie naturlichen, noch über freme be nicht von ibm egegebene Gefege, wohl aber über feine eigenen.
- III. Allgemeine Regel jur Ertheilung von Difpensationen und Privilegien. Gie find erlaubt und moralisch geboten, in allen Fallen mo der Grund des Gesess aufbort.
- IV. Amvendung diefer Regel a) auf Gefeze die ein Furft fich felbk auflegt, b) auf folche die er feinen Beamten ertheilt, besonders auf Straf: Gefeze oder Begnadigungen, c) auf Civils und Polizen: Gefeze.
- V. Widerlegung ber Ginmurfe.

Sleichwie jedes Landesherrliche Geses nur eine verbindliche Willens-Acuserung des Fürsten ift, aus seinem Befugnisse fließt und durch dasselbe beschränft wird: 1) so fann er auch die von ihm gegebenen Geseze nicht nur wieder ausheben und abänderen, sondern auch, während sie bestehen, davon einzelne Ausnahmen machen: und solche Dispensationen sind für denjenigen den sie begünstigen ein Privlegium oder eine Gnade, gleichwie man

<sup>1)</sup> G. oben 183 ff.

fiberhaupt jede Wohlthat die man nicht zu ertheilen fchul-Dig ift, eine Gnade ju nennen pflegt. Gin Fürft ift gleich iedem anderen Menfchen befugt von feinem Recht ju cediren, in Dingen die von feiner Billfubr abhangen, einzelne Unterthanen vor ben anderen ju begunftigen, 2) überhaupt feinen Willen ju anderen, in fo fern er dadurch teine fremden Rechte beleidiget, und auf Diefer feiner Frenheit beruht fomobl das Recht Brivilegien ju ertheilen als auch die Schrante feiner Ausübung. Man fann bieraus auch die viel bestrittene Frage beurtheilen, ob ein Gurft über die Gefege fen oder nicht? 3 eine Frage die wegen der Zwendentigfeit des Worts Gefes unbedingt weder mit Sa noch mit Rein beantwortet merben fann, weil man daben theils die göttlichen Gefege mit den menschlichen verwechselt, theils auch zwischen den Testeren nicht geborig unterscheibet. Go viel verfieht fich frenlich von felbit, daß ein Fürft nicht über die gottlichen (natürlichen) Befege ift, 4) weder über die Befege ber außeren Natur noch über die Gefeze der Bflicht; fie find nicht von ibm, fondern von boberer Macht und Beisheit gegeben. Er ift auch nicht über bie Frenbeiten, Berträge, Statuten und Gewohnheiten anderer Menfchen, welche man bisweilen auch Befege ju nennen pflegt: fie find ebenfalls nicht von ihm gegeben, mithin nicht feiner Willführ unterworfen; er hat fie gwar perfonlich

a) Nam circa ea quæ nemini perfecte deheo, liberalis sane magis adversus unum quam alterum esse mihi licet. Pufendorf.

<sup>3)</sup> Bergl. darüber Pufenderf j. n. et g. Lib. VII. Cap. VI. S. 5.

<sup>4)</sup> G. oben Cap. XXVII.

nicht ju vollziehen, aber er foll ihre Beobachtung ichuzen, begunftigen und in vortommenden Rallen nach benfelben urtheilen, 5) nicht weil diefe Befege ibm gegeben find, fondern weil burch diefelben erworbene Rechte ber Brivat-Perfonen begründet werden, deren Beleidigung ichon eine Berlegung des naturlichen Gefeges mare. gen ift ein Fürft allerdings über die von ibm felbft gegebenen Befeje, weil er feinen Willen ben veranderten 3wefen und Umftanden anderen fann, und in diefem Ginn ift die alte Regel mahr: "princeps legibus solutus." 6) Ueber natürliche Befege fich binmegfegen oder Davon difpenfiren ju wollen, ift Bermeffenheit, Gott-Tofigfeit; Privatgefege, Urfunden und Bertrage nichts au achten, tift Defpotismus, Ungerechtigfeit, folglich abermal dem natürlichen Gefes sumider; die Difpenfation von eigenen Gefegen bingegen, ift nicht nur er-

<sup>5)</sup> In diesem Sinn werden j. B. die Rönige von England bem ihrer Rrönung gefragt: "Te plait il de faire observer ainviolablement et de protéger et maintenir nos loix justes et nos bonnes constitutions." Sidney Discours concerning governements. T. III. cap. 17. hierunter werden, nach dem gangen Zusammenhang, nur Civil: Geseze und Gewohnheiten verstanden, die nicht von den Rönigen gegebem sind.

<sup>6)</sup> Schon bat dieses unter anderen Rubolf von Sabspurg, ausgedruft: Romani moderator imperii observantia legis solutus, legum civilium nexibus, quia legum conditor, non constringitur. Nos, licet in excellenti speculo regiæ dignitatis et super leges et jura simus positi; legis tamen naturæ præseptis imperio, caput nostrum sincere submittimus. Mullet Schw. Gesch. I. 596. Die damaligen Cansleven wußten mit mehr Wurde ju schreiben als die beutigen.

faubt, fondern oft Liebe, Boblthat, mabre Menfchlich-

Bie soll aber das Recht Privilegien und Gnaden zu ertheilen ausgeübt werden, ohne in regellose Willführ und unbillige Begünstigung auszuarten, ohne mit ewigem Schwanken alles unsicher zu machen und ieden Augenbilk der Urheber und Umstürzer seiner eigenen Gesez zu senn? Darüber giebt wieder das natürliche Gesez die wahre und einzige Regel. Die Dispensation von jedem meuschlichen positiven Gesez ist nicht nur erlaubt, sondern sogar durch die moralische Pflicht geboten, in allen Fällen wo der Grund des Gesezes aufhört, wo es seinem 3 wet widerspricht, und mit einem Wort dem höheren natürlichen Gesez der Gerechtigkeit und Liebe weichen muß. 7) Wenige Benspiele aus jeder Art von Gesezen hergenommen, werden dieses klar machen. Bon denjenigen Gesezen welche ein Fürst im Grunde nur sich selbst

<sup>7)</sup> Neber diese Materie scheint mir die Romisch catholische Kirche stets die beste Theorie aufgestellt und befolget zu baben. Von allen positiven Kirchen, Geboten ohne Ausnahme kann das Oberbaupt der Kirche dispensiven, sobald es zum besten der Religion und der Kirche dispensiven, sobald es zum besten der Religion und der Kirche, als des göttlichen Geseses selbst, geschieht. Es sinden sich barüber in dem wenig gelesenen, aber lebrreichen und grundlichen Buch des Abt Harruel de l'autorité du pape dans les matières religieuses. 1803-herrliche Stellen, besonders T. II. 602 und 753. Auch die unlängst besannt gewordene Correspondenz des Pabstes Pius VII. mit der gewesenen Bonapartischen Regierung und die Hirenbriese des ersteren an die französischen Bischöffe, wo er ihnen unter gewissen Bedingungen und Vorbebälten ein Dispensations Recht einraumt, sind in dieser hinsicht außers stedentlich merswürdig.

giebt, 8) verftebt fich, daß die beliebigen Ausnahmen in feiner fregen Billführ fteben, weil er baburch niemand in dem feinigen beleidiget. 9) Gollte er mithin g. B., feinen bestehenden Berordnungen jumider, in einzelnen aufferordentlichen Fällen, ma das Befte feines Dienftes, bie Belohnung von Engenden oder auch die Regeln der Menschlichkeit es nothwendig erfordern, ein neues Amt errichten, Fremde anftellen, eine Beforderung außer bem Range vornehmen, einzelnen Beamten Befoldungs - Bulagen bestimmen, Benfionen außer der Form ober über bas gewöhnliche Maas ertheilen u. f. w., fo bat fich barüber niemand zu beflagen, weil jene Berordnungen nur allein ben Fürften verpflichteten und badurch niemand ein eigenes Recht erworben bat. Seine Beamten und Diener fann der Fürft ebenfalls von irgend einer fonft vorgeschriebenen Bflicht difpenfiren, fobald er es für feinen Dienft nothwendig findet oder fonft dagu in den Beboten der Klugbeit und Menschlichfeit einen binreichenden Beweggrund bat. Dergleichen Inftruftionen und Dienft - Reglemente fchreiben oft fo geringfügige Dinge und gleichgültige Formen vor, daß ihre Erfüllung bisweilen unmöglich ift oder bem 3met des Dienfts offenbar schadlich mare. In allen folden Fällen ift Difpensation nothwendig. Oder foll bann. alle Liebe aus dem Berband gwischen Berr und Diener verschwinden? wollen unfere neuen Rechtsgelehrten , daß Die Fürften auch wegen Alter, Rrantheit, Gebrechlichfeit. oder jur Beforgung dringender Privat. Gefchäfte u. f. w. feinem Beamten mehr ein zeitliches Urland ertheilen, feinem irgend eine Erleichterung geftatten, die Babl der

<sup>8)</sup> G. oben G. 190 - 193.

<sup>9)</sup> conf. Pufendorf j. n. et g. Lib. I. cap. 6. S. 7.

Arbeits - Stunden verminderen, feinem Rechnungsgeber etwa ben Termin jur Ablag feiner Rechnung verlangeren, feinem Schuldner etwas nachseben, niemand und in feinem Fall von Boft - oder Bollgebühren follen befrepen durfen u. f. m. denn das find auch Brivilegien, Difvenfation von bestehenden Befegen. Und da mir mit Grund felbit die Eriminal- oder Straf-Gefege nur unter Die Dienft = Inftruftionen (für Die Richter) gerechnet baben: fo ift bier ju bemerten, daß auch die Ausnahm von folden Gefegen oder die fogenannten Begnadigungen nicht nur rechtmäßig, fondern unter Umffanden fogar von der Billigfeit geboten fenn fonnen. Gin jeder Menich , wer immer in eigenem Ramen ftraft , ift ja befugt eine Schuld nachzulaffen, eine erlittene Beleidigung au vergeiben, fich mit minderer oder gar feiner Benugthuung ju begnugen : warum follte es ein Rurft nicht thun burfen? Der Berbrecher bat amar die Strafe verschulbet, aber ber Beleidigte ift nicht ichuldig die Strafe mirt. lich ju forderen; man bat das Recht ihn ju ftrafen, aber man ift nicht immer verpflichtet Diefes Recht auszuüben oder gerade fo und nicht anders auszuüben. In allen Berbrechen alfo die gegen den Fürsten und feine Rechte ausgeübt merben, bat es feine Schwierigfeit, bag er bie Strafe milbern ober nachlaffen fann, und Diefe Beanadigung ift die edelste von allen in so fern dadurch nicht Die Sicherheit des gangen Bolks gefährdet wird, als in welchem Kall fie eine Ungerechtigfeit gegen bas lextere mare. In Brivat - Berbrechen, d. h. ben folchen Belei-Digungen die gegen andere Menschen verübt werden ift der Fürft in feinem Begnadigungs - Recht billiger Beife fcon weit mehr beschränft; denn da bat er die Rachung des Bofen an Plag von anderen übernommen und man fann

in diefer Rutficht mit Recht behaupten, bag bie Rurfien su ftrafen ichuldig fenen, indem fonft jeder die Gelbitrache in vollem Maake ausüben murde und die Straflofigfeit der Verbrecher allerdings in eine Beleidigung der Unschulbigen und Rechtschaffenen ausgrtet, 10) Das Begnabigungs - Recht foll frenlich nicht regellos, fondern nur mit vieler Bebutsamfeit ausgeübt werden. Wir wollen ber falfchen Barmbergigfeit nicht bas Wort reben, die nur Milde ju Gunften aller Miffethater prediget und eine mabre Graufamfeit gegen die Rechtschaffenen ift. Allein baraus, daß überhaupt die Berbrechen, fünftiger Gicherbeit megen, geftraft merden follen: folget nicht, daß fie gerade fo und nicht anders gestraft werden dürfen, noch daß in allen Källen nothwendig gestraft werden muffe. Eriftirt auch ein positives Straf-Befet, fo ift der Gurft, welcher folches gegeben bat, über daffelbe; er fanu folches aufbeben, mithin auch in einzelnen Gallen milderen ober bavon difpenfiren, und wenn daber das Befet, in Bergleichung mit den Umftanden der Thatfache, oder unvaffend ift, wenn aus Unwiffenheit oder ohne bofen Billen gefehlt worden, wenn der Beleidigte befriediget, ber Schuldige bereits gebeffert und Wiederholung feiner bofen That nicht ju befürchten ift, wenn durch feine Erbaltung niemand Gefahr leidet, fondern vielmehr ein größerer Bortheil erzielt werden fann, wenn mit einem Bort, um alle Begnadigungs - Grunde in eine einzige Regel gufammengufaffen, der Grund des Straf. Gefeges aufbort, die Strafe felbit unnug oder gar fchab.

no) Leaitas erga nebuloues et fures auget et alit inter homines malitiam. Julianus. An nescit ille qui serpenti facit misericordiam, se mortalibus injuriam facere. Sadus Rosar. c. 8.

lich wird: fo ift der Fürst allerdings befugt und fogar moralisch verpflichtet, die gesegliche Strafe zu mildern oder ganz nachzulassen und ben Berükschtigung dieser Regel wird nie ein Migbrauch der Begnadigungen zu befürchten seyn. 11)

Ben den Civil-Gesezen welche die Rechte und Berhältnisse der Privat-Personen unter einander begründen, die Form der Berträge bestimmen u. f. w. sind die Ausnahmen schon viel schwieriger und bedenklicher. Bon Brief und Siegel, von Urfunden und Berträgen oder von den daherigen Berpstichtungen, darf frentich auch der Landesberr nicht dispensiren, weil diese Geseze nicht von ihm gegeben sind und weil dadurch die eine Parten in ihrem Recht beleidiget würde, welches gegen das natürliche Gesez anstößt. Söchstens kann er solchen Conventionen, die

<sup>11)</sup> Heber bas Begngdigungs : Recht im allgemeinen f. Grotius i. b. et p. L. II. cap. 20. de poenis S. 21 - 27. dorf j. n. et g. L. VIII. c. 3. S. 15 et 17. febr grundlich gegen die Cophiftereven der Stoifer, melde unter bem Bors mand, daß jedem das Seinige gebubre, bereits alle Begnadi. gung verwerfen wollten. Boehmer jus publ. univ. p. 534. q. et 537. d. Scheibemantel Staats : Recht I. 232. Duiftory peinf. Recht I. S. 12 et 98. II. S. 848. u. f. m. Es fen mir erlaubt ju bemerten, daß ich Die befte Theorie aller Begnadigung in der Beil. Schrift aufgeftellt finde. Die Bergleichung der baufigen Stellen in welchen die Lugend der Barmbergigfeit, ber Bergeibung u. f. m. empfoblen wird, ift außerordentlich merfmurdig; faft allemal mird bie Regel ihrer Ausabung, die nothwendige Bedingung derfelben, bengefügt. Die ftartften und grundlichften Stellen aber, gang auf richter. liche Berbaltniffe anmendbar, find die von Ejebiel XXXIII. v. 12 - 16. u. XVIII. v. 21 - 24. welche nachgelefen ju merben perdienen.

ibm offenbar unbillig, lieblos oder gemeinschädlich porfommen, feinen Schus verfagen, welches awar ihre Gultigfeit an und für fich nicht aufhebt, doch aber ihre Schlieffung und Ausführung erschwert. 12) In fo fern man aber unter Civil - Gefegen auch die von ben Rurften gegebenen Gerichts. Sazungen, Prozeß. Ordnungen und andere suppletorische Regulative verfieht, welche meift nur gemiffe Formlichkeiten für die Gultigfeit von rechtlichen Sandlungen bestimmen: fo laffen fich allerdings baufige Ralle denfen, wo der Beift der Gerechtigfeit erlaubt, ja fogar gebietet, auch von dergleichen Befegen, jedoch mit Bebutsamfeit, Dispensation ju ertheilen oder einzelne Ausnahmen zu machen, mas aber frenlich nur von dem Landesberrn als Urbeber des Gefeges und nie von dem bestellten Unterrichter geschehen darf. Go merden ja befanntermaffen den Goldaten im Reld Privilegien ertheilt, nach welchen ihre Testamente weit wenigern Formen als die anderer Menschen unterworfen find, weil fie fonft das Testirungs - Recht gar nicht ausüben fonnten. Itnd warum follte nicht in außerordentlichen Fällen auch ein einzelnes Testament, eine Chversprechung, eine Seprath u.f. m. gultig erfennt werden fonnen, wenn die Erfullung der gewöhnlichen Form unmöglich mar, fonft aber die Authenticität des Willens oder die wechselseitige Hebereinfunft der Bartenen binlanglich ermicfen ift? Befest es fen überbaupt vorgeschrieben, die Abstammung oder das Alter eines Menfchen folle durch einen Taufschein bewiesen merben (ein Umftand wovon oft fein ganges Blut abbangen fann) wird man von einem folchen Befeg nicht difpenfiren

<sup>12)</sup> Diefes wird ben dem Abidnitt ber Gerichtebarfeit mehr entwifelt und mit intereffanten Benfpielen illuftrirt werden.

durfen, wenn die Geburt in einem Lande erfolget ift, wo feine Saufregifter geführt werden oder wo fie durch Unglutsfälle verbrannt und ju Brund gegangen find, die Thatfache felbft aber durch andere Mittel, als da find Bengniffe, Ginschreibung in Familienbucher, früher abgelegte Proben u. f. w. außer Zweifel gefest werden fann. Ift nicht jeder Rachlag einer zwenten oder britten Chverfündigung, jede Emancipation eines Minorennen eine Difpenfation von Civil . Gefegen? mas bindert die erfteren gu gestatten, wenn die Partenen notorifch befannt find, die schnelle Schlieffung der Senrath aber ihnen bochft wichtig ift? und warum foll die legtere nicht gefcheben durfen, wenn die Berftandes - Reifheit des Pupillen offenbar ift und bon der gefeglichen Frenheit fein ganges Gluf abbanat? ber Begunftigungen für einzelne Gubftitutionen, Majorate u. f. w. nur nicht gu ermähnen, melche zwar nach meiner Heberzengung gar mobl-allgemein erlaubt fenn fonnten, die aber ebenfalls eine Ausnahm von Civil . Gefegen, eine Difpenfation von positiven Befchränfungen der Testirungs - Frenheit find. Durch folde und ahnliche Difpenfationen wird niemand in dem Geinigen beleidiget, fie belfen vielmehr den Menfchen gut bem Ihrigen, mithin muffen fie auch erlaubt fenn: und bas einzige Mittel fie ju verhinderen, ift menig positive Civil-Gefeze gu machen, die Frenheit nicht ohne Roth au beschränten, fondern es ben bem natürlichen Recht und vernünftigen Hebungen bewenden ju laffen, moben bann gar feine Difpenfationen nöthig find.

M

t.

ğ

Was endlich die fogenannten Polizen-Gefeze betrift: fo haben diefelben meift nur einen fo bedingten und fubordinirten Endzwef, daß die Ausnahmen von deufelben Diegene Band.

unbedenflicher als alle anderen gestattet werden fonnen. Gie verbieten gewöhnlicher Beise nicht Sandlungen Die an und für fich unrechtmäßig oder schädlich find, fondern nur folche die, wenn fie allgemein gestattet maren, leicht schädlich werden fonnten. In allen Fällen alfo, wo diefe Schädlichkeit nicht eintritt, wo der Grund des Gefeges aufhört, erfordert die Billigfeit von denfelben Musnahmen ju machen und die natürliche Frenheit wieber herzustellen. Go fann g. B. in außerordentlichen Umftanden das Eragen gemiffer Baffen verboten merden, aber warum follte man fie einzelnen nicht geftatten, welche bavon feinen Migbrauch machen, benen fie zu eigenem und fogar ju fremdem Schuze nothig find? Go ift gewöhnlich Die Raad nicht allgemein und nicht zu jeder Zeit erlaubt, weil Beleidigung des Eigenthums, Müßiggang und öffentliche Unficherheit davon die nothwendige Folge maren; aber es wurde ungereimt, ja noch viel ichablicher fenn fie niemanden ju gestatten , mithin Menschen und Gigenthum gulegt den milben Thieren Breis ju geben. es ein febr fluges Polizen - Befeg, welches den Rauf und Berfauf von Argnenen, besonders aber von Gift nicht unbedingt jedermann gestattet, weil absichtliche und unabnichtliche Bergiftungen , Quaffalberenen und Hebel aller Art daraus nothwendig entsteben wurden. Allein ba die Argnenen dennoch nothwendig find, da felbft das Gift, mit Gorgfalt angewendet, ein gutes Seilmittel und ju manchem Bebrauche nöthig ift: fo muffen einzelne befannte geprüfte Personen nothwendig von foldem Befes dispensirt, oder mas das nemliche ift die Frenheit ausfchlieffend nur denen gestattet merden, melde davon feinen Migbrauch machen. 13) Gleiche Bewandnif bat es

<sup>13)</sup> Daber 1. B. die patentirten Mergte, Die privilegirten Apos

mit dem öffentlichen Lebren der Wiffenschaften, welches man mit Recht nicht jedermann, und die Berbreitung von irreligiofen, rebellifchen, lugnerifchen Buchern gar nicht erlaubt. Aber es murde amefmidrig fenn, von folthem Gefes gar feine Ausnahme ju machen und i. B. verbotne Bücher auch rechtschaffenen gelehrten Berfonen nicht ju gestatten, benen ber Grrthum nicht schadet weil fie ibn fennen, und die ibn fogar ju feiner Entlarvung und Befämpfung fennen muffen. Man fucht überhaupt nur das Bofe, nicht das Gute gu binderen, und mo alfo ben der Unwendung eines Polizen-Gefezes das Gute gebindert murde: da muß von dem erfteren difvenfirt merden fonnen. Manche Brivilegien, die man in neueren Beiten für ungerecht und gemeinschädlich ausgab, wie ;. 3. alle diejenigen welche für den ausschlieffenden Befig gewiffer gemeinnuziger und fontbarer Unternehmungen ertheilt werden, find ebenfalls durch die Bflichten der Billigfeit, der Dantbarfeit und des gemeinen Beftens felbft geboten. Dabin geboren g. B. die Privilegien oder ausfchlieffende Rechte für Mühlen, Brufgolle, Bafferleitungen, Wirthshäufer, Boften, nugliche Mafchinen u. f. m. Denn wer murbe es mohl magen, folch fofispielige und gemeinnuzige Unftalten gu errichten, wenn er nicht menigftens eine Zeit lang auf den ausschlieffenden Bortheil davon gablen fonnte. 14) Das ift gewiffermaffen fein na-

thefer u. f. w. Doch wenn auch andere Menichen außerordents liche nugliche heilmittel entdefen, wie diefes oft ben gemiffen Balfamen, Pflaftern u. f. w. der Fall ift: fo bindert nichts, bag ihnen auf Prufuna bin, die Anwendung und der Berfauf berfelben, aller Avothefer-Privilegien ungeachtet, erlaubt werde.

<sup>14)</sup> S. hieruber die icone Abbandlung: "Das naturliche Recht der erfien Ruble" in Rofers patriotischen Phantafien. T. II. S. 276 - 281.

eurliches Recht mit dem evidenten Intereffe ber gangen Befellschaft verbunden, und julegt beruht bas ftrenge Befuanif au dergleichen Begunftigungen barauf, baf ein Grundberr oder mer immer auf einem gewiffen Landbegirfe herr und Meifter ift, allerdings bas Recht bat, ben Mufenthalt auf feinem Gigenthum ju geffatten oder ju berweigern, mithin auch nur unter gewiffen Bedingungen ju gestatten, in fo fern badurch niemand aus einem wirklichen Befige verdrängt wird. Es ift eine feltfame Inconfequeng der heutigen Schriftsteller, daß fie gegen alle Privilegien ober ausschlieffenden Rechte beftig declamiren und im nemlichen Augenblif bergleichen für ihre Comoedien 15) und Bucher verlangen, ba doch j. B. für den Nachdruf eines, ohne weitere Bedingung ju beliebigem Bebrauch verfauften, Buche noch weit mehr Frenheits - Grunde anaubringen waren als fur die Errichtung einer zwenten Mühle oder eines zwenten Wirthshaufes an dem nemlichen Ort, welche ihrem Urbeber unendlich mehr gefoftet haben. Die Lieblofigfeit von bendem beruht aber auf dem nemlichen Grund. Da indeffen Begunftigungen Diefer Art nur des gemeinen Beftens wegen ertheilt werden: fo tonnen fie auch nicht immer und nicht unter allen 11mftanden fortdauern. Wenn die Grunde ihrer Eriften; megfallen, wenn Bevolferung und Sandel junehmen und die privilegirte Unftalt gur Befriedigung bes Bublifums nicht

<sup>15)</sup> In Frankreich batte ieber Berfasser eines neuen Schauspiels nicht nur ein Privilegium gegen deffen Nachdruf, sondern es mußte ibm sogar eine lange Zeit bindurch von jeder Aufführung beffelben im ganzen Reich ein bestimmter Betrag bes Benefiziums abgegeben werden. Dieses Privilegium ift, so viel mir besannt, selbst mahrend der Revolution nicht angetaftet worden, alldieweil man alle anderen über den Saufen warf.

mehr hinreicht: so ift auch die Ausbebung, Abanderung oder Einschränfung der Privilegien dem Landesberren über-lassen, es sen dann, daß sie für einen geleisteten Gegenwerth (titulo oneroso) erworben worden wären, mithin die Natur eines Vertrages angenommen hätten, als in welchem Fall sie nicht willführlich, sondern nur durch einen entgegengesetzten Vertrag, mit hinreichender Entschädigung, zurüfgenommen werden dürfen.

Aller diefer Grunde und Benfpiele ungeachtet, bat man in neueren Zeiten fiber alle Privilegien und Unaden Bejeugungen, als maren fie der bochfte Grad von ungerechter Willführ, ben Stab ju brechen geglaubt. Diefe Deflamationen rührten abermal daber, bag man einen gang falfchen Begriff ber Privilegien jum Grunde legte. fagte nemlich, fie fenen entweder Difvenfation von einer Pflicht die jedermann obliege, oder ausschliefe fendes Recht auf einen Bortheil ber jedermann gebubre. 16) In dem einen und anderen Fall maren fie ungerecht. Allein bendes ift durchaus nicht mahr und die Cophisteren jenes Dilemma liegt barin, dag man daben ben menschlichen Gefegen den Charafter des natürlichen oder göttlichen Gefeges benlegt. Bon legterem fann und barf frentich nicht difpenfirt werden, diefes Gefes allein. ift für alle Menschen unter allen Umftanden verbindlich. 17). Man difpenfirt aber niemand von Bflichten, die allen Menfchen obliegen, wie g. B. der allgemeinen Berechtigfeit, fondern nur von befondern zufälligen Bflichten, die durch ben Willen einzelner Menschen aufgelegt find und ohne ihn nicht eriffiren wurden. Gben fo giebt man

<sup>16)</sup> Befonders ber Abbe Sieges in feinem Buchlein: Lasai aux les privilèges. 1789.

<sup>17)</sup> G. T. I. G. 402, 4. oben G. 217.

niemand ein ausschlieffendes Recht auf Dinge oder Bortheile die allen Menschen gutommen, wie g. B. Leben, Gigenthum, Ehre, Frenheit u. f. m., fondern unr auf folche ju melchen obne Ginwilligung bes Brivilegien-Bebers niemand befugt ift, beren Ertheilung oder Berweigerung in feinem Befugnif ficht, mithin von feinem Butfinden abbangt. Mur auf Berechtigfeit bat jeder Menfc gleichen Unfpruch, nicht aber auf eine Gunft, und man giebt alfo durch legtere niemand die Erlanbnif unrecht gu thun, wie die nemlichen Cophisten abermizig behaupteten. Gleichwie überhaupt fast alle neueren Brrthumer, fo baben auch die beutigen falfchen Doctrinen über Gefeggebung und Privilegien ihren Grund nur in der Frreligiofitat unferer Beit. Indem man nemlich bas angeborne natürliche Befet ganglich verwarf, von Ratur gar fein Recht, feine Pflicht anerkennen wollte, baben aber die Nothwendigfeit allgemeiner Regeln fich bennoch fühlen ließ: fo mußten nun die menschlichen Befege gar ju gottlichen gemacht merben; daber follten fie allgemein, nothwendig, für alle aleich fenn, man follte von denfelben gar nicht Difpenfiren fonnen u. f. m. , lauter Charaftere welche nur ben göttlichen oder natürlichen Gefegen gufommen, ben menschlichen aber ganglich abgeben. Berade weil bas natürliche Gefes das bochfte und oberfte ift, und die menfchlichen Willens - Meußerungen bisweilen mit ibm in Widerfreit fommen, muß von den legteren bispenfirt merden tonnen. Auch ift fein Mensch auf dem Erdboden der nicht täglich in dem Rreise mo er ju befehlen bat, Privilegien und Gnaden ertheile, aber die Grundfage des pfeudophilosophischen Staatsrechts führen überall gu der Abfurditat, daß ein Fürft nicht fo viele Rechte baben foll als ber geringfte Pripatmann in feinem Land.

#### Vier und drenfigstes Capitel.

#### Fortfegung.

### 8) Oberste Gerichtsbarkeit.

- I. Naturlicher Urfprung und Befen der Gerichtsbarfeit. Gie entfpringt aus Sulfsanrufung und ift nichts weiter als unparthepische Sulfleiftung.
- II. Gie ift fein ausschließendes Couverainitats : Recht, sondem wird im fleinen von jedem Menschen ausgeubt. Baterliche, Sausberrliche, Patrimonial Gerichtsbarfeit u. f. w.
- III. Ein Surft bat aber theils die ausgedehntefte, theils die oberfe und bodifte Gerichtsbarfeit.
- IV. Er fann dieselbe sowohl in eigener Person als in feinem Namen durch Beamte ausüben laffen.
- V. Diese richterliche Beamte find des Furften feine Diener oder Gebulfen, mithin feineswege von ihm unabhangig und nicht zu Richtern über ihn gefegt.
- VI. Die Gerichtsbarkeit an fich, als Sulfleiftung betrachtet, ift eine moralische Pflicht (Bobltbat). Daraus erklart fich :
  - a. die Rothwendigfeit ihrer Unrufung.
  - b. bie Möglichfeit ihrer Bermeigerung unter gemiffen Umfian, ben, ju gemiffen Beiten.
  - c. die Natur der nicht ftreitigen Gerichtsbarfeit.
- VII. Die Ausübung ber Gerichtsbarfeit aber nach bem Befeg. ber Berechtigfeit ift ftrenge Rechtspflicht.

Bir find zu einem der wesentlichsten Landesherrlichen Befugnisse gelanget, zu demjenigen, durch welches ein Fürst sich am nächsten und meisten mit den Angelegenheiten der Unterthanen befast, welches die bisherigen poli-

tifchen Philosophen und Juriften am wenigften natürlich ju erflären mußten, für welches allein fie jum Theil willführliche Staats-Errichtungen und Gewalts . Delegationen bichten ju muffen glaubten, nemlich ju ber Berichtebarfeit. Ift die Berichtsbarfeit natürlichen Urfprungs oder die Folge eines menfchlichen Inftituts? ein ausschlieffendes Recht des Rürften oder nur unpartenische Bulfleiftung die er dem Schugbedurftigen erweist, mitbin ein allgemeines Menschenrecht, bedingt durch die Kräfte au feiner Ausübung? Warum wird fie in allen wichtigeren Rallen nur von den Gurften oder in berfelben Ramen von ihren Beamten ausgeübt? Bas für Berbaltniffe befichen gwischen ihnen und diefen legteren? In welchem Sinn ift die Gerichtsbarfeit eine blos moralische Pflicht, eine Bobtthat, und in welchem Ginn eine Rechtspflicht gu nennen? Diefe Fragen, nebft vielen fich barans ergebenden Rolgerungen, wollen wir bier fo vollftandig aber jugleich fo gedrängt als möglich ju entwifeln fuchen.

Daß die Gerichtsbarkeit kein menschliches Justitut sen, vielweniger aus irgend einem bürgerlichen Contract und willtührlicher Abtretung aller Privat. Macht entstanden sein könne: erhellet schon darans, daß es zu allen Zeiten, in allen Ländern Nichter gegeben hat und daß (wie wir genug bewiesen haben) jener Social. Contrakt nie geschehen, ja sogar unmöglich und sich selbst widersprechend ift. 12 Gleichwie die Natur Obere und Untergebene, große und kleine gesellige Verhältnisse bildet: 2) so schaffet sie auch in jedem derselben Nichter oder Hülfleister?

<sup>1)</sup> T. I. Cap. 11.

<sup>2)</sup> Chendaf. Cap. 12.

denn die Gerichtsbarkeit entspringt gang natürlicher Weise aus Sulfsanrufung und ift nichts weiter als unpartenische Sülfleiftung. 3) Den Beleidigten braucht niemand ju lebren fremde Sulfe anzusprechen, wenn er fich nicht felbit zu fchugen vermag, er ift dazu fchon von Natur berechtigt und durch bas Gefühl feiner Schwäche geleitet. Sieht man ja ichon jedes Rind ben erlittenem Unbill oder ben Streitigfeiten mit feinen Geschwisterten an dem Bater ober fonft einem Mächtigeren laufen und ibn flagend um fein Urtheil, feinen Schus anrufen. Sinwieder ift auch jeder Mensch befugt anderen Menschen aur Sandhabung der Gerechtigfeit Sulfe gu leiften, er bedarf dazu feines Auftrags, er bat die Berbindlichkeit von Gott felbit; es ift mehr als blofes Recht (Befugnif), es ift Tugend, moralische Pflicht 4), und jum Ueberfluß wird er noch von dem Schwachen oder Beleidigten dafür angefprochen. Jeder Sulfleiftung geht auch immerbin ein Urtheil vorber, das auf Renntnif der Sache und auf ihrer Bergleichung mit bem natürlichen Gefes berubt, wenn es icon bisweilen ichnell erfolgt, nicht immer mit Worten ausgedrüft wird, noch an viele Formen und Termine ge-

<sup>3)</sup> In der Bibel werden die Anführer, welche die Armeen coms mandirten, Richter genannt. "Wenn dann der herr ihnen "Richter auferwekte die ihnen halfen aus der Rauber hand." B. d. Richter II, 16. Auch im Mittelalter waren die Funftionen eines Generals und eines Richters siets mit einander vereinigt. Der nemliche hobe Beamte (selbst in Nepubliken) half sowohl gegen außere als innere Feinde. S. bierüber eine sehr merswürdige Stelle in Sismondi Hist. des republ. d'Italie I, 399.

<sup>4)</sup> Schaffet Recht ben Armen und den Bapfen, helfet den Elens den und Durftigen jum Recht, Pfalm LXXXII. v. 3. f. auch Sirach IV. p. 9.

bunden ift. Wir können uns hierüber auf dasjenige beziehen, was schon oben im Allgemeinen von den Mitteln gegen den Mißbrauch der Gewalt gesagt worden ist, 53 und welches wir also hier nicht wiederholen wollen.

Demnach ift die Gerichtsbarkeit nicht nur natürlichen Urfprunge, wie die gange Beschichte und die tägliche Erfahrung beweist: fondern fie ift auch an und für fich jebem Menschen erlaubt, aber wegen Mangel an Rräften von den meiften gar nicht oder nur in geringem Grade auszuüben möglich. Jeder Mensch ift berechtiget feinen Machiten jum Recht zu belfen, ihnen in ihren Streitiafeiten die Babrbeit und das naturliche Gefes vorzuftellen (bas Recht zu fprechen), aber nicht jeder bat bas Bermogen feinem Ausspruch wirklichen Effett zu verschaffen. Daber auch im Allgemeinen nur die Mächtigeren bagt angerufen werden, und der Berichtszwang eines jeden gerade fo weit gebt als feine Macht. Die Berichtsbarteit ift fo wenig ein ausschließendes Majeftats - Recht der Rurften, daß fie im fleinen von allen Oberen gegen ihre Untergebenen ausgeübt wird und überhaupt von jeder Serrschaft ungertrennlich ift. Go feben wir eine Gerichtsbarfeit der Bater über ihre Rinder, der Sausberren über ihre Diener, aller Lehrer über ihre Schuler, der Sauptleute über ihre Goldaten, der Sandwerfer, Sandelsleute, Rabrifanten u. f. w. über ibre Arbeiter und alle die fo von ihnen abhängen. Gleichwie fie in dem Kreise ihres Bebiets befehlen und ordnen, (Befege geben), über alles wachen, (ihre Bollziehung bewirfen) und alles nach ihren

<sup>5)</sup> T. I. G. 426 - 429. ben dem gten Giderheits Mittel, nems lich ber Sulfsanrufung und Sulfleiftung.

Gesezen beurtheilen: so entscheiden sie auch Privat. Streitigkeiten zwischen ihren Untergebenen, und strafen Vergehungen, alles so weit ihre Macht hinreicht, d. h. so weit sie es ohne fremde Hüsse mit Sicherheit thun können, bald in eigener Person, bald durch Beamte denen sie dazu die Vollmacht gegeben. Alle diese Gerichtsbarkeit ist nicht delegirt, weder von dem untergebenen Voll noch von dem Landesherren; sie hat ihren Grund in der Natur selbst, in dem Besugniss jedes Menschen nach seinem Vermögen Recht zu schaffen, anderen zum Necht zu verhelsen; man kann sie wohl durch höhere Gewalt vermehren oder verminderen, einzelne Gegenstände derselben entziehen oder beplegen, aber im Ganzen ist sie unzerstörbar.

Ben den frenen Land-Sigenthümern, den Guts- oder Grundherren, auch wenn sie nicht ganz unabhängig sind, seben wir die Gerichtsbarkeit schon in höherem Grade und mit mehreren Formen ausgeübt. Auch hier ift sie kein delegirtes Aecht, sondern eine natürliche Folge des Grund-Sigenthums und beruht auf der Macht welche schügen kann. Selbst da wo man sie ursprünglich über gewisse Gegenstände nicht besaß, entweder weil das Gut nicht volles Sigenthum war, oder weil sonst die Macht zu ihrer Ausübung fehlte, mithin man selbige durch Privilegium von einem höheren erhalten zu haben scheint: 6) wird ei-

<sup>6)</sup> Daber ber alte Unterschied zwischen Eigengerichten und Frengerichten: Die ersteren hatte jeder Frene auf seinem Eigenthum (den Allovien) und auch auf den Leben in Ansebung ibrer Angebörigen. Die lezteren durch Privilegium oder Delegation von den Königen. G. Patter Spec. juris publ. med. wi p. 227. Gunberode Staats: Berfassung des

gentlich nicht die Berichtsbarfeit felbft, fondern nur bie Befrenung, die Eremtion von einem fremden oder boberen Richter gegeben, 7) welches ein wesentlicher und moblaubemerkender Unterschied ift. Dem Grundberren wie einem Fürsten konnte es zwar an und für fich gleichgültig fenn, ob feine Unterthanen ihre Streitigfeiten unter einander entweder durch Rampf und Bertrage, oder durchs Loos, oder durch gewählte Schiederichter felbit ausmachen. Im allgemeinen ift ihnen diefes auch noch beut gu Tage nicht verboten. Und wenn die Menschen je fo vollfommen werden, daß feine Streitigfeiten und Bewalttbatigfeiten mehr vorfallen: fo fonnen die Richter und Abvocaten allerdings Sungers fterben ober ju einer andern Berufsart übergeben; es wird fich fein Gurft darüber beflagen, feiner in feinen eigenen Rechten beleidigt fenn. Aber fie werden befregen noch lange nicht überftuffig wie herr Beisbaupt mabnte, 8) fie eriftiren durch fich

E. Reichs unter ber Ronigl. und Ranferl. Regierung Otto I. Sott. Gel. Ang. 1773. p. 796.

<sup>7) &</sup>quot;Darum gaben die frantischen Konige in ihren fraftigften "Frenheits " Briefen nie einem Stifte die Gerichtsbarteit, " weil sie selbe als Innhaber großer Menerhofe und vieler Leibz " eigenen schon batten, sondern sie verboten nur den Gaus Gras " sen, Jent Grafen und übrigen Beamten feine von ihren " Amts " Berrichtungen in den Besigungen des Stifts, wo " selbe allein dem Abte zutämen, vorzunehmen." v. Arr Geschichte von St. Gallen T. I. p. 46 – 47. Auch herr Montag sagt in seinem merkwürdigen Buch Gesch. der deutschen faatsburgerlichen Frenheit p. 130. " Die " Patrimonials Gerichtsbarkeit ben den Franken war blos eine " immunitas ab introitu judicis exteri. Die Verleihung bieß " præceptum immunitatis."

<sup>1)</sup> Bergl. oben T. I. G. 148. Dote 93.

felbft und man bedarf ibrer für andere Dinge. Wenn iedoch die Bartenen den Kampf nicht versuchen wollen ober nicht zu befieben vermögen, wenn fie fich unter einander nicht vertragen, über feinen Schiederichter vereinbaren fonnen, oder mit den Aussprüchen beffelben nicht gufrie-Den find: wo follen fie ben erften und, falls er feinen Soberen über fich bat, jugleich ben oberften Richter naturlicher finden als ben ihrem gemeinsamen herren, von melchem fie bende abbangia find? Wo ift einer der größere Brafumtion von Unpartenlichfeit für fich batte, ber über Eigennug und Menschenfurcht erhabener mare, weil er von den Streitenden nichts ju hoffen noch ju fürchten hat, der endlich, was die Sauptfache ift, auch die geborige Macht befigt um feinem Urtbeil Gewicht gu ver-Schaffen und nöthigen Ralls den Ungerechten gur Erfüllung feiner Schuldigfeit ju gwingen? Auf diefen gang natürlichen Grunden berubet alfo die Erb - und Batrimonial - Gerichtsbarfeit, welche fonft in der gangen Belt eriftirte und wohl in ibrer Ausbehnung beschränft aber nie gang aufgehoben werden fann. Gie erfrefte fich, ie nach dem Grade der Macht oder vorhandener Bertrage, bald nur auf unbestrittene Sulfleiftungen, bald auch auf Entscheidung von Brivat - Streitigfeiten und Beftrafung von Gewaltthätigfeiten, 9) bald mit bald ohne Appellation an einen boberen Serren. Beit entfernt, bag fie ein ufurvirtes Recht mare, ift fie im Gegentbeil eine Bobltbat, Die der Grundberr feinen Untergebenen auf ibr eigenes Begehren erweist. Es gehört daber auch unter die Berfebrtheit unferes Zeitalters, daß man gegen eine folch ein-

<sup>9)</sup> Sobe, mittlere und niebere Strichtsbarteit ie, wie man fich ausjudruten pflegte.

fache, freundliche Ordnung ber Natur, fo beftig bat deftamiren fonnen. Da balt der eine die Batrimonial - Gerichtsbarfeit für verwerflich, 10) ein anderer der unvartenischen Rechtspflege ungunftig, ja fogar ber Rube der Staaten gefährlich 11) (welche doch vormals viel beffer als feit ibrer Aufbebung bestanden bat), ein dritter nennt fie einen abicheulichen Migbrauch, eine mabre Landplage, ber vierte ein ungeheures Ilebel; 12) aber alle vergeffen dafür einige Gründe angu-Warum follte es bann ein verwerflicher Digbrauch, eine mabre Landplage, ein ungeheures Uebel fenn, wenn ber Grundberr feinen Angehörigen das Recht fpricht (ihnen die Wahrheit und das natürliche Gefez vorftellt) ibre Streitigkeiten entscheibet, Beleidigungen ftraft und Dem unterdrüften Schwächeren mit feiner Macht benftebt? Ift er nicht dazu von Ratur berechtiget, ja moralisch verpflichtet, und wird ihm nicht jum Ueberfluß das Befugnif zu urtheilen in jedem einzelnen Ralle gugeftanden, sobald die Partenen den Michter anerkennen? eine Sulfe naber, fchneller, wohlfeiler als tiefe? wem ift mehr Sachfenntnig, Unpartenlichfeit, ja fogar mehr Liebe und Vermittlung ju hoffen, als ben dem unmittelbaren naturlichen herren, der mit den Geinigen gleich wie mit einer erweiterten Familie in freundlichem

<sup>10)</sup> Maner Enftem der Staats : Regierung p. 107.

<sup>11)</sup> Bacharia Beift ber deutschen Territorial : Berfaffung.

<sup>12)</sup> Meue allg. beutsche Bibl. B. 62. St. 1. S. 25 und 109. it. Gruber über die Aufhebung des Lebenwesens p. 109. conf. dagegen ibid. p. 111. ben Meflenburgischen Erbe vergleich d. d. Apr. 1755. jum Schut dieser Gerichtsbare feiten.

Berbaltnif lebt, bem ibre gegenseitige Achtung und Buneigung nicht gleichgültig fenn fann, wie bingegen einem entfernten oder aus der Entfernung bergefesten temporaren Beamten. Wenn ben der Patrimonial - Gerichtsbarfeit einzelne Brrthumer und Digbrauche vorfallen tonnen: fo möchte ich miffen, ob fie ben den entlegenen gablreichen Fürftlichen Gerichtshöfen nicht ebenfalls möglich find, und ob das nicht der größte von allen Migbrauchen fen, daß megen der jabllofen Menge von Geschäften, den vielen Schreiberenen, den ftets wiederholten Terminen n. f. w. Brojeffe die ursprünglich am Ort selbst in wenigen Stunden batten ausgemacht werden fonnen, mit ungeheuren Roften Dezennien lang in bestaubten Aften liegen bleiben, und am Ende faft niemand ju feinem mabren Recht gelangt. Die Natur bat es beffer mit uns gemennt: benn wo der Belfer mehrere find, da wird einmal auch ben Menschen eber geholfen. Es ift in neueren Zeiten vielfältig gefagt worden, man habe durch Abschaffung der Batrimonial-Berichtsbarfeiten den Grundberren ein Recht genommen. Diefes ift auch in fo fern wahr, als man ihnen einen Grad von Unfeben und Frenheit entzogen, fie ihren eigenen Unterthanen gleichgefest, ja fogar felbft ju Unterthanen gemacht bat. Ich aber behaupte, man habe noch vielmehr dem Bolfe ein Recht genommen, nemlich bas Recht das ibm die Natur gab, die Sulf in der Mabe, schnell und mit wenigen Roften ju finden. Ift es etwa ein Bortheil der Unterthanen, wenn fie fur jede Rleinigfeit, jeden geringen Frevel, oder für jede unbestrittene Sandbietung, wogu die Macht ihres Serren binreichend gemefen mare, 1. B. für die Ernennung eines Bormunds, die Abnahm einer Rechnung, die Ausfertigung oder Befraftigung eines Contratts, die Betreibung einer Schuld, die Ausstellung eines Zengnisses u. s. w. ganze Tage verfäumen oder kostbare Reisen anstellen müssen und oft noch unfreundlich empfangen oder ohne Trost zurükgeschikt werden. Man frage den Landmann selbit, ob er ben Abschaffung der Patrimonial - Gerichtsbarkeit gewonnen habe: seine Antwort wird mehr als alle unsere Gründe den Sophisten das Urtheil sprechen.

Mehmet nun einen größeren, unabhängigen ober unabbangig gewordenen Grundberren, b. b. einen mabren Fürften: fo berubt feine Gerichtsbarfeit auf dem nemlichen Rundament oder natürlichen Recht wie die aller anderen Menschen, und diefe Gerichtsbarfeit wird jugleich die oberfte und bochfte in feinem gande fenn, aus dem gang natürlichen Grund, weil er als der Mächtigfte gegen jedermann hülf und Schuz zu leiften im Stande ift, gegen ibn aber nicht weiter um Sulf gerufen merben fann. Ueber feine unmittelbaren Angeborigen ift er ber erfte und jugleich der oberfte Richter, 13) über anbere die blos mittelbar von ihm abbangen oft nur ber oberfte. Seine Gerichtsbarfeit, wie feine Gefeggebung 14) ift von der Gerichtsbarfeit anderer Menschen nur bem Grade nach verschieden. Gie ift gewöhnlicher, berporragender, befannter, berühmter, mit mehreren Formen begleitet, fie erftreft fich über alle Begenftande, Berfonen und Ortschaften seines Bebiets, weil er allein allen belfen fann, fie verdunkelt alle übrigen, daber fie vielen Die einzige ju fenn icheint. Indeffen wird diefe Berichte-

<sup>13)</sup> Quis primo et principaliter possit judicare, rex et non alius, wie felbst Bracton von den Königen in England fagt.

<sup>14)</sup> Dergl, oben p. 192.

barfeit des Landesberren doch nur in den wichtigeren Fällen ausgeübt, und wichtig find alle diejenigen Falle ju nennen, ju benen man feiner Gulfe bedarf und obne diefelbe nicht auslangen wurde. Die tägliche Erfahrung beweist, daß nur folche Streitigfeiten vor die Landesherrlichen Gerichte gebracht merben, ju deren Beendigung die Macht der gewöhnlichen Brivat Dberen nicht hinreicht, und die Fürften oder ihre Beamten murden es ziemlich übel finden, ja die unglüflichften Menfchen des Erdbodens fenn, wenn man fie mit allen geringen Sandeln und Sauszwiften beläftigen wollte. 15) Die nemliche Bewandniß bat es mit der fogenannten Criminal-Surisdiftion ober dem Recht Berbrechen und Gewaltthätigteiten an ftrafen. 16) Auch fie beruht lediglich auf der Macht welche ichugen fann, und ift nie von den Bripat-Berjonen weder abgetreten noch übertragen worden, fondern entsteht noch beut ju Tag gang natürlicher Beife blos badurch, daß der Beleidigte, der fich nicht felbft raden fann oder aus Ruffichten ber Klugbeit nicht felbit rachen will, ben Mächtigen um Schus anruft, ibn burch Bestrafung des Schuldigen für die Bufunft in Sicherbeit ju fegen. Es lobnt fich ber Mübe eine fo wichtige bisber nur obenbin berührte Doctrin bier etwas naber gu beleuchten. 17) Das Strafrecht ift nicht eine menschliche

<sup>15)</sup> Bergl. T. I. G. 328 und 422.

<sup>16)</sup> Jus per se, alium, vel alios in facinorosos homines animadvertendi et scelera puniendi.

<sup>17)</sup> Bergl. was ichon oben ben anderer Gelegenheit bepläufig über biefen Gegenstand gefagt worden. T. I. S. 306-309. u. 328. ff. jur Widerlegung des bürgerlichen Contrafts. S. 414-425. von der erlaubten Selbsthulfe. T. II. S. 72. ff. von dem Recht Krieg ju führen. S. 205. von den Eriminals Gesegen. 2wenter Rand.

Erfindung, nicht durch Bertrage entftanden, fondern feis nem Wefen nach ichon in dem natürlichen Recht der Gelbitpertheidigung und ber Sorge für feine Sicherheit enthalten; es ift ein gottliches, von der Ratur in bas Gemuth tedes Menschen gegrabenes Gefet, daß Beleidigungen gefraft, daß Uebelthaten mit abulichem oder großerem Uebel vergolten werden durfen, 18) auf daß fie in Rufunft nicht mehr begangen werden. Es ftrafet die Matur icon jedes Bergeben, jeden Fehler der Menfchen mit unvermeiblich bofen Folgen, es ift fein Mensch auf dem Erdboden, fein unmündiges Rind, welches nicht, ohne alle Belehrung," ihm jugefügte Beleidigungen frafe, Unrecht mit möglichfter Rraft ju bindern fuche, und ben Beleidigungen die es felbit ausübt, nicht abnliche Strafen erwarte und beforge. Gine fo allgemeine Erscheinung aber ift nicht das Werf der Menfchen, fondern die Ordnung Bottes und der Natur, deren Gerechtigfeit und Weisheit fich ben dem geringften Nachdenfen entfaltet. Denn gleichwie jeder Menfc bas Seinige mit möglichften Kraften bandhaben, jur Erfüllung des göttlichen Rechts - Gefeges swingen barf, weil er baburch niemand beleidiget: fo ift er auch befugt auf Sicherheit für die Zufunft bedacht gut fenn, wenn fie einmal durch erwiesenen bofen Willen in Gefahr gefest worden, und das Strafrecht ift alfo nicht nur das natürliche Mittel jur Sandhabung bes göttlichen Befeges, ein boberer Grad oder eine meitere Ausdehnung bes Bertheidigungs-Rechts, fondern es ift auch an und

a8) poena generali significatione est malum passionis quod infligitur ob malum actionis, jus id est antiquissimum ex natura hominis desumtum. Grotine jus b. et p. L. II. cap. 20. \$. 1.

für fich unbegrangt, 19) geht bis gur vollendeten Gicherheit, wird aber wie die Gelbftbulfe 20) durch die Bedingungen der Möglichfeit, oder durch die Gebote der Menschlichfeit, oder die Regeln ber Klugbeit temverirt: fo daß es 3. B. nicht ohne Roth ausgeübt und auch das fleinere Hebel dem größeren vorgezogen werden foll, wenn es gleichwohl feinen 3met erreicht. Demnach ift das Befugnif ju ftrafen nicht ein conventionelles, übertragenes nicht ein ausschlieffendes Majeftats - Recht, es ift noch beut ju Tag ein allgemeines Recht aller Menschen. 21 Aber nicht jeder bat das Bermögen es in vollem Maake auszuüben und fo ift es mit allen Rechten beschaffen , von denen man mahnt, daß fie den Menschen entriffen oder von ihnen veräußert worden fenen. Um ftrafen ju fonnen muß man dem Beleidiger an Rraften überlegen fenn, und wenn feine andere Ueberlegenheit vorbanden ift: fo mird boch rechtlich die erfordert, daß man fich feine ähnlichen Bergebungen vorzuwerfen habe; um das Gefer handhaben ju durfen muß man es vorerft felbft anerfennen und befolgen. 22) Indeffen wird ja diefes Straf-Recht noch beut ju Tag in der gangen Welt von allen Menschen ausgeübt, nicht nur von den Beleidigten felbft, fondern auch von anderen die ihnen ju Sulf fommen oder von dem Berbrecher die nemlichen Gefahren beforgen;

<sup>19)</sup> jus læsi est infinitum.

<sup>20)</sup> pergl. oben T. I. G. 414-425.

<sup>21)</sup> vergl. oben G. 206. Dote 38.

Div. Inst. L. IV. c. 23. Go fagte auch Jefus von der Ches brecherin: "Ber fich feiner abnlichen Schuld bewußt ift, "ber werfe den erften Stein auf fie."

nicht blos, wie Grotius lehrt, (ber jedoch bier ber Wahrheit auf die Gpur gefommen) in Fallen mo fein Richter vorhanden oder mo er ju entfernt ift, wie g. B. auf dem Meer und in der Bufte oder gwifchen Unabbangigen die feinen Oberen über fich erfennen, fondern überbaupt in allen fleineren Fällen, fo weit bie Krafte reichen, fo weit man es mit Sicherheit, b. b. ohne Gefahr für fich felbft thun fann ober auch thun will. Go feben mir ja in der gangen Belt, daß alle Eltern ihre Rinder, alle herren ihre Diener, alle Lehrer ihre Schu-Jer, überhaupt alle Oberen ihre Untergebene für verlegte Bflichten mit Bufprüchen, Berweifen, Arreften, Bufen, aufgelegten Disciplinen ober läftigeren Arbeiten, fleinen förperlichen Züchtigungen, Ausstofung ober Berbannung aus ihrem Bebiet bestrafen, ohne daß ihnen diefes Strafrecht je übertragen noch die Schrante beffelben bestimmt worden fen. Es ift befannt, daß ben allen alten Bolfern bas Strafrecht ber Bater gegen ihre Rinder, oder ber Berren gegen ihre Diener, fogar bis auf den Tob gieng 23) und diefes Befugnif batte vielleicht urfprünglich nicht fo viel Inconveniente als man glaubt, ba es mit ber nemlichen Borficht wie die öffentliche Gerichtsbarfeit ausgeübt werden follte, und befonders über Rinder wohl fein billigerer Richter als der Bater felbit mird gefunben werden fonnen. Im Begentheil mare bismeilen nur au viel Schonung oder Milde ju beforgen, und es gebort

<sup>23)</sup> Ben den Perfern und Romern, im alten Gallien. Cas.
L. VI. de b. g. c. 19. ben den Japanern noch heut ju Lag im bochften Grad. S. Varearius Descript. Japon. c. 18. Bodin ift über diefen Gegenstand febr mertwürdig und glaubt es werde in der Welt nicht gut geben, bis man den Vatern diefes Recht wieder einraume, De Rep. L. 1. c. 4.

ench unter die Verkehrtheit unseres Zeitalters sich alle Bäter oder Hansherren als die Mörder ihrer Kinder und Diener zu denken. Wenn indeß auch jenes unbeschränkte, bis auf den Tod reichende väterliche Strafrecht, weniger durch förmliche Geseze als durch Gewohnheit und die Gesahren oder die Mißbräuche seiner Ausübung, vorzüglich aber durch den milden Einfluß der christlichen Religion abgekommen ift, oder von dem Fürsten nicht mehr ungeahndet zugelassen wird: so haben sie hierdurch nicht alles Strafrecht selbst aufgehoben, sondern nur seinem Mißbrauch gesteurt, nur diejenigen Strafen gehindert, welche leicht in Beleidigungen ausarten, oder einmal vollbracht nicht wieder aufgehoben werden können.

Daß aber diefes Straf. Befugnif in allen großeren und wichtigeren Fällen nur allein von den Fürften oder ihren Beamten und nicht von den beleidigten Brivat - Perfonen felbft ausgeübt mird: bavon liegt ber Grund lediglich barin, baf die lexteren in den meifen Fällen entweder nicht frafen fonnen, oder megen beforgender Gefahr und Berantwortung nicht ftrafen mol-Ien, und in benden Fällen bobere Sulfe anzurufen genothiget find. Die Natur und nicht menschliches Befeg bat die Schranfen des Brivat. Strafrechts bestimmt. erfte und gewöhnlichste Rall ift nemlich berjenige, daß der Beleidigte ju obumächtig ift, um den Berbrecher ju ftrafen, weil er ibn nicht in feiner Gewalt bat; oder weil der legtere ihn gar an Rraften übertrifft. Und batte er ihn auch in feiner Gewalt, fo mangela bem Brivatmann gewöhnlich die Mittel um eine ibn binlanglich fich ernde Strafe anguordnen. Er fann den Berbrecher bochftens aus feinem eigenen Saus ober Gebiet verbannen. benn über fremdes hat er feine Gewalt; er ift nicht machtig genug um benfelben gur Buffung und Abarbeitung anaubalten; er fann ibn nicht in Befängnife einschlieffen, weil er beren feine befigt noch den Berbrecher ju ernabren vermag, und wenn es auch möglich mare ibn gu toben oder ihm andere unerfegliche forperliche Hebel gugufügen: fo darf der Privatmann diefes nicht, weil er natürlicher Weife beforgen muß, fich badurch felbft einer Berantwortung und Strafe, wenigstens einer immerbin febr unangenehmen Untersuchung auszusezen, 24) baber auch bas fogenannte Recht über Leben und Tob, ober wie man fich vielmehr ausdrufen follte, das Strafrecht bis jum Tod, nur von benjenigen Menschen mit Gicherheit ausgeubt werden fann, die feinen Oberen über fich baben oder benen es von folchen jugeftanden worden ift. allen jenen Fällen nun ruft ber Beleidigte den Mächtie geren um Sulf, daß er ibm benfteben, ben Berbrecher ergreifen und felbft ftrafen wolle, weil er bagu mehr Mittel befigt und ohne eigene Befahr ftrafen fann. gegnet zwentens eben fo oft, daß der Beleidigte oder ber naturliche Obere nicht ftrafen will, fen es nun aus Furchtsamfeit und Schwäche, oder wegen beforgenden größeren Uebeln, welch lezteres zwar eben fo viel beift als nicht mit Sicherheit ftrafen fonnen. Go giebt es Bater und herren die oft ihren Rindern und Dienern alle Bergebungen gegen andere erlaffen murden, Landleute die ränberisches Gefindel, felbst wenn es nicht gablreich mare, aus Rurcht weder felbit ftrafen noch verflagen, ja nicht einmal ber Nothwehr fich bedienen burfen. Da nun

<sup>24)</sup> Attamen (sagt Busendorf) et justa cædes aliqua lustratione et expiatione indiget.

ober folche Straffofigfeit anderen Menschen schädlich, und es nothwendig ift, daß die Berbrecher geftraft werden: fo treten bier wieder die Mächtigeren ins Mittel und ftrafen felbft, nicht weil ihnen das Recht übertragen ift, fondern weil es ihnen von Matur fo gut als jedem anderen Denfchen gutommt, fie aber gu beffen Ausübung mehr Rrafte besigen. Endlich ift frenlich auch möglich, aber nicht ber einzige Grund des von den Fürsten ausgeübten boberen Strafrechts, daß die Gelbit-Rache der Beleidigten allerdings viele Migbrauche veranlaffen fann und wirflich verantaffet baben mag, indem man theils aus Berthum einen Unschuldigen ftrafen, theils auch aus Leidenschaftlichfeit und Born die Strafe ju weit- und über alle-Schranten der Menichlichfeit ausdehnen fonnte. Da nun folche Migbrauche felbft wieder Beleidigungen anderer. maren: fo nehmen die Rurften bismeilen fogar den Berbrecher in ihren provisorischen Schng, nicht bamit er ftraflos bleibe, fondern damit vor allem das Raftum unterfucht werde, und damit auch im Fall einer ermiefenen Schuld ibm nicht mehr Uebels miderfabre, als er nach Umftanden verdient bat. Deffmegen ift aber nie den Menfchen jede Gelbftbulfe, jedes fleinere nicht migbranchte Strafrecht unterfagt worden und von feinem' Land wird man ein folch zwefwidriges und unausführbares Befet zeigen fonnen. Beweise des noch jest bestehenden allgemeinen Strafrechts finden fich ja nicht nur darin, daß es in allen fleineren Fällen von jedem Menschen ohne-Widerrede ausgeübt wird, daß es in feiner vollen Ausbehnung überall besteht, wo feine bobere Sulfe ju finden tft oder vielmehr wo es mit Sicherheit ausgeübt werden fann, wie j. B. auf dem Meer und in der Bufte oderzwischen Unabhängigen die feinen Oberen über fich Kaben,

und daß felbit nach den meiften positiven Befegen jedent Menfchen ausbruflich erlaubt ift ben nachtlichen Rauber feines Gigenthums, oder benjenigen der fich ben Tage mit Baffen vertheidiget, ober den Schander feines Beibes und feiner Tochter, auf der Stelle fogar mit dem Tod zu bestrafen, 25) welche Befege bann eigentlich nicht das Recht felbit geben, fondern folches nur anerkennen und den Fürftlichen Tribunalien verbieten die Menschen für deffen Aubübung jur Berantwortung ju gieben. Hebrigens verfieht fich der provisorische Schus, den die Fürften den Uebelthatern ertheilen, nur in folchen Fallen, wo fie auch mirtlich belfen und ftrafen tonnen: und baber fieht man auch, daß in Fällen wo fie felbft bagu nicht machtig genng find, und bennoch die Beftrafung des Berbrechers für abfolut nothwendig halten, fie bisweilen benfelben für vogelfren ertlaren, b. b. ihm ihren Schus entziehen und ihn burch öffentliche Befanntmachung wieder dem urfprünglichen allgemeinen Strafrecht überliefern.

Diefe Berichtsbarfeit nun, d. h. diefe gerechte Sulf-

<sup>25)</sup> S. 2. B. Mos. XXI. 2. Lege attica permissum fuit occidere non solum qui apud uxorem sedet, qui apud concubinam deprehenditur, imo qui apud matrem, sororem aut filiam deprehensus est. Demosth. adv. aristocratem. Qui mulierem liberam aut puerum ad rem veneream vi subegit, impune non ab eo solum cui vis est illata, verum etiam a patre, fratribus vita privetur. Plato de L. L. Lib. IX. S. aud) XII. Tabb. Pusendors. j. n. c. g. L. II. e. 5. S. 17. de desensione sui. Im gesch wornen Brief der Stadt Lugern und im Stadte und Amtbuch von Rug heißt es: "Wenn einer jemanden ben seiner Frau an weim Schand und Laster fände und den lieblos thate: so soll mer darum nicht gesecht (zur Verantwortung gezogen) und gesin Schand verschuldet haben."

leiftung es fen jum Entscheid von Streitigfeiten ober gur Bestrafung von Gewaltthätigfeiten 26) fonnen die Fürften fowohl in eigener Berfon als burch Beamte ausüben. Erfteres geschab vormals ben einfacheren Berbaltniffen aufferordentlich häufig, und man hielt es ftets für eine ihrer schönsten Eigenschaften. Go flagte ichon Mofes, bag mo die Leute was zu schaffen haben, fie zu ihm kommen um von ihm gerichtet ju merden, und daß er ben fo vielen anberen Geichäften biefer Laft nicht mehr gemachfen fen. 27) So richteten auch David und Salomo baufig Brivat-Streitigfeiten. 28) Die Griechischen Konige hießen dixaso: (judices) 29) und von den Romischen Cafaren ift die etgene Ausübung ber Gerichtsbarfeit ebenfalls befannt. Go wird auch von Ludwig 1X. ober bem Seiligen, König von Franfreich gerühmt, daß er auf dem Rafen unter einer Eiche jedem Frangofen Gebor und Gericht gegeben batte. 30) So murde ben der Reichs - Berfammlung von Roncaglia (A. 1158) nach der alten Hebung des Ronigreichs, eine ungablbare Menge von Brivat-Streitigfeiten vor den Kanfer Friederich Barbaroffa gebracht, mogegen er ausrief, daß fein ganges Leben nicht gu ihrer Beurtheilung binreichen murde, und begwegen die gericht-

<sup>26)</sup> Dicere jus populis, injustaque tollere facta. Hesiod.

<sup>27)</sup> Worauf ihm Jethro ben Rath gab, für geringere Sachen redliche Leute als Unterrichter zu bestellen. 2 B. Mof. XVIII. 16 – 24. it. 5. B. Mof. I. 16. 17. Der natürliche Ursprung der Gerichtsbarkeit wird hier ungemein lehrreich und findlich einsach dargestellt.

<sup>28) 2</sup> Gam. VIII. 15. 1 Ron, III. 9, it. v. 16-28.

<sup>29)</sup> Bodin de rep. p. 704.

<sup>30)</sup> G. Mullers Beltgefd. T. II. p. 279.

liche Gemalt den Bodeftaten übertrug. 31) In Republifenund in fleineren Rurftentbumern ift es noch febr gewöhnlich, daß felbft die bochfte Gewalt fich mit großen oderaeringen Brivathandeln befaßt, und obichon in unferen Tagen theils wegen bem Ginfluß falfcher Doctrinen, theils wegen ber Menge von Beschäften, die meiften Rurften Die Civil - und Criminal - Gerichtsbarfeit gan; oder doch größtentheils bestellten Eribunalien überlaffen: fo bleibt ihnen nicht nur vieles vorbebalten, fondern es giebt noch ungablige Ralle, mo fie im Bege ber Revision, ber Appellation, der Supplifation, der Ginfrage oder Berichts. Erftattung in zweifelhaften Rallen, oder unter anderer-Form und Benennung, Privat - Sachen und Privat - Streitigfeiten entscheiden; und gutegt ift jedes vor fie gelangende, einen Brivatmann betreffende Beschäft, es fen beftritten oder nicht, immer ein richterliches Urtheil, melches aus Renntnif ber Thatfache, aus einer daraus entftebenden Frage und aus ihrer Entscheidung nach Rechtsober (mo diefe Spielraum gulaffen) aus Convenieng - Grunben ausammengefest ift.

Sind aber die Streitigkeiten so häufig oder ift das. Fürstenthum so groß, daß es dem Fürsten unmöglich oder zu beschwerlich wird sich mit allen diesen Geschäften zu befassen: so ist er besugt zu seiner Erleichterung Beamte anzustellen, welche die Rechtsprechung und Sülfleistung an seinem Plaz und in seinem Namen verwalten. Diese bestellten Unterrichter sind des Fürsten seine Diener, d. h. Gehülsen und Bevollmächtigte 32) nicht zwar-

<sup>31)</sup> Sismondi Hist. des republ. d'Italie II. 104.

<sup>32)</sup> Sie werden daber auch in der Canglepfprache Juftigbed iente

um alle feine Launen ju erfüllen, fondern um nach feinem erflarten oder prafumirten Billen den Unterthanen au ihrem Recht au verhelfen. Daber fließt es auch , bag ber Landesfürft die Richter ernennt, daß fie ihm allein ben Gid fcmoren, daß er fie fur verlete Bflichten beftraft ober mieder abruft, baf er ihnen gemiffe Competengen einräumt, ihren Gerichtszwang über Berfonen, Gachen und Ortschaften beftimmt, ihnen Regeln und Inftruftionen (Gefese und Brozefform) vorschreibt, 33) allfällige Inftangen feftfest u. f. w. Die beftellten Unterrichter find also in diefer und jeder anderen Rufficht feineswegs von bem Rurften unabhangig. 3mar konnen fie für ihre, in guten Treuen, nach bestem Biffen und Bemiffen ausgefällte Spruche nicht jur Berantwortung gezogen werden, jumal der Brrthum des Berftandes niemanden jum Berbrechen angerechnet wird. Benn fie abet in ihrem Amte pravariciren, Gefege und Brogefform grob. lich verlegen, ober gar, aus welchem Grund es immer fen, offenbar ungerechte Urtheile fallen: fo ift der Fürft nicht nur befugt, fondern in dovvelter Rufficht fowobl für feine Ehre als für bas Befte ber Unterthanen felbft perpflichtet, bergleichen bestellte Richter, als unwürdige

genannt, S. Scheidemantel Staatsrecht T. II. S. 15. 16. T. III. p. 46. Auch Boehmer fagt von den Richtern: «respectu imperantis subditi manent — ejus sunt ministri etc." Jus publ. univ. p. 511. 512. und felbst Sieves bemerkt: «les juges chargés de dire la loi n'ont de rélation de dépendance qu'avec de législateur." Vues sur les moyens etc. p. 123.

<sup>33) &</sup>quot;Und fielle ihnen Rechte und Gefege, daß du fie lebreft den "Weg den fie wandeln und die Werfe die fie thun follen." Jethro an Mofes. 2 B. Mof. XVIII, 20.

Diener die feinen Ramen migbrauchen, feine Gbre und fein Unfeben compromittiren, ju entfezen, ju beftrafen oder gar ihre Urtheile ju corrigiren, ju caffiren und feinen eigenen Musspruch an Plag des ihrigen ju fegen. Auch bat der Landesberr durch Bestellung von Juftig-Beamten bem Recht ber eigenen Berichtsbarfeit nicht entfagt und er bleibt daber immer befugt, einzelne Ralle von dem orbentlichen Richter an fich ju gieben, ober auch die Rlagen ber Bartenen, wenn fie fich lieber an ihn wenden wollen, anzunehmen. 34) Und felbft in dem Fall movon Seiten ber Unterrichter feine bofe Abficht erscheint, wo ihr Urtheil fogar gerecht fenn fann, eine Parten aberfich durch daffelbe beleidiget glaubt; fo bleibt ibr durch die Natur der Sache das Recht der Appellation oder ber Refurs von dem Diener an den Serren, in fo meit diefer legtere nicht felbst jenem Recht gemiffe Grangen gefest, b. b. die Appellation in gewiffen Fallen unterfagt bat, um nicht neuerdings mit einer ungablbaren Menge von Streitigfeiten beläftiget ju merden. 35) Es. fann ein Fürft auch fogar einem von ibm eingesezten Eribunal oder einer andern Beborde, das fogenannte privi-

<sup>34)</sup> Conf. Bæhmer Jus publ. univ. p. 512. Judices subalterniassumantur tantum in subsidium. Erga principem jus non.
habent impediendi, ne ipse judicet, cum ejus sint ministri,
et sic liberum ei relinquere debent, an pro re nata ipse velit in hac vel illa causa jus dicere, vel etiam acta et judica ordinario avocare. S. aud Bodinus de rep. L. 1, c. 8.
ab initio.

<sup>35)</sup> Ueber diese und sonft jede außerordentliche Gerichtsbarfeit f. Bodin de republ. L. I. c. 8. Bohmer jus publ. univ. p. 511. 512. Scheidemantels Staatsrecht T. II. \$. 22, S. 36.

legium de non appellando ertheilen: b. b. jum voraus erflaren, daß er von den Spruchen derfelben in feinen Fällen eine Appellation an ibn felbit gestatten oder annebmen werde. Daber find auch, befonders in unferen Tagen, theils aus Bequemlichfeit ber Gurften, theils durch ben Ginfluß falicher Doctrinen, Die fogenannten fouverainen, b. b. inappellablen Suftigftellen, bochfen Appellations. Gerichte u. f. w. entstanden, welche jedoch alle neueren Ursprungs find und ehmals in feinem einzigen Land eriftirten. 36) Db es aber auch von Geite der Gurften politisch flug, und felbft fur das Befite ber Rechtsbedürftigen mobl geratben fen, fich foldergeftalt Die Sande zu binden und das Recht in legter Infang oberftrichterlich felbit zu entscheiden gang abzutreten: Diefe Fragen werden wir in dem Abschnitt von der Staatsflugheit mit überzeugenden Gründen verneinend beantworten, 37) Man pflegt awar gegen diefe eigene Gerichtsbarfeit ber Surften, oder gegen ibren Ginfluß auf die bestellten Gufit - Tribunalien, gewöhnlich einzuwenden, die Gerechtig-

<sup>36)</sup> Ueber die allmablige Einführung berfelben f. v. Martens Europ. Staatsrecht S. 43. 116. 20. In Deutschland waren fie meist eine Bedingung des von den Ransern erhaltenen privilegii de non appellando. Es gab dergleichen im alten Frantreich, wo die Parlamente, obschon für Pflichtverlezung von dem König abbangig, Cours souveraines genannt wurs den, in Destreich, Preußen, Hessen, Sanemart, Schweden 20. wiewohl in den meisten eine Berichts: Erstatzung an die Könige erlaubt und in Eriminal Fallen ihnen stets die Begnadigung vorbehalten war. Selbst der Kapserl. Reichshofrath hatte noch seine Vota ad Cæsarem.

<sup>37)</sup> Conf. bagegen Bodin de republ. L. IV. c. 6. deffen Grunde aber nichts weiter beweifen, als bag ber gurft nicht in allen gallen felbft urtheilen folle,

feit fen das oberfte Befeg, der gurft felbit fen ihr unterworfen und die Berichtsbofe follen daber von den Rurften durchaus unabhängig fenn. Dan deflamirt gegen die fogenannte Cabinets - Juftig, und mennt bag in ben unteren Tribunalien immerbin alles vortrefflich jugebe. Allein die Richter und die Gerechtigfeit find nicht eins und ebendaffelbe, man verwechselt bier die Juftig und ihre Diener, Die Gerechtigfeit und den Gerichtshof. Erftere ift freulich das bochfte Befeg, aber das Urtheil der legteren fann trügen. Die Cabinets-Ruftig ift fo gut als jede andere, wenn fie nur Ruftig ift, obgleich wir fie nicht fur die gewöhnliche Regel ausgeben wollen, fondern nur mit vieler Borficht in außerordentlichen Rallen für erlaubt halten. Dagegen ift es aber noch viel gefährlicher, daß die unteren Tribunalien von allem Zaum, allem Bugel befrent fenen und gleichfam felbft ju Fürften gemacht merben. Die bestellten Richter find einmal nur Diener des Fürsten gur Bermaltung der Juftig, d. h. gur Rechtsprechung und Sülfleiftung in feinem Land, und wenn daber über die Trene diefer Bermaltung Zweifel oder Streit entfteht: fo wird das Urtheil am Ende wohl ben demienigen gefucht werden muffen, in deffen Ramen gefprochen wird, der ursprünglich allein ju sprechen befugt ift, und beffen Urtheil daber für das einzig gültige gehalten wird, fo wie es auch das einzig wirksame ift.

Gleichwie nun die unteren Richter als des Fürsten Diener nicht von ihm unabhängig sind: so versteht sich von selbst, daß sie auch nicht zu Richtern über ihn gesett sind. Rein Oberer wird von seinen Untergebenen beurtheilt und der Oberste von niemand als von Gott: 38)

<sup>38)</sup> Reges in ipsos imperium est Jovis. Horat. Nemo nisi se-

ber Rürft felbft ift feinen von ibm beftellten Berichten unterworfen, aus dem gang natürlichen Grund weil er 1° für fich feines Schuzes bedarf, fondern fich felbft belfen fann, und 2° weil niemand machtig genug mare ben Spruch wider feinen Willen gegen ihn vollziehen gu fonnen. Streitigfeiten gwischen ibm und feinen Untergebenen fonnen daber nur mit feiner Ginmilligung richterlich entschieden werden. Schon ift es gwar, wenn ein Gurft in blogen fogenannten Civil - Fällen, wo feine Rechte oder Intereffen mit benjenigen eines Unterthans in Collifion fommen, den Ausspruch barüber einem feiner Gerichtshöfe überläßt, um Uebereilung ju vermeiden und den Berdacht der Partenlichkeit von fich abzumenden. 39) Diefes ift auch in verschiedenen gandern üblich, (wiemobl nicht in allen Fallen) allein es fest bie jedesmablige Ginwilligung des Fürften voraus und rechtlich fann er bagu gar nicht angebalten werden. Db es aber auch vernünftig und politisch flug fen, diefen der Ratur des Berbaltniffes zwischen Oberen und Untergebenen miderfprechenden Beg jur gefeglichen oder gewöhnlichen Regel gu machen: ift eine Frage, die ich nach meiner Ueberzeugung burchaus verneinend beantworten muß. Allerdings ift es fchon und pflichtmäßig, daß auch ein Fürft die Gerechtigfeit über fich erfenne, aber fchoner ift es noch und feiner Burde angemeffener, diefe Gerechtigfeit frenwillig ju er-

lus Deus judex principis esse potest. M. Antonin Philosoph. vergl. oben T. I. S. 463. und T. II. S. 65.

<sup>39)</sup> Nam nihil ut verum fatear, magis esse decorum, aut regale puto, quam legis jure solutum, sponte tamen legi sese supponere regem. Claudian. Doch icheint mir diefer Spruch eber vom naturlichen Geses als vom positiven verstanden were ben ju muffen.

theilen, als fich zu berfelben zwangsweise verurtheilen und fcon badurch feine Bennnung in Zweifel fegen gu laffen. Wenn man es edel nennt nicht in eigener Sache fprechen ju mollen: (welches zwar in taufend anderen Fällen fogar von jedem Menschen täglich geschieht) 40) so antworte ich, daß es noch viel edler fen in eigener Sache gegen nich felbit ju fprechen. Der Weg der Ratur in dergleichen Privat-Streitigfeiten ober Collifionen gwifchen Surften und Unterthanen besteht darin, daß der fich beleidigt glaubende Unterthan vor allem mit einer Borftellung an den Fürften gelangt, ben ibm nur Frrthum ober Mangel an Sachkenntnif voraussezt und gleichsam an feine eigene Gerechtigfeit appellirt. Findet der Fürft die Borftellung begründet, fo foll er dem Unterthan ohne weiters fein Recht ausprechen oder ihm einen anderen befriedigenden Husweg vorschlagen, deren so viele in feiner Macht fieben. Glaubt aber der Fürft, das Recht fen vollfommen auf feiner Seite: fo fann er jum Beweiß feiner Unparthenlichfeit erflären, daß er die Untersuchung und Entscheidung darüber einem unpartenischen Gericht überlaffen wolle, dem jedoch hiezu immer ein befonderer Auftrag

<sup>40)</sup> Wie ist es doch möglich nicht einzuseben, daß jeder Mensch Richter in eigener Sache ist, so weit er kann. Das tags liche Leben beweiset dieses jeden Augenblik. Der demokratische Sidnen selbst ist im Borbengang zufällig auf diese Wahrheit gefallen, aber nur weil er dadurch dem Einwurf begegnen wollte, daß das Bolk ben Insurektionen Richter in eigener Sache seh. Discours sur les gouvernemens Ch. III. Soct. 4r. Auch ben Prozessen vor einem fremden Richter urtbeilt im Grund jede Partben selbst; nur bat sie nicht die Macht ihr lirtheil zu vollzieben und muß es daher auf das Urtbeil eines Hoberen ankommen lassen, welchem sie jedoch das ihrige bes liebt zu machen sucht.

und die Erlaubnif ertheilt merden muß. Das Urtheil Diefer Richter, welches ber Fürft bann frenlich gu beftätigen hat, foll aber mehr in Form eines Butachtens oder rechtlichen Befindens als eines Spruches, in der Sprache eines verftändigen Rathgebers und nicht eines zwingenden Machthabers abgefaßt fenn. Dagegen ift es allemal gefährlich, durch die Anerfennung der richterlichen Beborden in Sachen des Fürsten, die falfche Idee von einer Unterwürfigfeit diefes legteren, ober, mas das nemliche ift, einer Souverainitat ber erfteren in bem Beift ber Unterthanen auffommen ju laffen. Benn bie Berichte gang unabhängig, mithin felbit Rurften find: wer foll bann über fie Richter fenn? Auch murde die ftrenge Anmendung ber Civil . Befege und ber Berichts . Ordnungen gegen ben Fürften oft in Ungereimtheit verfallen, ja fogar unmöglich fenn. Wie foll man benjenigen zwingen, ber die Richter in Schreten fegen fann, ber Armeen ju feiner Bertheibigung bat? 41) Wenn ein Ronig etwa mit feinem Bermögen nicht febr wirthschaftlich umgeht, wer foll ibm einen Bormund bestellen, bemfelben Beifungen ertheilen, Rechnung abnehmen? wer foll binwieder über Diefen Bormund oder feine Conftituenten gefest fenn? Oder wenn er irgend eine Schuld entweder gar nicht, oder nicht in der Form, noch in der Zeit wie es die Blaubiger munichen, bezahlen fann ober gar nicht schuldig ju fenn glaubt: wird man auch gegen ihn exequiren, ihn

<sup>41)</sup> Auch Sidnen fagt: Ce seroit une chose ridicule d'appeller devant un tribunal, un homme qui est en état de donner de la terreur aux juges, ou qui a des armées pour se défendre. Disc. sur les Gouv. Sect. 24. Aber auch diese richs tige Bemerkung ist ibm wieder nur jur Rechtsertigung der Bolfs. Insurrettion entfallen.

jum Concurse treiben, seine Güter verganten, seine Perfon selbst in Gefangenschaft sezen oder des Landes verweisen können? Die Absurdität springt in die Augen und
mit ihr die natürliche Wahrheit, daß man die Gerichtsbarteit nur über diejenigen ausüben kann, über welche
man Macht besigt. Ein Fürst soll also die Gerechtigkeit
frenwillig ertheilen oder in zweiselhaften Fällen sich rathen
lassen; wenn er es aber zum Geseze macht, daß er vor
feinen Gerichten belanget und verurtheilt werden könne:
so ist er entweder nicht mehr Fürst, denn er hat bereits
seine Diener zu herren über ihn selbst gesezt, oder wenn
er doch Fürst bleiben will, so handelt er inconsequent
und widerspricht sich selbst, weil er nicht in der nemlichen Sache bald Unterthan und bald wieder herr seyn
kann, 42)

Ben Staats-Berbrechen, b. h. ben gewaltthätigen Unternehmungen und Machinationen die gegen das Leben, die Eristenz, die Rechte und Bestaungen des Fürsten gerichtet sind, hat es ganz die nehmliche Bewandnis. Dier ist der Fürst noch viel mehr felbst zu richten und zu strafen befugt, nicht nur wegen seiner Macht und Unabbängigkeit, fraft deren er keiner höheren hülfe bedarf, sondern zu seimer Selbsterhaltung und wegen dem überhaupt jedem Menschen zusommenden Straf- oder Vertheidigungs-Recht. 43) Die neuere Lehre, daß ein Fürst auch

<sup>42)</sup> Couf. v. Kettelhod de principe in causa propria Jus dicente.

Jena 1758. Fol. Gott. Gel. Ang. 1758. S. 337. Pafendorf j. n. et g. L. VII. c. 6. S. 2. Scheidemantel T. I. S. 69. 70. it. T. II. p. 12. Bæhmer jus publ. univ. p. 115.

<sup>43)</sup> C. oben p. 241-245.

in folden Rallen nicht felbft fprechen, und meber auf die Bestellung der Richter, noch auf die Inquisition, noch auf bas Urtheil bireften Ginfluß haben durfe, fondern baß dergleichen Berbrechen von den gewöhnlichen Gerichtsbofen untersucht und beurtheilt werden muffen: beift fo viel als bem Fürften bas Recht ber Gelbftvertheibigung rauben, ibn jum Stlaven ja jum Spielmert feiner vielleicht mitverschwornen Diener ju machen. Wie! - man erlaubt es ibm, bag er gegen außere Feinde feine ibm von Gott gegebenen oder erworbenen Rechte mit Gewalt vertheidigen, und daben, wenn er es gut findet, felbit den Befehl führen fonne, aber gegen innere Feinde die gleich gewaltthätige ja noch gefährlichere Sandlungen gegen ibn unternehmen, follte er paffiv bleiben, und fein Schiffal den zweifelhaften Begriffen oder ben zwendeutigen Befinnungen feiner Diener überlaffen muffen. Daben forbert man mit Arrogang gar noch die Ginbelligfeit ber Tribunalien um irgend jemand schuldig ju finden, 44) alfo baf ein einzelner Geftirer ober Mitverschworner burch fein Beto bem Land - und Sochverrather alle Bege erleichtern, Impunitat gufichern, ben Fürften aber, b. b. feinen und des Landes Serren gleichsam für vogelfren erflaren fonnte. Welcher Widerfpruch, welche emporende Ungereimtheit! Frenlich in gewöhnlichen Zeiten, wo über die Liebe und Zuneigung ber Unterthanen fo mie über die Treue der Beamten fein 3meifel maltet, da fann ein Rurft wohl aus Edelmuth, felbit die Beurtheilung der Berbreden die gegen feine Perfon und feine Rechte begangen merden, ben von ihm bestellten Gerichtsbofen überlaffen.

<sup>44) 3. 3.</sup> Sonnenfele über die Stimmen: Einheit in gerichtlichen Urtheilen.

Diefe Methode ift ibm, unter jener Borausfegung, fogat Die vortheilhaftere und defimegen die gewöhnlichere; indem fich allerdings vermuthen läßt, daß die bestellten Richter immerbin nach aller Strenge des Gefeges ober gefegvertretenden Gebrauchs urtheilen werden, ber Rurft aber dadurch in die gunftigere Lage verfest mird, das Bebaffige der eigenen Strafdittirung von fich abzumenden und eber Gnade erweisen, b. b. die Strafe milderen ober gang nachlaffen gu fonnen. Indeffen ift diefes bloke Klugbeit, nicht eine rechtliche Rorm die an und für fich befteben mußte, und felbft ber überall übliche Gebrauch, daß die Berichte in folchen Rallen theils nicht obne Auftrag bandeln burfen, theils auch ihr Urtheil immerbin dem Fürften vorgelegt merben muß und obne feine Beftatigung gar nicht erequirt werben darf: beweifet deutlich, daß er im Grund auch bier allein ju urtbeilen befugt ift. Alfo tann ein Rurft in außerordentlichen Rallen auch bon jener Form abgeben. Wenn er g. B. binreichende Grunde bat in bergleichen Rallen die Rabiafeit oder die Gefinnungen der gewöhnlichen Richter in Zweifel au gieben, wenn er (wie es in unseren Beiten oft ber Rall war) mit Grund vermuthen fann, daß fie den Landund Sochverrather aus Geften . Beift , Landsmannichaft, falfchem Mitleid, Furcht oder verfehrten Grundfagen begunftigen, ju diefem End die Inquifition mit vorfaglicher Lanigfeit betreiben, die Babrbeit im dunfeln laffen und die Mittel jum Beweife absichtlich vernachläffigen, oder hernach ben dem Urtheil, das Raftum mittelft allerlen juriftifcher Subtilitäten für unerwiesen ausgeben, und wirkliche Berbrechen als erlaubte Sandlungen oder als unschuldige Mennungen erflären merden, oder auch menn Befahr im Bergug, bas Berbrechen evident ift, ber Drana

ber Umftande feine weitläufige Untersuchung gulaft: fo ift ber Landesberr allerdings berechtiget und für feine Gelbfterhaltung fowohl als für des Landes Wohlfahrt verpflichtet bergleichen Untersuchungen an fich gu gieben, und entweder felbft ju fprechen, oder andere Richter gir bestellen auf beren Treu er fich mehr verlaffen fann. Wenn 1. 3. im Rrieg ein commandirender General, ber boch auch ein Diener bes Surften ift und feine Sache verfech. ten foll, insgeheim mit bem Feind einverftanden mare, oder wenn mit Grund beforgt werden fann, daß er durch Trägheit, Unwiffenheit, Furcht oder falfche Biffenfchaft bem Feinde ben Sieg erleichtern werde: wer wurde bem Rürften das Recht absprechen, bergleichen Generale abgurufen und entweder treuere an ihren Blag ju fegen ober felbft das Commando ju übernehmen, mithin in eigener Berfon Barten und Richter, b. b. Selfer gu fenn. nemlichen Berbaltniffe besteben aber in bem einen wie in dem anderen Rall; bier ift ein außerer, dort ein innerer Feind, ber Fürft aber ift gegen bende unabhängig und jur Gelbftvertheidigung fowohl berechtiget als auch vermogend; niemand bat eine Berichtsbarfeit über ibn, meber im Ausland noch vielweniger in eigenem Land. Auch muß man bier die wichtige Bemerfung machen, baf noch viel größere Migbrauche und Infonveniente entfichen murben, wenn man je den Fürsten nicht mehr gestatten wollte, fich und ihre Rechte gegen innere Reinde, im Bege ber Juftig, ju fichern. Denn alsbann maren fienicht nur befugt, fondern fogar in die Nothwendigfete versezt gegen bergfeichen Verbrecher von dem Recht des Rriegs oder der Nothwehr Gebrauch ju machen, mithin teden von dem fie Befahr beforgen oder von dem fie Beleibigung erlitten ju haben glauben, ohne Untersuchung

noch Beweis der Schuld, gleich wie einen außeren Feind aus dem Beg raumen ju laffen, ober wenn diefes eben nicht nöthig fenn follte, ibm wenigstens durch eine Machtverfügung alle Mittel jum Schaben ju benehmen. Rene falschen fopbiftischen Grundfage wurden baber, wie es in mehreren gandern geschehen ift, jur unvermeidlichen Folge haben, daß felbft die tröftlichen Formen der Juftig, beren Bwet es ift der Unschuld (aber nicht der Schuld) eine Schugmehr gu gemabren, ben Rurften por einer Hebereilung, die ihn nachher gereuen fonnte, ju bewahren und ibm die Beit ju einem rubigen Urtheil ju laffen, vernichtet und bagegen eine bloße Gewalt eingeführt murbe, die auch den Unschuldigen und Redlichen in beftandige Be-Go bat man im revolutionaren Grant. fahr fegen muß. reich anfänglich mit schallenden Phrasen die gangliche Unabbangigfeit der richterlichen Beborden, fogar in Staats. Berbrechen, erfannt. Gin fogenanntes Jury aus Freunben und Befannten bes Berbrechers bergenommen, follte allein über bas Saftum urtheilen und bagu noch einhellig fenn, alle Formen und Gefege maren ju Gunften Schuldigen und gegen die Beleidigten eingerichtet. , da die herrschende Sophistenzunft auf diese Art selbst in Befahr ihrer Eriften; fam, da von den ihr abgeneigten Berichten faft alle Beflagten, unter biefem oder jenem Bormand, losgesprochen murden, und die Machthaber julegt, wie natürlich, doch auf ihre Gelbsterhaltung bedacht maren : fo folgte bald unter dem Ramen von Boligen ober Sicherheits. Magregeln eine viel ärgere Billführ, bergleichen die Welt noch nie gesehen batte; Ginferferungen von mehr als zweymal hunderttaufend Berdächtigen oder von folchen die nur beschuldiget waren verdächtig gu feun; Special- und Militar = Commissionen, welche ibre

defignirten Schlachtopfer, ohne alle Form eines Prozesses, auf die bloge Identitat der Perfon bin jum Tod vernrtheilten; Deportationen ganger Menschen - Classen, Canonades und Erfäufungen wie man fie nie gegen äußere Reinde und faum gegen Bestien fich erlauben murde; ja fogar Bogelfren-Erklärungen ganger Provingen, (Declarations hors la loi ou hors la Constitution) sobald die gewöhnlichen Gefeze incommodirten u. f. w. Der nemlichen regellosen Gewalt bediente sich bald auch eine Gophisten-Faktion gegen die andere; die Natur rächte sich fürchterlich an den Frevlern gegen ihre Geseze, und es bestätigte fich auch bier was Sr. Adam Müller febr gründlich fagt: "Jede Berläugnung oder verwegene Berufforung des (natürlichen) Gefezes führt zu weit grau-"fameren Gefegen, und jede Berläugnung ber (rechtli-"chen) Frenheit ju Ehren der trofenen Buchftablichfeit ader Gefeze, führt zu einer viel zügelloseren Frenheit aund Anarchie," 45)

Wenschheit äußerst seltene Fall eintritt, daß ein Fürst sich felbst als Feind seines Bolfes beträgt, Berbrechen oder Missethaten gegen seine Unterthanen ausübt? Sollbier auch fein Richter senn, soll es ungeahndet bleiben, wenn er auch, wie die Römischen Cäfaren, unschuldige Menschen mit eigener Sand töden, oder tausende aus bloßer Mordlust martern und umbringen ließe, wenn er seinen Unterthanen ihr Bermögen, ihre Weiber und Töchter mit Gewalt rauben und zu seinen Lüsten mißbrauchen, wie Nero ihre Häuser aus Muthwillen anzünden oder wie-

<sup>45)</sup> Elemente der Staatslunft T. III. 115.

Caligula Brufen von Mengierigen angefüllt, abfichtlich umfturgen laffen follte, um das Speftatel einer Menge von Sterbenden ju feben u. f. w. 3ch antworte benflich , daß gegen einen folch abscheutichen Difbrauch der Gewalt den Beleidigten am Ende mobl bas Recht ber Nothwehr, der Gelbftvertheidigung, oder wenn diefe nicht möglich ift, der Flucht übrig bleibt, und daß ihnen die fes niemand übel nehmen fann, wiewohl es auch ein Gelbft-Urtheil und eine Bollgiehung Diefes Urtheils in fich faßt; aber eine formliche Gerichtsbarteit über den Tyrannen felbft, fonnen fie nicht haben noch vielweniger ben feinen Beamten finden, aus dem gang natürlichen Grund weil ihnen dazu die Macht mangelt; benn um ibn förmlich verurtheilen ju fonnen, mußte er vorber in ihrer Gewalt und ihre Macht größer als die feinige fenn, in welchem Fall aber er in ber That nicht mehr Fürft mare, fondern fie an beffen Plag getreten fenn murden. 46)

Mue diese Verhältnisse zwischen den Fürsten und den bestellten Unterrichtern, ergeben sich aus dem einfachen Begriff, daß die Gerichtsbarkeit aus Sülfs-Anrufung entspringt und nur in unpartenischer Hüsteistung eines Mächtigeren besteht. Es lassen sich aber daraus noch viele illustrirende Folgerungen ziehen, mancherlen dunkte Gegenstände beleuchten, und Uebungen erklären die sonst gar nicht gerechtsertiget werden könnten. So ift es vor allem flar und nothwendig zu bemerken, daß die Gerichtsbarkeit an und für sich eine Wohlthat und nicht eine streng rechtliche Schuldigkeit ift,

<sup>46)</sup> Bergl. oben T. I. Cap. XV. von den Mitteln gegen ben Mifbrauch ber Gewalt. S. 436-439.

welches fich ichon baraus beweist, daß fie nicht in einer blogen Unterlaffung, fondern in einer thatigen Sandlung und Aufopferung von Mübe und Arbeit beftebt. Rede Sulfleiftung (wenn fie nicht burch Bertrag vorber ausbebungen worden) ift eine Boblthat und nicht eine Zwangspflicht, weil man fie allenfalls auch unterlaffen tonnte, obne baburch felbit jemand ju beleidigen. Daraus folget erftlich die alte und allgemeine Regel, daß mo fein Rlager ift, and fein Richter fen. Niemanden wird eine Bobltbat aufgedrungen, niemand Sulfe geleiftet ber fie nicht verlangt. In Criminal-Fällen gilt gmar jene Regel nicht unbedingt, indem man Berbrechen ju ftrafen befugt ift, nicht nur weil der Beleidigte flagt, fondern weil es Berbrechen find und die Sicherheit von allen erfordert, den Bofen an fernerem Hebelthun ju bindern oder davon abzuhalten. Es ichrept bier die offentundige That felbft und die Rlage wird mit Recht von allen benienigen prafumirt, die burch ben Berbrecher beleidiget werden tonnten. Mus dem Befugnif die gerichtliche Sulfleiftung ju unterlaffen erflart fich 2° baf fie fur gar ju gerinfügige Sachen nicht ertheilt wird, meil es unbescheiden mare, ben Landesberren oder feine Beamten für jede Rleinigfeit ju beläftigen, die entweder ber Mube nicht werth ift, oder ju deren die Gelbftbulfe der Bartenen hinreitht. De minimis non curat prætor. Man haffet die Erölfucht, und schon an Rindern wird bas emige Rlagen über alles und jedes übel gefunden. 3° Rann fle aus gleichem Grund, felbit in wichtigeren Dingen, ju gewiffen Beiten, unter gewiffen Umftanden, für gewiffe Wegenftande wirtlich abgefchlagen werben. Die Berechtigfeit felbft barf man nie und in feinem Augenblife verweigern, aber die Sulffeiftung jum Rechte mobl, wenn wichtigere

moratische Rutfichten vorgeben. 47) Go find in allen Lanbern bismeilen gerichtliche Stillftande oder Ferien theils jum Beften der Beflagten, theils jum Beften der Richter felbft, 48) indem man boch nicht forderen fann, daß legtere alle Tage und Nächte mit fremden Sandeln beschäftiget sepen, feiner Rube genieffen und weder eigenen noch allgemeinen Geschäften obliegen konnen. Go pflegt man, nach den meiften Gefergebungen, für wucherifche Jutereffen, für Gpiel-Birtbsbaus- und bergleichen Schulden dem Unsprecher fein Recht ju balten, d. h. feine gerichtliche Gulfe ju leiften, nicht weil fie nicht eben fo verbindlich als andere maren und von bem Schuldner bezahlt werden follen, sondern um folche Sandlungen nicht ju begunftigen, Spieler und Wirthe vorsichtig ju machen, auf daß fie nur mit befannten und redlichen Leuten ju thun haben. Go wird ben Beneficien Inventarii und Concurfen die gewöhnliche Drohung bengefügt, daß ben verfaumter Gingabe die Gläubiger ibr Recht, b. b. ibre Action por dem Richter verlobren baben follen. Kein Landesberr ift zwar berechtia get, einen Schuldner von feiner natürlichen Zahlungs-Bflicht zu dispensiren, einen rechtmäßigen Schuldtitel zu entfraften oder die Bergichtleiftung auf denfelben einfeitig ju prasumiren; er thut aber auch dieses nicht, sondern verfagt nur feine gerichtliche Sulfe, und wenn er

<sup>47)</sup> Doch wie fich von felbft verfieht, nur von dem Candesberren als oberften Richter, nie von den Beamten, außer nach vors, bergegangenen Gefegen oder befonderen Befehlen.

<sup>48)</sup> justitium sive ob negotia privata, sive ob luctum publicum, sive ob cultum Dei. Bæhmer j. p. n. L. II. c. VII. §. 7 — 9.

einer Daffe von Gläubigern burch Liquidation an ibrem Recht verhelfen will, folches aber ohne Gingab ber Unfprachen nicht gescheben fann : fo bleibt nichts anders übrig als nur benen ju helfen bie ber Aufforderung entfprochen baben, die übrigen aber ihrem Schiffal, b. b. bem guten Billen oder der eigenen Bemiffenhaftigfeit ibres Schuldners ju überlaffen. Go gestatteten bie Romer Die gerichtliche Sulfe nur für folche Contracte Die formlich flivulirt maren, fo forbert man beut ju Zag in vieten Ländern, daß die Rechtstitel fomobl als die vor Gericht einzugebenden Rlagen und Borftellungen auf Stempel. Bapier abgefaßt fenen, als ohne welche Bedingung man diefe nicht annimmt oder jenen feinen Schus gestattet u. f. w. Wir laugnen gwar nicht, bag es unebel ift die gerichtliche Sulfe mit fo vielen Schwierigfeiten ju umringen, und bag mit bem Befugnif fie ju verweigern allerdings ein großer Migbrauch getrieben merden fann. Diefer Mißbrauch ift auch allemal baran zu erfennen, menn bie Berweigerung ju eigenem und nicht ju fremdem ober allgemeinem Mugen geschieht. Allein in ftrengem Ginn fann diefelbe doch nicht ungerecht, fondern nur unmoralisch ober lieblos genannt werden, und gegen bas Befugnif felbft, wenn es in gehörigen Schranten, aus guten Grunben, ju Begunftigung höherer Pflichten ausgeübt wird, ift auch an und für fich gar nichts einzuwenden.

4° Weil die Gerichtsbarkeit eine Wohlthat ist und in liebreicher hülfleistung besteht: so folget auch, daß sie nicht immer ganz unentgeldlich geschieht, daß man aber nicht die Gerechtigkeit erkauft wie unsere Sophisten wähnen, sondern nur die Richter oder hülfleister für ihre damit gehabte Mühe, Arbeit und Unfosten ent-

fchädiget; 49) eben defwegen pflegt man auch für gute Serichtsbarteit zu danten, welches ehmals ben öffentlichen Ceremonien üblich war, (0) da hingegen für die Erfüllung von absoluten Schuldigkeiten nicht gedanket wird.

5° Begreift man nun auch, warum die Gerichtsbarfeit gewöhnlich mit anderen Befugniffen verbunden ift, marum fie fast jeder in feinem Sache bat und warum fie, ehmals menigftens, überall mit den fogenannten administrativen Beborden oder öfonomischen Bermaltungen vereiniget mar. Denn eben weil fie nur in einer Sulfleiftung beftebt, fann fie berjenige am fuglichsten beforgen, ber obnehin anderer Dinge megen ben Blag des Fürften vertritt, und ben bem munichensmerthen, ja fogar möglichen Mangel an Streitigfeiten ober Gemalttbatigfeiten, mare es fogar lacherlich bafür eigene Beamte anguftellen , die oft nichts gu thun batten , aber bennoch theuer bezahlt werden mußten, 51) Richt ju gebenfen, daß die Trennung der Juftig und der fogenannten Administration auch fonft ihre großen Inconveniente bat, emige Collisionen veranlaffet und bennabe unaus. führbar ift. 12)

6° Endlich erflärt fich hieraus auch die fogenannte nicht freitige Gerichtsbarkeit (jurisdictio vo-

<sup>49)</sup> Hievon wird ben dem Capitel von Caren und Sporteln, mehr geredet werden,

<sup>40) 3.</sup> B. ben ben alten Landgerichten. G. Gutachten über bie Bernerifde Eriminal- Projef. Form 1797. G. 136.

gt) Die in den neueren philosophischen oder revolutionaren Conflitutionen, woruber dann die Bolter besonders flagen.

<sup>(3)</sup> Bergl. oben G. 164, 165.

luntaria). Der Ausbrut ift gwar unschiflich und enthalt nach unferen jezigen Begriffen eine Art von Biderfpruch. Singegen läßt fich eine Sülfleiftung in unbeftrittenen Dingen gar mobl benten. Die Menfchen baben ibrer febr oft notbig, und es ift die Eigenheit der Schmachen und Geringen, felbft fur Befugniffe die fie unbefragt ausüben fonnten, doch aus Klugbeit die Genebmigung oder Bestätigung bes Mächtigeren ju verlangen, um gegen allfällig fünftige Streitigfeiten befto geficherter ju fenn. Unter biefe nicht ftreitige Gerichtsbarfeit geboren alfo g. B. die Uebungen oder Befugniffe allerlen Bewilligungen ju ertheilen, Baffe und Zengniffe ausjuftellen, Räufe, Teftamente und andere Contrafte ju befieglen oder ju ratificiren, Bormunder ju bestellen ober ju beftätigen, ihre Rechnungen abzunehmen, gutzubeifen u. f. w. ; Jauter freundliche Bebrauche, liebreiche Protection und Sandbietung die der Mächtigere dem Schwäche. ren ermeist.

Sollte man es dem ohngeachtet noch sonderbar finden, daß wir die Gerichtsbarkeit eine Wohlthat genennt haben, um das Besugniß dazu mit einem Worte klar zu machen? Die Gerichtsbarkeit als Hüssleistung betrachtet, die allenfalls versagt werden könnte, ist freylich keine absolute Rechts. Schuldigkeit, sie ist aber eine moralische Pflicht, denn sede Wohlthat die man ohne eigenen Schaden leicht erweisen kann, ist Pflicht, und wer Macht hat Gutes zu thun der soll es auch thun. Unter allen moralischen Pflichten der Fürsten ist sie sogar die erste, die nothwendigste, diesenige deren die Unterthanen am wenigsten entbehren können, 13) da hingegen alle übrigen

<sup>1)</sup> Es ift außerft mertmurdig, wie die Bibel die Pflicht der ge-

Wohlthaten , welche die Fürften mit ihrer Macht gur Beförderung des Bobiftandes, ber Bequemlichfeit, der Gultur und Wiffenschaft ihren Bolfern erweisen fonnen, und mit denen fich unfere Staats . Bermaltungs . Sufteme fo ausführlich beschäftigen, ben weitem nicht fo unentbehrlich find, eber jum Regierungs - Lurus geboren und durch Die Bemühungen einzelner Privat. Perfonen oder Privat-Bereinigungen leicht erfeit werben fonnen. 54) wird die gerichtliche Sulfleiftung, eben ihrer Unentbebrlichfeit megen, oft burch formliche Bertrage, fenerliche Berfprechungen', Gegenleiftungen u. f. w. gur Rechtspflicht erhoben 55) und ba fie ohnedem nicht ohne Belohnung bleibt: fo ift nicht ju befürchten, daß fie je werde unterlaffen werden. Uebrigens ift nur bie Uebernahm ber Berichtsbarfeit eine Wohlthat, baf aber, fobald man fich einft mit ber Sache abgiebt, die Sulfe nur demjenigen geleiftet werde ber Recht hat und nur nach dem Maafe feines Rechts, ift ftrenge Rechtspflicht, weil das Begentheil eine Beleidigung ber anderen Barten mare. Daber die Schändlichfeit fich beftechen, die Sulf erfanfen ju laffen, Befchente angunehmen u. f. m., um ben Spruch nach Gunft und Willführ fo oder anders auszu-

richtlichen Sulfleiftung unter allen ibrigen Bobitbatigfeits: Pflichten bes Almofengebens, bes Eroftens, ber Gorgfalt fur Die Bapfen u. f. w. aufgablt. B. Girach IV, 9. ff.

<sup>54)</sup> Diefes wird ben dem Capitel von den gemeinnugigen Unffalten naber bewiesen und entwitelt werben.

<sup>55)</sup> Die alteren Eidesformeln der Ronige ben Rronungen u. f. w. find hierüber außerordentlich merkwurdig. Ueberall fezen fie die gerichtliche Sulfleiftung als eine Wohlthat voraus, aber als eine unentbehrliche, deren man fich ben Anerkennungen, Suldigungen u. f. w. zu versichern fucht, oder welche die Rounige von freven Stafen feverlich verfprechen.

fällen. Jum Necht zu verhelfen ift jedermann erlaubt, jum Unrecht bingegen niemanden, weil derjenige der wissentlich jum Unrecht hilft, sich jum Mitschuldigen deffelben macht.

Wir faffen bemnach alles bisber gefagte in folgende menige Gaze gufammen: 1° Die Gerichtsbarfeit entspringt natürlicher Beife aus Sulfs - Anrufung und ift nichts weiter als unvartenische Sulfleiftung von Seite eines Machtigeren ber gur Erfüllung feines Urtheils gwingen fann. 2º Sie ift fein ausschlieffendes Converginitats - Recht, fondern wird im fleinen von jedem Menschen, nach dem Mage feines Bermögens, ausgeübt. Gin Fürft bat aber natürlicher Beife theils die ausgedehntefte, theils die hochfte und oberfte Berichtsbarfeit. 3° Gie mird von ibm nur in wichtigeren Fällen, ben denen man feiner Sulfe bedarf, und sowohl in eigener Berfon als ju feiner Erleichterung durch bestellte Beamte ausgeübt. 4° Diefe Beamte, als bes Surften feine Diener, find feineswege von ibm unabhängig und nicht ju Richtern über ibn gefest. 5° Die Berichtsbarfeit an fich als Sülfleiftung betrachtet ift eine moralische Pflicht und in Sinficht auf die Schuzbedürftigen eine Bobltbat, woraus fich auch die Nothwendigfeit ihrer Unrufung, die Moglichfeit ihrer Verweigerung aus wichtigen Ruffichten, die Entschädigung ber Richter für ihre Bemühungen , die Ratur der fogenannt unftreitigen Gerichtsbarfeit u. f. w. erflaren laft. 6° Die Ausübung biefes Befugniffes aber nach dem Gefes der Gerechtigfeit ift ftrenge Rechtspflicht, welch alles wir nun binreichend erwiesen gu haben glauben, und ju den dinglichen oder erworbenen Rechten ber Gurften übergeben.

## Fünf und drenfigstes Capitel.

## 9° Dingliche Rechte des Fürsten. Domainen und Regalien.

- 1. Freve Difposition über fein Bermogen, feine Ginfunfte und feine Ausgaben oder die fogenannten Staats : Bis nangen.
- II. Domainen find eigenthumliche Guter ber Furften und nicht National-Guter, baber auch veraußerlich, infofern nicht frubere Teftamente oder Familien. Bertrage im Weg fieben.

Die ausschlieffende Benujung von gewiffen Gemaffern, Morraften, Baldungen u. f. w. flieft aus dem Eigenthum über die Domainen.

- 111. Regalien find eine Fruchtbarmachung von Capitalien, ausfcblieffend vorbehaltene Industrial : Unternehmungen. Rechtliche Grundiae barüber.
- IV. Entwiflung dieser Grundsaje in Absicht auf die Jagb und Fischeren (so zwar eigentlich zum Recht der Domainen gebören) die Bolle, die Posten, die Mungfabrikation, die Bergwerke, den Galz und Labak: Handel, die Bulver: und Galpeter. Fabrikation ic. Gedanken über die Erweiterung der Regalien.
- V. Dicht ausschlieffende Induftrial: Unternehmungen; allerlen Manufatturen, Fabrifen und andere Anftalten. Ihre Zwels maßigfeit.

Biober murben nur diejenigen Landesherrlichen Befugniffe abgehandelt, welche wefentlich und vorzüglich aus ber perfonlichen Frenheit oder Unabhängigfeit bes Landesherren fliesen, mithin eine Folge der allgemeinen Menfchenrechte sind. Ein Fürst hat aber auch erworbene Mechte, er besigt Güter, Einkünfte, Vermögen aller Art, ja sogar mehr als jeder einzelne seiner Unterthanen, weit er sonst nicht Fürst wäre, und aus diesem seinem Eigenthum oder den daraus entstandenen Verträgen fliesen neue Rechte, nene Besugnisse, von welchen wir zwar wieder nur die wichtigeren berühren können.

Bleichwie demnach jeder Mensch, so ift auch ein Gurft, als von niemanden abbangig, in noch boberem Grade unbeschränfter Berr über fein Bermogen, feine Ginfünfte und feine Ausgaben, und aus diefem Grund flieffen alle feine Rechte über die fogenannten Staats-Finangen, welche im Grund nur feine Rinangen find, 1) In fo fern er alfo nicht etwa von feinen Borfabren durch Sausvertrage, Testamente u. f. w. beschränft ift: fann er fein Stamm - Bermogen, es beftebe in liegenden Brunden, Gebäuden, baarem Gelb. angelegten Capitalien, emigen Renten, Mobilien u. f. m., nach Belieben vergrößeren oder verminderen, und unter verschiedenen Bebingungen jum Theil oder gang veräußeren; feine Gintünfte durch mancherlen natürliche und rechtmäßige Bege vermehren, feine Musgaben erweitern und befdranten, die Bermaltung und bas Rechnungsmefen nach Gutfinden anordnen, Schulden auf eigenen Mamen contrabiren, 2) und bat über alles bas feinen Un-

<sup>1)</sup> Die Difinition swifden fiscus und merarium ift von ben Ros mifden Imperatoren bergenommen und in mabren Fürstenthus mern ohne allen Grund. S. T. I. S. 90.

<sup>2)</sup> Gelbft der Ronig von England macht Schulden ohne das Par-

terthanen keine Mechnung zu geben, vielweniger das Geheimniß feiner Birthschaft, das Berhältniß seines Bermögens zu seinen Schulden, oder seiner Einkunfte zu seinen Ausgaben kundbar werden zu lassen. 3' Aristoteles zählt es sogar unter die Tyrannenkunste, bisweilen dem Bolke Rechnung abzulegen, um sich das Ansehen eines Staats- oder National- Haushalters zu geben

lament ju fragen. Lezteres bewilligt nur Subfidien ju ihrer Berginfung. Die Schuld felbft ift eigentlich eine Ronigliche Schuld, und heißt nur deswegen uneigentlich National, Schuld, weil die Nation fich durch das Parliament an derfelben intereffirt und durch die dazu bewilligten Steuren ihre Berginfung garantirt.

<sup>3)</sup> Aus Diefem Grund ift auch ber Compte rendu bes Frango. fifchen Finang : Minifters Reder, und fein großeres Berf de l'Administration des Finances de la France (fo' viel portreffliches es auch nebenber enthalt) ein trauriger Bemeis von der unglaublichen Berrichaft welche die falichen philosos poifden Staats : Grundfaje icon damals ufurpirt batten. Dicht nur bat er dadurch ben Ronig und fein Land um allen Credit gebracht, Die Mation in Schrefen gefest und in ibr Die Idee einer unbefugten Ginmifchung aufgeregt, fondern wenn man die barin enthaltenen Reuerungs ; oder Berbefs ferungs : Borichlage genau betrachtet, fo ift es unverfennbar, wie verderblich fie auf die erfte Frangofifche National : Bers fammlung einwirften, als beren Finang. Committirte ben Ropf nur von diefem Buche voll hatten und daben noch viel ges waltthatiger ju Berf giengen als Recfer es nie gewagt batte. Diefem Necker ift auch fowohl jene Publifation fcon 20 1785 bart vorgeworfen und besonders fein Saupt , Jerthum gerügt worden, faft alle Ronigl. Einfunfte Contributionen bes Bolfs ju nennen. G. Examen de la theorie et pratique de Mr. Necker dans l'Administration des Finances de la France 1785. G. 535. 8. und die gehaltreiche Schrift les Francs. Paris. 1786. G. 148.

und unter diefem Bormand defto mehr Steuren und Eribute von dem Bolt ju erpreffen. 4) Diefe frene Difpofition über das fogenannte Staats - Bermogen, welche gut feder Beit allen Fürften obne Biderrede jugefommen ift; batte aber niemals entfleben fonnen, wenn ber Staat, nach ben berrichenden revolutionaren Mennungen, eine fouveraine Benoffenschaft, eine Corporation von Burgern mare, und mithin bas fogenannte Staats - Bermogen ber Mation geborte. Denn in jeder Gefellichaft ober Communitat von ber geringften Dorfgemeinde und ber Sandwerfergunft bis gu der Berfammlung der Nordameritanischen Frenftaaten binauf, ift es eines ber erften natürlichen Grundgefege, baf die Borfieber nicht nach ihrer Billführ über bas Saab und But ber Gefellichaft ichalten und malten burfen, fondern entweder ber gangen Benoffenschaft oder wenigstens einem beträchtlichen Ausschuß derfelben Rechnung ablegen muffen. Die gerftreuten Sausväter, welche fich angeblich in einen Staat vereiniget und die Staats . Benoffenschaft gegründet baben follen, maren wohl nicht fo thoricht gemefen nebft der Aufopferung ihrer Frenheit die bereits gar nicht ju erflaren ift, 5) noch bagu ibr eigenes ober gufammenge-

<sup>4)</sup> Pol. L. V. c. 11. Ueberfest von Garve T. I. S. 485. 3war scheint dieses vorzüglich von den damaligen einentlichen Lyrannen, die über eine frühere Republik usursirt hatten, ges sagt worden zu seyn. Aber auch in unseren Tagen werden die sogenannten budjets, comptes rendus etc. nie ben guns stigen, sondern nur ben zerrütteten Jinang-Urmftänden vorges legt. Neue Steuren und Auflagen sind allemal die Folge davon. Wer darf übrigens diese Rechnungen untersuchen, etwas dawider einwenden, wer besiehlt die Ausgaben 20. Verglopben T. I. S. 217.

<sup>5)</sup> G. oben T. I. G. 219-320.

schnung zu geben schuldig ift.

In so fern es ohne nähere Kenntnis der Gegenstände möglich wird, über die große Dekonomie der Fürsten, d. h. über die zwekmäßigste Verbesserung und Verwaltung, Verwendung und Verrechnung der Fürstlichen Güter, Capitalien, Einnahmen und Ausgaben allgemeine Klugheits-Regeln zu geben: so entsteht daraus die sogenannte Cameral-Wissenschaft, von welcher wir hier wenig berühren können und vorzüglich nur den rechtlichen Gesichtspunkt ins Aug fassen. Sie ist übrigens, gleich allem was auf Staaten Bezug hat, in neueren Zeiten durch Einmischung kalscher Grund-Prineipien gänzlich verden worden. Man hat darin den Fürsten einerseits, vermessener Weise, alles Eigenthum abgesprochen und and derseits ihnen das Vermögen aller Unterthanen zur will-kührlichen Disposition Preis gegeben, indem man solches

<sup>6)</sup> Dergi. T. I. G. 330-332.

an einem sogenannten Staats-Eigenthum machte. 72 Wir aber sind nicht dieses Glaubens; wir werden zeigen, daß dem Fürsten gehört was sein ift, den Unterthanen was das ihrige ift, und daher in Benseitssezung des lezeteren 1) von dem Capital-Vermögen der Fürsten, 2) von ihrer Indüstrie, 3) von anderen Gefällen und außerorabentlichen Hülfsmitteln reden.

Die Domainen (hausbestzungen), ein Wort das in der französischen Sprache sogar für Privat-Güter üblich ift, sind die eigenthümlichen Güter des Fürsten; sie sind der Stamm, das Fundament, worauf seine herrschaft und seine Unabhängigkeit, mithin sein Fürstentum beruht. Wenn daher auch schon die meisten Staats-Lehrer das Gegentheil behaupten und die Fürstlichen Domainen zu National-Gütern, mithin zum Eigenthum des Volks machen wollen: (als hätte es sie dem Fürsten nur zur Benuzung übergeben) 10 so ist diese Behauptung durchaus historisch falsch, wird auch von keinem einzigen dieser Schriftsteller mit dem geringsten Beweise unterstütz, 21 und fließt nur aus der verkehrten Idee

<sup>7)</sup> G. oben von Rant T. I. G. 35. Rote 7.

<sup>8)</sup> patrimonium populi ad sustentanda reipublice aut regisedignitatis onera, wie Grotius fie im hochtrabenden Ros
mischen Style nennt, de jure b. et p. L. II. c. 7. S. 11.
Im Mittelalter hingegen hießen die Domainen villæ regiæ,
terræ dominicæ, terræ fiscalinæ. Ihnen murde ein Bogt
(Advocatus) oder Amtmann als Defonomie; und GerichtsBerwalter vorgeseit. Derselbe hieß provisor villæ. S. Mons
tag Gesch, derso, staatsburgers. Frevbeit T. I. p. 131.

<sup>9)</sup> Montesquieu, um die Demainen ale National-Gater er-Udren ju tonnen, und daben dem Ginwurf der Erwerbungs

von dem Wefen eines Staats, nach welchem man alle Bewalt mithin auch das Bermögen der Fürften von den Untertbanen berfommen laffen will. Der Batrimonial-Fürft, der unabhängige Grundherr hat nicht defmegen Domainen, weil er Fürft oder Regent ift, fondern er ift Fürft und Regent weil er bergleichen Domainen ober unabhängige Guter befigt. Die Befchichte aller Fürftlichen Saufer zeigt deutlich, daß fie diefe Domainen gleich andern Brivat - Gütern gefauft , erbenrathet; geerbt ober Durch fonftige Vertrage mit den vorigen Befigern erworben haben. Und felbst die in unseren Tagen in einigen Kürstenthümern und Monarchien aufgefommene Unterscheidung gwischen Brivat - oder Ramilien - Gutern bes Fürften und fogenannten Rammer - oder Staats - Gutern, beweiset nichts dagegen; denn fie beruht auf feinem rechtlichen Grund und hat nur auf den Gegenstand ihrer Berwendung Bezug. Die einen wie die anderen find et-

Ditel auszuweichen, erfindet Die bequeme Genteng: qu'il ne falloit point décider par les règles du droit civil, quand il s'agit de décider par celles du droit politique. Esprit des loix L. XXVI. Ch. 16. Das ift eine etwas bochmutbige Abfertigung. Dicht ju gedenfen, bag er bier unter droit politique fein pfeudophilofophifches revolutionares Staats. Sp; ftem verfteht: fo mird boch die fattische Frage, ob irgend je: mand ein Gigenthum gebore ober nicht, aus ber Geschichte ober aus Urfunden, und nicht aus willführlichen Gpruchen ju enticheiben fenn. Das legtere ift "absurde et ridicule" und nicht bas erftere, wie Montesquieu es ju nennen beliebt. herr v. Connenfels bann will gar "bag bie "Domainen ben Grundung bes Staats von ben gerftreuten " Sausvatern gufammengefteurt worden fegen, indem jeder ein "Stuf von feinem Boben bagu bergegeben babe." Bu mas für lacherlichen Ungereimtheiten boch biefe Drincipien fubren ! genthümliche Güter des Fürsten, und der Unterschied zwischen benden besteht nur darin, daß die Sinkunfte der einen von dem Fürsten zu dieser, die anderen aber zu einer anderen Art von Ausgaben bestimmt und angewiesen worden sind, welches jedoch von der Willführ des Fürsten abhängt und nach Belieben geändert werden kann. 10)

Rraft dieses Sigenthums Rechts über seine Domainen, fann er also dieselben nach Gutfinden benugen, verschönern, ihren Abtrag vermehren, sie nach Belieben verwalten laffen, verpachten, zu Leben geben, an Besoldungsstatt abtreteu, und wieder zurüfforderen sobald der

<sup>10)</sup> herr 3. 3. Mofer bat diefes in feinem Buch bon ben beutichen reichsftanbifden ganden. Frantf. 1769 außer Zweifel gefest: "Kammer: Guter" (fagter G. 208.) " find biejenigen beren Eigenthum bem gandesherren juftebet , und bestimmt find ibn nebft feiner Familie gu erhalten und " die Regierungs : Ausgaben baraus ju beftreiten. Doch vor " etlichen Jahrbunderten maren bie Privat . Guter bes Furfien "von ben Rammer : Gutern nicht unterschieden, weil jene pogleich ju diefen gefchlagen murben. Weil es aber gulegt " befchwerlich fiel, allemal Geld ju Privat: Ausgaben aus der "Kammer holen ju laffen, indem ofters Borfellungen ge: schaben, daß feines da fen oder fonft fcon feinen Serrn " babe , fo behielt man nachmals bie neu erworbenen Guter gu " einer Sparbachfe, mogu fonft niemand etwas ju fagen haben Auch der tiefe Forfcher Bullmann in feiner beutfden Befdichte des Mittelalters. Berlin. 1 805. ift gleicher Mennung: "Reichs : Domainen wie Landes : Do, " mainen entfprangen aus ben Privat: Gutern ber Surften und "Ronige. Die faliche Borftellungsart, bag Domainen Staats. moder National : Guter feven, flof aus einer migverftandenen "Anwendung des Romifchen Rechts auf beutiche Berfaffung." C. auch Gotting. Gel. Ung. 1805. G. 142,

Bertrag erloschen ift, ober von der anderen Seite nicht achalten mird. Ob die eine oder andere diefer Benujungs - Arten Blag baben folle, bangt blos von Umftanben und von Ruffichten der Rlugheit ab. Gben fo ift ber Rurft auch befugt , diefe Domainen , gleich wie jedes andere Gigenthum, ju veräußeren, in fo fern ibm nicht Bertrage oder Teftamente feiner Borfahren im Bege feben, d. b. in fo fert er fie nicht unter anderen Bedingungen ererbet oder erworben bat. Diefe Beräufierlich. feit ift mohl der ftartfte Beweis des, vollen Gigenthums, und bestand ursprünglich in allen Staaten, fo wie fie noch beut ju Tag für alle neu erworbenen Domainen gilt, b. b. für diejenigen welche noch nicht dem Fürftlichen Ribei - Commif einverleibt und unter die gleiche Regel wie die angeftorbnen Guter gefest worden find. Zwar ift es bermalen frenlich in den meiften Königreichen und Fürftenthumern feftgefest, daß die Rron-Domainen nicht veräußert merden durfen; aber biefes Gefeg mard nicht, wie unfere Staatslehrer bociren, von dem Bolfe gegeben, als ob die Domainen ibm geborten: fondern es berubt auf dem Willen eines früheren Befigers, oder auf Bertragen zwischen den Gliedern des Fürftlichen Saufes felbft, damit nicht ein einzelner Berfchmender feinen Rindern oder Manaten die Unwartschaft entzieben, und bas gange Saus um fein Unfeben und feine Unabhängigfeit bringen tonne. 11) Auch fann man fast von allen Fürstlichen

<sup>11)</sup> Die Geschichte aller in Fürstlichen Saufern eingeführten Gues ceffions Dronungen beweiset dieses sehr deutlich. Es ift daber auffallend, daß in dem Preußischen Gesezbuch die Domainen immer nur Staats Suter genennt werden, welche dem Oberhaupt des Staats zur ewigen Benugung anvertraut wors ben segen, und daber dem Konig die Berauserung derfelben

häusern die Spoche genan angeben, wenn? von wem? und aus welcher Veranlassung die Unveräußerlichkeit der Domainen festgesetzt worden ist? 12) Dieses Gesetzter Inalienabilität, welches übrigens in dringenden Nothfällen doch nicht geachtet wird, ist daher nur eine positive Ausnahme von der allgemeinen Regel, und besteht noch heut zu Tag nicht in allen Staaten. Bo immer Domainen existiren, da gilt die natürliche Präsumtion für den Fürsten, daß sie sein volles Privat-Sigenthum senen, und das Gegentheil muß erst durch positive Titel oder besondere Verträge bewiesen werden können.

verboten wird. Ware diese Inalienabilität in einem haus, gejes vorgeschrieben, und dadurch von dem lesten Besiger alle Königlichen Domainen zu Fidei-Comissen erklart worden: so wurde dagegen gar nichts einzuwenden gewesen senn; daß sie aber in einem Civil-Gesehuch, einem Landrecht erzscheint, welches sich eigentlich mit dergleichen Gegenständen gar nicht zu befassen hat, ift für den Geik der Zeit charafterisstich, und zeugt von der unglaublichen herrschaft welche die falschen politischen Grundsige in unseren Lagen usurpirt hatten. Uebrigens haben wir, als die Noth eintrat, des Preussischen Gesehuches ungeachtet, die Veräußerung der König, lichen Domainen doch gesehn.

12) Sewöhnlich geschah dieses zugleich mit Ginführung der Untheilbarkeit und des Rechts der Erstgeburt, von welcher wir anderswo mehr reden werden. In Frankreich ward die Verstheilung und Veräußerung der Domainen schon seit Hugo Caspet verboten. Aber die Appanagen der Prinzen und Prinzessinnen wurden doch darin gegeben. Erst im 13ten Jahrbundert siengen diese an in Geld entrichtet zu werden. Dieses Gest, oder diese Uebung der Unveräußerlichseit, besestigte sich unter manchen Modificationen bis ins 14te Jahrhundert immer mehr. S. Ordonnances des rois de France de la Ze race par Pastoret, 1811. Fol. und Gött. Gel. Ang.

Ben einem gang reinen Patrimonial - Fürften, b. b. ben einem folchen der feine Gewalt nicht etwa durch mancherlen frenwillige Bertrage mit anderen Grundberren erweitert bat, (wie 4. B. ben den Berrichaften unferer Land-Edelleute) ift eigentlich der gange Grund und Boden, welcher bas Gebiet bes Fürften ausmacht, urfprüng. lich fein Gigenthum, es mag nun für feine eigene Rechnung vermaltet oder verpachtet, oder gegen Ratural-Abgabe und perfonliche Arbeit einem anderen jur Benugung überlaffen, oder unter mancherlen Bedingungen als Erbleben u. f. w. abgetreten worden fenn; wodurch dann frenlich bie Sache bem auferen Unschein nach ein gang auderes Aussehen geminnt. Die Saufer, welche von den Unterthanen auf diefen Grunden gebaut werden, und für deren Erbauung eben defiwegen die Bewilligung bes Grundberren gesucht werden muß, find gwar nicht fein Gigenthum; aber bie Nothwendigfeit ber Bewilligung Diefes Sauferbaus, fomobl als die allgemein üblichen Abgaben, welche in folchen Fallen dem Grundherren als. ein jährlicher Erfag für die fonft mogliche Benugung bes Bodens oder für den abgebenden Theil des Naturalginfes entrichtet werden muffen, beweifen, baf er der rechtliche Eigenthümer des Bodens ift, auf welchem diefe Saufer Go pflegt man bismeilen von bloken Brivat-Berfonen ju fagen, daß fie gange Stadte befigen, nicht weil ihnen die Saufer, viel weniger die darin wohnenden Menschen geboren, sondern weil ihnen der Grund und Boden gebort, auf welchem die Stadt gebaut ift, und fie begwegen, nach urfprünglichen Berträgen, gemiffe jabrliche Abgaben gieben.

Mus eben diefem Begriff der Grundherrschaft und bes

urfprünglichen alleinigen Gigenthums, flieft es auch gang natürlich, daß die großen Gemaffer, als Rluffe und Geen nebft den darauf entflebenden Infeln, die Morafte, Balbungen u. f. m., in fo weit fie einer ausfchlieffenden Benngung fabig find, wie g. B. burch Rifcheren, Ragd ober Beholgung, in der Regel, b. b. fo lang niemand etwas anders beweifen fann, dem Rurften ober Grundberren geboren, nicht meil man fie ibm als entbebrlich ju Beftreitung der gemeinen Unfoften abgetreten, fonbern weil er oder feine Borfahren fie guerft in Befig genommen haben. Gie find ein Theil feines Grund - Eigenthums, feines Gebiets; er mar in der Beffinehmung oder Zueignung ber erfte an der Zeit, mithin auch ber vorzüglichere am Recht: fein fpater bingugefommener Einwohner oder Unterthan mar befugt ibn aus diefem Befig ju verbrangen, ober folchen ohne feine Ginwilligung mit ibm ju theilen; jeder mußte nich naturlicher Weise mit dem begnügen mas ibm ben ber Aufnahme überlaffen worden, ober mas er feither erworben bat: und fprechen baber die Unterthanen eines Grundberren bas Gigenthum oder die Benujung von Gemäffern, Moraften, Balbungen u. f. w. an, fo muffen fie gegen ibn durch pofitive Titel, als ba find Schenfungen, Berwilligungen, Raufe, Lebens - Bertrage, verjährte Bulaffung (Dereliction) u. f. w. bewiesen werden fonnen. Da nun diefes mirtlich bäufig der Kall ift, fo fieht man auch, baf eine Menge von Baldungen, Moraften, Rlugen und Geen, nebft allen bavon abhangenden Rugbarfeiten, in den Sanden von Privat - Perfonen und Privat - Communitaten fich befinden. Da mo die Rurften nicht zugleich Territorial - Serren find, fondern nur durch Bertrage gemiffe Befugniffe erworben baben, befigen fie auch feine bergleichen Domainen, weil

dieselben bereits ihren früheren herren hatten: und endlich giebt es in allen Ländern, theils wegen der Entsernung oder der unzugänglichen Lage, theils wegen der geringen Ruzbarkeit, Gewässer, Sümpse, selbst Waldungen und unbewohnte wüste Landstreken, die weder von den Fürsten noch von anderen Personen occupirt oder angesprochen sind, herrenlose Dinge, die jedem zum möglichen Gebrauch oder zur Zueignung offen stehen. 133.

Rebst dem ausschliessenden Besig oder Gebranch seiner Domainen, ift ferner der unabhangige Grundherr gang natürlicher Beife, und vor allen feinen Unterthanen, berechtiget, auf feinem Gebiet allerlen nugliche Arbeiten und Unternehmungen zu treiben oder in feinem Namen treiben gu laffen, um dadurch die Summe feiner Einfünfte zu vermehren. Dieß ift nichts weiter als eine Fruchtbar,machung von Capitalien, 14) eine Art von Induftrie, die ihm fo wenig als jedem andern Menschen verfagt werden fann. Findet er es vortheilhaft und wird dadurch niemand aus feinem wirklichen Befig. und rechtlichen Gigenthum verdrängt, fo ift er fogar befugt fich dergleichen Unternehmungen allein vorzubehalten: denn er ift in seinem Lande Berr, und berechtiget jedem binjugefommenen Unterthan die Bedingungen ber Aufnahme felbft vorzuschreiben. Unf diefe Art entfteben die fogenannten Regalien, ein Bort welches aber, feinem etymologischen Sinne nach, nur ein Königliches ober-

<sup>13)</sup> Bergl. oben G. 47 - 49.

<sup>14)</sup> Auch Smith nennt die Regalien eine Fruchtbarmachung von Capitalien, in irgind einem Gewerb ober Unternehmung - vom National Reichthum T. II. stes Buch.

herrschaftliches Recht bezeichnet und baber für diese befondere Bedeutungen ju allgemein ift. 15)

Mus diefem Begriff der Regalien ergiebt fich vor al-Tem die wichtige Bemerfung, daß feine Unternehmung, feine Rabrifation, fein Sanbel an und fur fich, oder burch ibre Matur, ein Regale ift; fie werden es nur dann wenn fie durch eine Verordnung des Landesberren dagu gemacht, b. b. ausschlieffend geworden find. Daber wird auch in dem einen Land basjenige für ein Regale geachtet was in dem anderen feines ift. In mehreren Staaten find felbit die Boften fein Regale. Bifchoffe, Mebte, Stadte u. f. w. batten baufig bas Recht zu mungen. Biele Bolle find in Privathanden, Bergwerfe werden in allen Ländern auch von Brivat - Berfonen befeffen. Galg - und Tabat - Sandel find noch in manchen Staaten fren; Sagd und Rifcheren werden nirgends von ben Fürften ausschlieffend getrieben. Die Unterthanen aus folchem Eigenthum willführlich ju verdrängen, ift frenlich nicht erlaubt. Soll baber irgend eine Induftrial - Unternehmung ju einem Regale gemacht werden, und es maren ein oder mehrere Unterthanen in rechtlichem Befig berfelben: fo muß der Rurft fich für die Abtretung ihrer Anstalten oder für die Bersichtleiftung auf diefes Gewerb, durch billigen Bertrag mit ihnen abfinden, wie es auch ehmals aus natürlichem Rechtsgefühl überall gescheben ift, bevor bie pseudophilo-

<sup>15)</sup> Regalien waren eigentlich ansebnliche Rameral: ober Res gierungs: Rechte, die ihrer Wichtigfeit wegen nur von herrs schaften beleffen, ober der Regel nach vom Ronig allein erblich ober Lebensweise erhalten werden konnten; (eine Ronigss gabe). Montag Gesch, der T, flaatsburgerlichen Frenheit T. I. S. 485 — 287.

fophischen Staatslehrer und Rameralisten mit ihren willführlichen Systemen aufgetreten waren, und daben alle sonst bestandenen Rechte, alle natürliche Billigkeit verdrängt hatten. Privat-Bergwerke einseitig und unbedingt an sich zu ziehen, ganze Menschen-Elassen von bisher erlaubten Indüstriezweigen zu entsezen, sich fremden Sigenthums zu bemächtigen, unter dem Borwand daß es ein Regale sen oder dazu gemacht werden solle: sind Gewaltthätigkeiten die man vor den philosophisch genannten, d. h. revolutionären Staats-Prinzipien nicht gesehen hat.

Indessen find die meisten unter den üblichen Regalien allerdings so gemeinnüzig, und eignen sich so natürlich zur ausschliessenden Industrie des Fürsten, daß sie (Gerechtigseit immer vorbehalten) für das gemeine. Beste selbst eingeführt werden müßten, wenn der ökonomische Vortheil des Fürsten sie nicht schon ohnehin erfordert oder veranlasset hätte.

Jagd, Fischeren und das Forstwesen werden war von den meisten Staatslehrern unter die Regalien gerechnet: sie gehören aber eigentlich zu den Domainen, sie sind, wie schon oben bemerkt worden, nur eine besere Benuzung, oder eine ausschliessend vorbehaltene Ruzung des vollsommenen, oder wenigstens des ursprünglichen ächten Grund-Eigenthums. Nach dem natürlichen Recht ist jeder nur auf eigenem oder herrenlosem Gut zu jagen befugt, nicht aber auf fremdem, es sen dann mit Sinwilligung des Besizers, und mit dieser einsachen Regel stimmt auch die ältere Uebung aller Länder in Rüsssicht der Jagd zusammen. Denn die wildeu Thiere, die Bögel in der Luft u. s. w. gehören zwar niemanden, weil

fie erft noch gejagt ober gefangen, b. b. occupirt und fich augeeignet merden muffen, mobl aber ber Grund und Boden auf welchem gejagt wird, und von beffen Bebrauch ber Gigenthumer jedermann auszuschlieffen befugt ift, um fo da mehr als die Ragd gang und gar nicht gum unschadlichen Gebrauch gebort. 16) Much ift der Rorft- oder Bildbann nichts anders als die Willens - Erffarung des Eigenthumers, andere Menschen von der Saad auf feinem Gebiet gang ober jum Theil aufzuschlieffen (jus prohibendi mit potestas cogendi verbunden). Da nun aber auf gang fleinen Grundftufen (die übrigens felten burchaus fren find) bochftens gemeiner Thierfang, die Ragd in boberem Sinne aber gar nicht möglich ift: fo fann fie nur von größeren Gigenthumern, in mehr oder weniger ausgedebnten Landftrefen und Baldungen, ausgeübt merben. Daber ift fie auch ju allen Zeiten ben abelichen, b. b. ben fregen Grundberren auf ihren Patrimonial-Butern und Privat - Forften, fo wie den Gemeindsgenoffen auf ihrem Gemein-Gigenthum rechtmäßig jugefommen, wenn fie auch ichon in anderer Rufficht einem boberen Berrn vertragsweise unterworfen find. 17) Das Ragdrecht des Fürften nun, als Befigers von mehreren und größeren Domainen, berubet burchaus auf dem nemlichen Grund, b. b. auf bem Befugnif ber Benugung feines Eigenthums. Mithin fann es allerdings in feinen

<sup>16)</sup> Bergl. oben G. 45. Note 28.

<sup>17)</sup> S. Montag Gesch, der d. staatsburgerl. Frenheit. T. I.
S. 310 ff. Mosers patriotische Phantasien, T. IV. S. 164
ff. Struben Nebenkunden. T. I. S. 132. und II. 574.
und dessen vindicis juris venandi nobilitatis germanics
1739. Die Jagd war und ist die Zubehor eines fregen Guts.

Sanden ausschlieffend fenn, jedoch billiger Beife nur auf feinen Domainen, 18) oder auf benen ben beren Beraußerung oder erblichen Sinleibung er fich die Ragd ausdruflich vorbehalten bat. 19) Allein felbft auf eigenen Domainen wird diefes Recht dennoch burch die Billigfeit befchränft, und zwar nicht nur nach ber Theorie, fondern auch in der Wirklichfeit. Bollte 1. B. ein Gurft, als jagdberechtigter Grundberr, die Ausschlieffung fo meit treiben, daß die Innhaber, Benuger ober Bewohner der besonderen Grundftute, felbft auf ihrem Bebiet, feinen Bogel Schieffen, fein Schädliches oder efbares Thier erlegen, feine wildmachsende Staude umhauen durfen, und für diefortige Bergebungen mit ftrenger Strafe belegt würden: fo fonnte man folches zwar nicht absolut ungerecht, aber boch miggunftig, lieblos, fleinlich, und ber Burde eines großen herrn wenig angemeffen finden. Unter Umftanden murde es fogar eine Beleidigung fenn, wenn nemlich bem Unterthan durch einen Raubvogel ober ein wildes Thier Gefahr brobt, oder wirklicher Schade augefügt wird, als in welchem Rall er jur Bertheidigung feines Eigenthums berechtiget ift. Allein befanntermaffen wird das ausschlieffende Sagdrecht, felbft auf eigentbumlichen Gutern, gewöhnlich nur auf gewiffe edlere ober feltenere Thierarten beschränft, alles andere bleibt meiftentheils fren. 20) Will übrigens ein farf begüterter

<sup>18)</sup> Außerhalb ber Roniglichen Domainen ift bie Jagd in England fein Regale. Martens Europ. Staats-Recht. S. 192. d.

r9) Benfpiele bavon in Danemart. G. Martens a. a. D. G. 54. c.

<sup>20)</sup> G. oben pag. 45. Dote 28.

Brundberr bergleichen Rugungen nicht gang fabren laffen, oder erfordert bas gemeine Befte, es fen gur Sinderung des Müßiggangs, oder gur öffentlichen Sicherheit, oder jur Schonung der ans Jagd und Fischeren ju giebenden Rahrungsmittel, nebft demjenigen mas der Rurft fich ju feiner Ergöglichfeit vorbehalten will, bas übrige nicht jedermann und nicht zu jeder Zeit zu geftatten: fo ift er befugt barüber die gutfindenden Berordnungen gu ertheilen, Beit, Ort und Schranken ber Ragt gu bestimmen, und die befagten Mugungen entweder ben Innbabern der befonderen Grundftufe als ein Accefforium ihres nsufructuarischen Gigenthums einzuräumen, ober fie einjelnen Unternehmern gegen billige Pachtung ju überlaffen. Biele folche Berleihungen von einzelnen Sagd - Revieren oder von Fischereven an Geen, Bachen, Wenern u. f. w. die der Rurft felbft nicht benugen fann, eriftiren auch in allen Staaten: und weit entfernt daß ihre Bedingungen beschwerlich maren, find die Retributionen, welche dafür dem Grundheren bezahlt werden, gewöhnlicher Beife fo gering, bag fie mabrlich nicht als ein Bins, fondern nur als ein Zeichen ber Nichtveräußerung des urfprünglichen Rechts angefeben werden fonnen.

Die eigentlich sogenannten Regalien find aber theils einträgliche Arbeiten und Unternehmungen, theils Sandlungs-Gegenstände die der Fürst sich auf seinem Gebiet allein vorbehält. Warum sollte er nicht 1. B. Straßen und Brüfen anlegen, Flüsse schiffbar machen, Canäle graben, sichere Buchten, See-häfen u. s. w. bauen können, und sich für deren Benutung von Unterthanen und Fremden, nach der Jahl der Meuschen, des Viehs oder der Waaren eine billige Re-

Ingreed by Google

tribution (Bolle-, Brufen-, Beg- und Safen-Belder) begabien laffen, wenn fie auch in der Rolae reichlichen Gewinn tragen, und die Roften der Unlegung und Erhaltung weit übertreffen follten. Werben ja dergleichen Bollgerechtigfeiten baufig auch von Brivat - Berfonen und Brivat Communitaten befeffen. Diefe Bolle mogen feftgefest fenn wie fie wollen, fo haben fie gar nichts ungerechtes fo bald baben fein Zwang fatt findet, 21) ben Reisenden und Waaren wirkliche Sulfe geleiftet wird, und man burch die gemeinnuzige Unftalt mehreren Bortheil als burch Bermeidung des Bolles genießt. 22) billigften wird es immer fenn, den Tarif Diefer Bollgebubren nur nach ber Quantitat und nicht nach ber Qua-Titat ber Baaren ju bestimmen, weil letteres burchaus willführlich ift, auf feinem naturlichen Grund beruht, auch ju läftigem Zeitverluft und allerlen Plaferenen Unlag giebt. Zwar folgen gewöhnlich ben Fürftlichen Bollgerechtigfeiten zwingende Befege nach, alfo daß man 1. B. unter frengen Strafen feiner anderen als der Bollftrage

<sup>21)</sup> Er galt auch ehmals nicht. "Unter Carl dem Grofen murbe "ben ben Brufen gezollt, die aber niemand nugen mußte, "bem fie entbehrlich maren." Muller Schw. Gefch. I. 181. Capitul. 205.

De teloniis nobis placet, ut antiqua et justa telonia a negotiatoribus exigantur, nova vero sive injusta ubi vel
funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia, in quibus nullum adjutorium itinerantibus præbetur, ut non exigantur. Similiter etiam
nec de his qui sine negotiandi causa substantiam suam
de una domo sua in aliam, aut ad palatium seu in exercitum ducunt. Montag Gesch, der deutschen Frenheit
1. 289. Copit. Carol. M. vom Jahr 805. bey Baluz
1. 426.

Ach bedienen, nicht durch das troine Rlufbeet fabren, oder an feinem anderen Ort als in bem angelegten Safen lanben barf. Allein obgleich ein folcher 3mang ehmals auch nicht üblich war 23) und nur nach und nach theils durch Die vermehrten Geldbedurfniffe, theils durch die neueren falfchen Staats-Grundfaje entftanden ift, obgleich er bereits die reine Schönheit ber Regalien entadelt, fie in eine Urt von willführlicher Auflage umschafft, und ber Ristalitäts-Geift von ibm oft migbraucht baben mag: fo ift er doch unter gemiffen Schranten, und unter der Boraussezung daß die erwartete Sulfe auch wirklich geleiftet merbe, durch die gemeine Billigfeit ju rechtfertigen, indem ohne die Soffnung eines ficheren Geminns, dergleiden foftbare und gemeinnuzige Unftalten weder von Brivat. Versonen noch von Fürften mehr murden errichtet. werden, 24) auch mit ihrem ausschlieffenden Gebrauch manche andere Meben - Vortheile der Ordnung, der Sicherbeit u. f. w. verbunden find. Ingwischen erfordern fomobl das Unseben als auch das wohlverstandene Enteresse des Rürften, dergleichen Retributionen fo billig feftaufegen, daß Unterthanen und Fremde daben ibren Bortbeil finden, daß fie mithin von ihnen gerne bezahlt und nicht zu um-

<sup>23)</sup> S. Montag l. c. S. 290. und Baluz L. III. Capit. c. 54. Ut nullus cogatur ad pontem ire ad fluvium transcundum propter telonei causa, quando ille in alio loco compendiosius illud flumen transire potest, similiter et in plano campo, ubi nec pons nec trajectus est, ibi omnimodis præcipimus ut non telonium exigatur.

<sup>24)</sup> Bergl. oben ben den Privilegien S. 227. Note 14. Gleiche wie der fürft aus gerechten Grunden einem Unterthan ein ausschlieffendes Privilegium geben fann, fo fann er es fich auch felbft geben.

gehen gesucht werden. Daher lehrt auch die Erfahrung, daß die mäßigen Bölle immer am meisten eintragen; denn es wohnt sich der Mühe nicht ihnen auszuweichen, und die Extension der Zollgebühren, die vermehrte Lebhaftigkeit des Verkehrs, erset reichlich, was der Intensität des Boll-Tarifes abgeht. 253'

Die nemliche Bewandnif bat es mit der ichonen Erfindung der Poften, die bennahe niemand anders als der Landesberr mit Erfolg unternehmen fann, theils weil er ihrer felbft gur Fortschaffung feiner Briefe, fchriftlichen Befehle und anderer Sachen am meiften bedarf, theils weil bloge Privat-Perfonen, ohne fein Privilegium und feinen Schut, nicht leicht die Schwierigfeiten überwinden fonnten, in einem großen Land überall Pferde zu halten, Bäufer gu bauen, und Beamte angustellen oder gu beauffichtigen, wenigstens das Publifum daben nie auf die fichere Fortdauer einer folchen Unstalt gablen fonnte. Dem ungeachtet find die Posten noch beut zu Tag nicht überall ein Regale, und meiftentheils von Privat-Perfonen, jedoch unter dem Schus der Fürften und durch formliche Bertrage mit ihnen errichtet worden. 26) Werden fie

<sup>25)</sup> Urber bie Bolle im Allgemeinen f. Biffel Berfuch einer Abhandlung de jure vectigali. Belle 1771.

a6) Im Canton Burich 3. B. gehören fie dem Raufmannischen Direktorio; im Canton Bern ursprunglich einer Brivat 3825 milie, die nachber der Regierung für die Pacht und das Privitegium eine gewisse Summe bezahlte. Sehen diese Sasmilie besah die Posten auch in den meisten anderen Cantonen, nach blosen Berträgen mit den dortigen Regierungen. In Beutschland gehörten sie bekanntermassen dem Hause Shurn und Baris, ursprünglich durch eigene Unternehmung, nachber

aber von dem Landesberren felbft ober in feinem Ramen gehalten: fo ift er, vermoge des fich refervirten ausschlief. fenden Rechts, allerdings befugt, in feinem Bebiet Debenboten, Brieftrager und Boften - Unternehmer, Daraus ein Gemerbe machen, ju unterfagen: aber es mare Digbrauch, unedle Rleinfangeren, ja fogar Beleidigung rechtlicher Frenheit, Diefes Berbot fo weit gu treiben, daß g. B. niemand einen oder mehrere Briefe. felbft tragen noch einem Freund, einem Reifenden u. f. m. jur Beftellung übergeben durfte; benn die Boffen find urfprünglich gur Bequemlichfeit, nicht aber gur Beschwerde oder jur Besteurung des Bublifums erfunden worden. In ber Regel verhalt es fich mit ihnen wie mit den Strafen und Brufen: wer fie nicht braucht oder entbebren fann, ber gablt auch die Gebühren nicht. 27) Das befte Dittel das Voftregale in Aufnahm zu bringen und durch feine Concurreng benachtheiligen ju laffen, beftebt barin, bas Bublifum fo mobl und billig ju bedienen, baf Briefe, Bafeter und Berfonen auf feine andere Art ichneller, ficherer und mobifeiler fortgeschaffet werden fonnen. Das ift auch wohl eingerichteten Boffen immer möglich, und auf diefe Urt würden fie gewiß viel, ja noch mehr als jest abwerfen. Dagegen find allzuhobe, mit 3mang verbundene, Boffgebühren nicht nur unbillig und einer brufenden Huflage aleich, fondern untlug und dem Zwet der Regale felbft Beit entfernt feinen Ertrag ju vermebren, wird er oft dadurch beträchtlich vermindert. Denn nicht nur schreiben die Leute alsdann unendlich meniger und

burch Ranferl. Inveffitur. S. Patter Jus publ. Germ. L. VIII. cap. 3. de jure postarum.

<sup>17)</sup> G. oben G. 290, Dote 21 U. 22.

alle nur immer entbebrliche Correspondeng unterbleibt, fondern es werden andere Bege ju Bestellung der Bateter und Briefichaften gefucht, und feine, obnebin mubfame und foftbare, Aufficht, feine Strafen und Bugen werden biefes je verhinderen tonnen. Auch bat man in mehreren neueren Staaten die gesteigerten Boftgebühren wieder berabfegen muffen, weil die Boften baben ungleich weniger als vorher abtrugen, 28) Der Fisfalitäts - Beift bestraft fich felbst, fobald er ein gewiffes Daas überfchreitet, baber auch ein wigiger Schriftsteller gefagt bat, daß in Auflagen und dergleichen Gachen, zwen und gwen nicht immer viere machen. Das Burufhalten, Berfraten der Briefe u. f. w. ift allerdings unerlaubt, und ihr Aufbrechen eine noch größere Beleidigung des beftebenden Bertrags, ein Migbrauch des Butrauens ber in gewöhnlichen Zeiten unleidlich, dem Ertrag des Regale febr fchadlich, und daben meiftentheils unnug ift.29) Sochftens fann es in Zeiten von außerem Rrieg ober innerer Emporung gerechtfertiget werden, um durch diefes Mittel, gleich wie durch andere General-Information, gegen einzelne bereits verdächtige Menfchen, Indigien oder Beweise ber Schuld ju erhalten, baber es. auch in foldem Fall nie allgemein fenn fann,

Das Müng-Regale, oder die ausschlieffende Fabrifation der verschiedenen Müngforten, nebft dem damit ver-

<sup>23)</sup> S. von bem Ers Ronigreich Westvhalen - Gott. Gel. Ang. 1811. St. 200. it. auch Ludens Staatsweisheit, T. 1. S. 344.

<sup>\$9)</sup> S. hierüber fehr verfindige Bemerkungen in Meckers Buch des Finances de la France T. II. 495 - 500.

bundenen billigen Bewinn, (den man an Privat- Berfonen für die nebmliche Arbeit auch bezahlen mußte) lient ebenfalls gang natürlich und zwefmäßig in den Sanden bes Rurften, weil ben Brivat-Fabrifanten bas Butrauen nicht binlänglich gegrundet, ber Reis des Betrugs ober ber Berfalfchung ju groß, die Controlle ju mubfam und ben meiften Unterthanen unmöglich mare, bem Rurffen aber wider feinen Billen nicht aufgeburdet werden fann, jede von Brivat - Berfonen verfertigte Minge in Rufficht ibrer Probhaltigfeit unterfuchen ju laffen. 30) Es ift meder möglich noch ting, allzuviel auf der Mung-Rabrikation geminnen zu wollen, weil der Werth der Mungen. picht einseitig burch ibre Benennung, fondern in Sandel und Bandel nach ihrem inneren Gehalt bestimmt wird, auch ber Rurft felbit bie nemlichen Mungen wieder als vollgultig annehmen, bingegen aber feine Bedurfniffe in gesteigerten Breifen bezahlen mufte. 31) Diefes Regale, wenn man auch einen billigen Schlagfag von 1 bis 2 p. Cto angiebt, fann baber nie febr portheilbaft merben, als in fo fern der Gilber- und Goldbandel damit verbunden ift, und diefe edlen Metalle aus eigenen Berg. werfen mit Bortheil erbeutet, oder durch fluge Gpetufation und Berathung der Zeit-Umftande, in billigen Preisen ertauft merden fonnen. Dagegen ift es frentich nicht ju rechtfertigen, wenn ein Fürft, der durch fein

<sup>30)</sup> Das war auch der Brund warum Carl der Große befahl, bak die Mungen nur an des Königsbof ausgeprägt werden follten-Baluz I. 427. it. im Capit. von J. 808, S. Montag. Gesch. der d. Frenheit I. 295.

<sup>21)</sup> Wergl, hierüber Necker des Finances de la France T. III. p. 1-7. und besonders Chap. VII.

ber Mange aufgeprägtes Bild und Wappen für ben inneren Behalt derfelben Bemahr ju leiften verfprochen bat, fatt deffen das Butrauen feiner Unterthanen migbraucht, Die Gbre feines guten Ramens compromittirt, ein minderes Gewicht für ein größeres ausgiebt, und schlechte Müngen ausprägen läßt, deren Schrot und Rorn mit der Benennung im Widerfpruche fieht. Mirgends ift frenlich der Weg vom Gebrauche jum Migbrauch fo fury und fchlüpfrig, und wie leicht wird man nicht dazu verführt, Da der Unterschied im Anfang oft unmerflich ift. Aber eben defimegen ift es befonders nothig die gefunden Begriffe ftets ju erneueren, mit Rachbrut bem Berftand einaupragen, und ficherlich maren jene Difbrauche weit weniger geschehen, wenn man ben Fürften, die im Drang der Geschäfte und Bedürfniffe nicht alles wiffen noch über alles nachdenten fonnen, die Mung - Fabrifation nur unter dem einfältigen Gefichtspunft ihres guten Ramens dargestellt, und Mung. Berfälfchungen nicht durch fophistische Staats- Sufteme und fogenannte Staatszwete zu beschönigen gefucht batte.

Nebst der Herabsegung des Münzsuses, wodurch man im Grund, unter Benbehaltung des nemlichen Namens, geringeres Gewicht und Behalt (Schrot und Korn) für ein größeres ausgiebt: besteht ein ähnlicher noch größerer Mißbrauch in dem heut zu Tag in so vielen Staaten üblichen sogenannten Papier-Geld. Es mag zum Beweiste dienen, wie die schönsten Ersindungen durch Unverstand ausarten, und wie die meisten Menschen nur an Worten und nicht an der Sache hängen. Geld ist was in der ganzen Welt als Zeichen oder Austausschmittel des Werths der Pinge gilt, und diesen Vortheil haben die edlen

Metalle von Gold oder Silber, theils ihrer Geltenheit, theils ibrer Reftigfeit und ihrer großen Theilbarfeit megen. Gine Dunge aber, fie mag nun diefe ober jene Benennung tragen, ift nichts andere als ein geprägtes Stut Gold oder Gilber, welches ein gemiffes Gewicht des einen oder des andern enthalten foll. Run aber ift es frenlich nicht nöthig, daß diefes Beld immer materiell bargegablt oder bargemogen werde; bas Wort, bas Berfprechen, die Schuldschrift eines foliden Bablers gilt oft eben fo viel, und fann übertragen merden, wie biefes ja täglich unter allen Brivat. Berfonen gefchiebt. Go lang alfo irgend ein Bapier, wie j. B. ein Schuldschein, ein Bechfelbrief ober die Englischen Banknoten, und urfprünglich die Deftreichischen und Ruffischen Bantojettel, eine Affignation oder Unweifung auf Beld, b. b. auf Gold oder Gilber find, und gegen folches mit Leichtigteit ober gar jeden Augenblif umgefest werden fonnen, mithin mirfliches Geld reprafentiren: fo merben fie auch dafür angenommen und cirfuliren im täglichen Berfebr, ohne daß fie eben immer ausgewechfelt werden. In diefem Fall ift bas circulirende Papier, als Zeichen eines anderwärts deponirten Geldes, febr beguem und gemeinnugig, meil es leichter als Gold ober Gilber aufbemabrt und transportirt merden fann. Gebald aber einft das Beichen für die Sache, das Papier felbft für das Gelb angeseben werden foll, und entweder gar nicht mehr, ober nur mit Berluft gegen Gold und Gilber umgefest merben fann : (wie dieß am Ende geschieht wenn durch Diffbranch bes Butrauens, die Billets oder Unweisungen auf fich felbit an febr vervielfältiget merden, und ber Rurft biefe Schuldscheine nicht mehr zu honoriren vermag) fo ift bas Papiergeld fein Geld mehr, fondern nur ein leeres Bapier, bas einem proteffirten Wechfel gleicht, ober einer Obligation die feinen gablungsfähigen Schuldner mehr Roch fann gwar, wie die Erfahrung lehrt, auch ein nicht eingewechseltes Papier-Geld, aus Folge ber Bewohnheit, oder aus hofnung fünftiger Bezahlung, oder wegen bem im Berfebr mit bem Gurften noch möglichen Gebrauch, eine zeitlang noch einigen Werth behalten, aber es finft alle Tage mehr und fällt am Ende unvermeiblich in Richts guruf. Wird man nun gleichwohl burch Gefeze gezwungen, ein folches Papier nicht nach feinem in Sandel und Wandel babenden Curs, fondern nach feiner Benennung oder bem fegenannten Rominal-Berth, für vollgültig an Bezahlung anzunehmen, fo bewirft folches die fcbrevendsten Ungerechtigfeiten. geftern noch ein gemiffes Bermögen, oder an Binfen und Befoldungen ein schönes Mustommen batte, ber befit beute nicht die Salfte, und morgen gar nichts mehr; mer gutes Geld angelieben, Saufer, Guter oder Fahrhabe vor einiger Zeit auf Termine vertauft bat, ber erhalt bie Rufgablung in einem leeren Papier, welches gwar ben nemlichen Ramen trägt, aber nichts mehr oder doch viel weniger werth ift. Alle Privat - Contracte werden unficher, niemand weiß mehr was er bat oder worauf er gablen fann, und lebt baben in emiger Beforgnif. Allein fomobl biefes Papier - Geld als die Berabfegung des Mungfußes, welche in minderem Grad ein abnlicher Difbrauch bes Butrauens ift, bestraft julegt fich felbit, und fchlagen am End allemal jum Schaben besjenigen aus, ber baben geminnen wollte. Denn da der Fürft in der Regel immer der reichfte in feinem gande ift, und mehr ju empfangen als ju bezahlen bat, fo merden ibm feine Gina fünfte auch in der schlechten Munge bezahlt die er für

vollwichtig ausgiebt; feine Ausgaben aber fann er nicht alle einfeitig bestimmen, bochftens tann er die Binfe ber Schulden und die Befoldungen mit Bavier - Geld im Rominal - Werth bezahlen, ja felbft diese lexteren nicht einmal, weil man ibn unter taufenderlen Formen und Benennungen um deren Erböbung angeben wird. Der Werth aller übrigen Dinge, Arbeiten und Dienftleiftungen, wird von den Fremden fowohl als von den Landes - Ginmobnern nach dem Berbaltniß der Serabwurdigung der Munge gefleigert, mithin empfängt der Rurft in der Realitat weniger, und muß mehr ober wenigstens eben fo viel als vor-Daburch wird bas Gleichgewicht gwifchen ber ausgeben. feinen Ginnahmen und Ausgaben geftort, und Die Berlegenheit nothwendig alle Tage großer, bis man wieder ju den mabren Grundfagen guruffebrt, bas Bavier - Gelb abschafft, und wenn man es nicht baar bezahlen fann, wenigstens in ginsbare Schulden ummandelt. feren Nachtheils nur nicht ju ermabnen, daß bergleichen gewaltsame Operationen bas Unseben und ben Credit bes Fürften außerordentlich erschüttern, und gerade diejenigen Claffen welche in ben Rurften bas größte Butrauen gefest baben, und feines Schuzes am meiften bedürftig find, wie g. B. die Glaubiger, die Beamten, das Militar u. f. w. am meiften übervortheilen.

Das vierte gewöhnliche Regale find die Bergwerke, wohin man auch die Gefundbrunnen, Salzquellen und unterirdischen Schäze zu rechnen pflegt. Genau betrachtet gehörten sie eigentlich zu den Domainen, oder wie die Jagd und Fischeren zur ausschliessenden Benuzung eines Theils der Domainen: indem es sich allerdings präsumiren läßt, daß der ursprüngliche Grundberr ben

ber vertragemäßigen Ueberlaffung oder erblichen Sinlet. bung diefer oder jener Grundflute, den Inhabern nur-Die nugbare Oberfläche, nicht aber alle Schate abgetreten babe, welche in der Folge unter der Erde entdeft und benugt werden fonnen. Gelbft wenn diefelben nicht ausdrüftich maren vorbehalten worden (wie folches oft ben ber Tagd geschieht) murde baraus ein fo großer Berluft für ibn entsteben, ber nicht in feiner Absicht liegen fonne te. Auf diesem natürlichen Grund ber urfprünglichen Sinleibung, mag auch die Hebung beruben, daß der Lan-Desberr, felbft von folchen Bergwerten die auf Privat-Grundftufen entdeft und bebaut werden, meniaftens ben Rehnden oder fonft einen gemiffen Canon bezieht. Man braucht aber nicht einmal jenes Pringipium ftreng angunehmen, um das Bergwert-Regale ju rechtfertigen. Es läßt fich freglich gang mobl benten, daß ein Brivat-Grund, befiger, jumal auf einem durchaus frenen Gigenthum, als. erfter Entdefer und Befignebmer, einen Bergbau treiben, und die herausgeforderten Metalle, edlen Steine und andere Mineralien, als die rechtmäßige Frucht feiner Arbeit betrachten und besigen tonne. Daber fieht man auch in allen Landern beträchtliche Bergwerte feder Urt in den Sanden von Brivat-Berfonen liegen, und die gemeinen Mineralien oder Inflammabilien wie 1. 3. Steinbrüche, Marmor, Schiefer, Erdpech, Torf, Steinkohlen u. f. w. werden von den Rurften nicht einmal angesprochen. Go. ward in Schweden der Bergbau im Jahr 1480 für ein Regale erflärt, im Sabr 1723 aber wieder jedermann, frengegeben. 32) In Sibirien geboren 27 Gifen. Berg.

<sup>32)</sup> G. Martens Europ, Staatsrecht. S 119. 3n. Odnemartbenugen die Grafen ebenfalls ungehindert die in ihren Grafschaften enthelten Bergwerte, ibid. 6, 53, 54,

werfe der Rrone und 147 Brivat Berfonen. Lextere, Die" auf ihren Gutern Metalle entdefen, bleiben Gigenthumer derfelben, entrichten aber davon den Behnden und eine gemiffe Quantitat Aupfer gegen Bezahlung, 33) Es bat mit diesem Regale die nemliche Bemandnif wie mit allen anderen. Die Bergwerfe find nicht Rurftlich ober Roniglich an und für fich, fondern nur wenn fie es rechtmäßig geworden und dagu erflart find. Wir wollen auch nicht behaupten, daß in diefer Rutficht gar feine Difbrauche geschehen, und daß nicht, aus aberglaubischer Berehrung ber Römifchen Gefese, oder aus Nachabmung der Romiichen Imperatoren, wenigstens die vornehmeren Bergwerfe von Ebelfteingruben, Gold- und Gilber - Minen n. f. m. bismeilen von den Königen einseitig an fich gejogen worden fenen ohne Rufficht ob fie jugleich Grundberren bes Ortes maren oder nicht. 34) Allein ba es dem gemeinen Beften baran gelegen ift, baf bie eblen Metalle und andere unterirdifchen Schage ju Tage gefordert merben, ber Bergbau aber große Borichuffe erfordert und feine Ausbeute fomobl unficher als auch unregelmäßig ift, mithin gu beforgen mare, daß er von dem Brivat - Gigenthumer oder feinen Nachkommen bald wieder aufgegeben oder vernachläßiget werden dürfte : fo ift es auch aus diefem Grund erlaubt und gemeinnuzig, baf ber Rurft als der reichfte und bleibendfte im Land, dergleichen Bergmerte an fich giebe und in feinem Ramen bearbeiten laffe: nur erfordert die Billigfeit in folchem Rall ben

<sup>33)</sup> Histoire de Catherine II. par Castéra. T. III. p. 281.

<sup>34)</sup> S. hieruber Montag Gefch. ber d. flaatsburgerlichen Frey beit T. I. S 300 - 202. und Sullmann beutsche Finang, Gefch S. 60 ff.

Privat-Eigenthumer entweder für die gemachte Entdetung und Anzeige zu belohnen, oder wenn er den Bergbau bereits betrieben hatte, für die verwendeten Koften und den vermuthlichen Gewinn (das lucrum cessaus) bin-reichend zu entschädigen.

Bas die andere Classe von Regalien, nemlich den von bem Rürften für gewiffe Gegenstände fich vorbehaltenen Al-Teinhandel betrifft: fo wird j. B. das Galg gewöhnlich aus eigenen Bergwerfen gezogen, und dieß mag auch Die erfte Beranlaffung ju dem in den meiften Staaten ublichen Regale des ausschlieffenden Gali-Berschleiffes und Salthandels gewesen fenn. existirt es auch nicht überall, und felbst im alten Grant. reich, wo man fo febr gegen die fogenannten gabelles, b. b. gegen ben Königlichen Galzbandel und ben theuren oder ungleichen Salapreis eiferte, mar diefer Sandel in vielen Provingen fren, entweder weil fie an dem Meere lagen, oder weil fie fich von dem Regale losgefauft batten, oder weil fie, wie die neu erworbenen Provingen, unter diefer Bedingung an die Rrone gelanget und ben ihren alten Rechten geblieben maren. 35) Da indeffen

<sup>35)</sup> Necker des Finances de la France T. II. Ch. 1. Die Uns gleichheit des Preises hat ihren sehr guten Geund in der versschiedenen Entfernung der Gegenden, nach welchen das Salz von dem Ort seiner Erzeugung bingeführt werden muß. Es ware sehr interessant gewesen, wenn Necker die historischen und rechtlichen Gründe des Unterschieds zwischen den provinces de grandes et petites gabelles, provinces franches etc. bestimmter angezeigt hatte. Allein auf dergleichen Untersuschungen sezte er keinen Werth, sondern betrachtete alles nur in sinancieller hinsicht. Auch hat er schon die Idee zu der nachmals gewaltsam eingeführten Unisormität gegeben.

das Salz, obichon ein unentbehrliches Lebens. Sedürfniß, wenigstens in den Binnenländern, nicht von den Unterthanen selbst erzeugt oder gewonnen werden kann, da zu dessen Erhaltung entweder eigene hinreichende Bergwerke nothwendig sind, oder Verträge mit anderen Fürsten und Mächten geschlossen werden mussen, die nur der Landesberr mit Sicherheit und Dauer zum Vortheil des Landesabschließen kann: so ergiebt es sich von selbst, daß dieser Gegenstand am natürlichsen zu einem und zwar sehr einträglichen Regale für den Fürsten geeignet ist.

Der Tabathandel hingegen könnte zwar unbedenktich in den händen der Privat-Personen liegen, zumal die Tabath-Pflanze, wo immer der Boden dazu geeignet ist, von jedermann gebaut oder verschrieben, und der Tabat selbst zubereitet werden kann. Auch ist dieser handel nur in wenigen Staaten zu einem Regale gemacht worden, und zwar in solchen die durch Schulden und beständige Kriege zu allerlen neuen sistalischen Resourcen genöthiget wurden. 369 Allein billige Entschädigung für die früheren Bestzer einer solchen Pflanzung oder Fabrisation abgerechnet, tritt hier der Fall ein, daß der Grundberr allerdings berechtiget ist, diesen handel an sich zu ziehen oder ursprünglich sich allein vorzubehalten, sobald er es seinem Interesse vortheilhaft sindet: und die Unterthanen gewinnen sogar mehr daben, als wenn sie den all-

<sup>36)</sup> In Frankreich ward der Labak juerft As. 1629 mit einer Auftag oder einer bloßen Einfuhrs-Gebuhr belegt. 1674 unter Luds wig XIV. ward der Berkauf desselben in den Handen der Krone ausschliessend gemacht, und um 500,000 Pf. verrachtet. 1780 trug er schon 30 Millionen ein. S. Neder Finances de France T. II. S. 100.

fälligen Abgang ber Ginfunfte durch Steuren erfegen mußten.

Endlich ift die Pulver- und Salpeter-Fabrifation schon deswegen natürlicher Weise zu einem Regale geeignet, weil es in mancher Rüfsicht, selbst der gemeinen Sicherheit wegen, gefährlich wäre, selbige der
unbeschränkten Willführ eines jeden zu überlassen. Hier
haben also die Fürsten, nehst dem persönlichen Recht und
der eigenen Convenienz, noch einen politischen Grund desto
mehr, diese Fabrikation zu einem Regale zu erklären,
und aus dem Verkauf der Produkte den möglichsten Vortheil zu ziehen. Eine ähnliche Bewandniß hat es mit den
Kanonen giesseren, ben welchen ohnehin selten ein
Privatmann seinen Vortheil sinden würde, weil Kanonen
nicht zum gemeinen Gebrauche dienen, und sobald der
Fürst die seinigen selbst fabrieiren läst, der Privat-Unternehmer seine Waare gar nicht absezen könnte.

Biele, ja die meisten Fabrikationen und Handelszweige können frenlich niemals zu Regalien werden, und es ist daher gar nicht zu befürchten, daß diese lezteren je zum Nachtheil der Privat. Gewerbe zu sehr vervielfältiget werden dürften. Ben manchen läßt es die Natur der Dinge nicht zu, wie z. B. ben dem Verkauf aller fren wachsenden Lebensbedürfnisse; andere wären mit der Würde eines Fürsten nicht vereinbarlich, wie z. B. die Krämeren mit Colonial-Produkten u. dgl.; wieder andere mit gar keinem Vortheil für ihn verbunden, wie z. B. gemeine Künste u. s. w., weil er zu viele Leute dafür anstellen müßte, deren Beaussichtigung unmöglich wäre, und deren Besoldungen allen Prosit auszehren würden. Die Gegenstände der Re-

galien muffen ichon etwas großes und edles an fich haben, was nur von wenigen, oder auch gar nicht von Brivat - Berfonen getrieben werden fann. Das ift auch der natürliche Grund, marum fie ein Königliches oder Fürftliches Unternehmen beiffen. Allein obne bem Rabrungs - Erwerb der Unterthanen den geringften Gintrag gu thun, lieffen fich diefe großen Induftrial . Unftalten noch febr ermeitern, und Die Detonomie ber Gurften burfte dadurch beffer als durch ewige Auflagen und verderbliche Finang . Operationen emporgeboben merben. Richt ju gebenfen, bag überall noch viele Baldungen beffer beforget und benugt, viele Morafte ausgetrofnet und baburch neue Domainen gewonnen merden fonnten: wie viele Band - und Bafferftragen liegen fich nicht noch in den meiften Landern anlegen, wie viele nothwendige Brufen bauen, von welchen ein reichlicher Boll gern bezahlt merden murbe. Bie viele unterirdifche Schäfe liegen nicht noch in der Erde verborgen, mie viele andere find nicht vernachläßiget, die, wenn fie aufgefucht und bearbeitet murben, großen Geminn geben und Die Fürften immer unabhangiger machen fonnten. auch neue gemeinnuzige Regalien laffen fich mehrere benfen. Dabin geboren j. B. die Leib. und Bechfelbanten, wogn das in den Caffen ftagnirende Geld mit Rugen vermendet merden fonnte, 37) die aber frenlich in Monarchien felten gelingen, meil bier die Sicherheit einer fo großen Maffe jufammengeschofnen Privat - Eigenthums von dem Willen eines Gingigen abbangt, und ben den oft eintre-

<sup>37)</sup> Neber die öffentlichen Bant: Anstalten und das domit verbundene sogenannte Papier: Geld f. febr gute u. ungemein flare Betrachtungen in Nocker des Finances de la France T. III. Ch. 26.

tenden aufferordentlichen Geldbedürfniffen, der Reig gu groß wird, das urfprüngliche unbedingte Butrauen mit Hebermaas gu benugen, die Spothef anzugreifen, ober Die Maffe der eireulirenden Schuldscheine über alle natürlichen Schranken ju vervielfältigen, alfo daß fie gulest nicht mehr bezahlt werden fonnen und in ein leeres Papier - Geld ausarten. Aber unter einem gemiffenbaften Rürften, ber daben von feinen großen Bedürfniffen gebrängt mare, murden fie allerdings febr vortheilhaft fenn. Dabin geborten ferner die ausschlieffende Berfertigung von allerlen Maaffen und Gewichten, welche mit der Ming-Rabrifation eine wesentliche Aehnlichfeit bat, doch aber in ber Ausführung vielleicht ju schwierig fenn dirfte; wie auch die Brand-, Bieh- und Sagel-Mifecurang-Unftalten und andere bergleichen Unternehmungen, die gewiß febr einträglich werden fonnten, auch bas Band swischen Fürft und Bolf immer fefter fnüpfen würden, deren Belingung aber frenlich bereits eine gute Wirthschaft, binlängliche Borschuffe und ein ungeschwächtes Rutrauen vorausfegen.

Endlich ist hier noch die wichtige Bemerkung zu machen, daß die Regalien keinehwegs als indirekte Stenern betrachtet werden können, sondern daß ihr Produkt ein eigenthämliches rechtmäßiges Einkommen der Fürsten ift. Denn alles wofür der Unterthan einen wirklichen Gegenwerth oder einen Dienst erhält, den er frenwillig anspricht, und den er, wenn der Fürst ihn nicht leistete, an Privat - Personen eben so gut ja vielleicht noch theurer bezahlen müßte, wie z. B. die Benuzung von Straßen und Brüken bey den Böllen, der Transport don Briefen und Effekten ben der

Boft, bas Gala, bas Schiefpulver u. f. m. läft fich fchlechterdings nicht ju einer Steuer ober Muflag qualificiren, fondern ift ein Rauf wie jeder andere. Wollte man die Sophisteren annehmen, daß die Regalien indirefte Steuern fenen, weil die Unterthanen dadurch in einem Erwerb, ber ihnen fonft jufame, gehindert merben: fo fonnte man umgefehrt, mit eben fo viel ja noch weit mehrerem Recht behaupten, daß jeder Induftriezweig, ben der Fürft, d. b. der unabhängige Grundberr feinen Unterthanen auf feinem Gebiete gulaft, eine indirette Schenfung an die legteren fen, weil wenn er jenes Bewerb an fich joge, et auch mehrere Ginfunfte haben wurde. Dag aber jene erftere Behauptung gleichmobl ben den meiften neueren Staatslebrern berrichend ift, flieft abermal aus den falfchen Grundbegriffen von bem Urfprung und dem Befen eines Staats, nach welchen ein Fürft, obgleich der erfte und altefte, auch einzig unabbangige in feinem Land, gleichfam nur ein Bedantenwesen senn, und alles und jedes nur von feinen Unterthanen erhalten baben foll. Die Lebre, baf die Regalien indirette Steuern fenen, ift berjenigen gang abnlich, nach welcher die Domainen auch National-Guter genennt werden, und hat nebenber gur Folge wo nicht gur Abficht, die Fürften in jeder Rutficht berabzuwurdigen und gehäffig ju machen, indem fie ihnen ihr beiligftes Gigenthum abspricht, und felbft ihre unabhängigften Einfünfte nur als eine Gnade, oder als eine von ihren Unterthanen genieffende Benfion barguftellen fucht.

Aufer den Regalien, d. h. ben ausschliessenden Induftrial - Unternehmungen, giebt es aber noch eine Menge nicht ausschliessender Fürstlicher Manufal-

turen, Rabrifen und anderer Unftalten, modurch bie Rurften theils mefentliche Bedürfniffe felbft erzeugen laffen, mittelft beffen ibre Ginfünfte rechtmäßig vermebren, ober doch ihre Ansgaben vermindern, und was die Sauptfache ift, von fremder Sulfe unabbangiger werden fonnen. Dabin tann man erftlich schon die Ewing- und andere Mühlen, bie Brauerenen, Glas - Rabrifen, Stuterenen u. f. w. rechnen, welche fie gleich anderen Grundherren auf ihren Domainen befigen, um die Brobutte derfelben befto beffer ju benugen. Dabin geboren ferner die Rurflichen Spiegel-, Borgellan-, Tapeten u. a. bgl. Manufatturen, die gwar meiftentheils nicht des Gewinns, fondern der Bracht ober deseigenen Benuffes wegen angelegt merden, die aber auch in öfonomifcher Sinficht vortheilhaft fenn tonnen, und immerhin dem Lande nuglich find, weil fie vielen Menfchen Berdienft verschaffen, die fconen Runfte beleben, und übrigens bergleichen Manufatturen fo große Capitalien und Borfchuffe erfordern, daß fie gewöhnlicher Weise von Brivat - Bersonen gar nicht errichtet, vielmeniger in die Lange behauptet werden fonnten. geboren ferner die eigenen Fürftlichen Tuch-Manufafturen, g. B. gur Befleidung großer Armeen, Steinbrüche und Biegelbrennerenen gur befferen und wohlfeileren Erhaltung der gablreichen Gürftlichen Bebande, allerlen Baffen-Rabriten um die Baffen nicht von anderen faufen ju muffen, und ftets eines binreichenden Borrathe verfichert ju fenn; eigene Buchbruferenen, feitdem diefelben ein fo unentbehrliches Mittel jur Befanntmachung ber Gefeje und Befehle geworden find; eigene Apotheten, um 1. 3. fich und feinen Sof oder auch gange Armeen mit befferen und

wohlfeileren Argnenen gu verfeben u. f. w. Daf ein Rurft ju bergleichen und abnlichen Auftalten nicht berechtiget fen, wie man es unter dem Bormand bat bezweifeln wollen, daß fie gleichartigen burgerlichen Gemerben nachtheilig maren: ift eine Lebre bie allen gefunden Begriffen von Gerechtigfeit widerspricht, und eben fo viel beift, als den Fürften jum Sclaven feiner Diener machen , und ju behaupten , daß der herr des haufes und bes Landes weniger Rechte als ber geringfte feiner Unterthanen baben folle. Rach folchen Grundfagen mußte auch fein Gutebeffer mehr fein Rorn und Seu burch eigene Pierde und Bagen einführen durfen, weil es Subrleute im Lande giebt, ober fein Brod mehr baten, weil foldes dem Gemerb ber Bater nachtheilig fen. Db aber bergleichen Anftalten den Fürften in öfonomischer Rufficht portheilhaft ober nachtheilig fenen, bas ift allein an ihnen, ju beurtheilen; es bangt van befonderen Umftanden, von einer mehr oder meniger tofffvieligen Abminiftration ab, und es läßt fich barüber im Allgemeinen nichts entscheiben. Indeffen ift die blofe Defonomie auch nicht immer Die einzige Rufficht; die der Sicherheit und eines boberen Grades von Frenheit, verdient menigftens eben fo viel Bebergigung : und jene Unftalten find baber ben Gurften fait immer zu empfehlen, ware es auch nur um in ben mefentlichften Sauptbedürfniffen befto unabbangiger, mithin befto mehr Fürften gu fenn.

## Sechs und drenftigstes Capitel. Fortsezung. 10° Taxen und Sporteln.

- I. Natur und Entftehungsart berfelben.
- II. Ihre Rechtmäßigfeit und Billigfeit unter gemiffen Schranfen,
- III. Ihre Bortheile fomobl fur die Partepen, als fur die Beams ten, und fur ben Gurften felbft.
- IV. In der Regel follen fie den Beamten als eine Belohnung ibrer außerordentlichen Arbeit gutommen.

Muffer den Domainen und Regalien, beren möglichft gute Benugung und Erweiterung den mefentlichften Theil etner guten Finang. Bermaltung ausmacht, und mit beren Ertrag die Fürften ehmals ben geringerer Truppengabl und ben der Abmefenbeit brufender Schulden, reichlich auslangten, ift ferner ber Landesherr auch berechtiget, für die pon feinen Beamten, den Unterthanen in ihren Brivat-Angelegenheiten, geleifteten Dienfte, gemiffe mafige Taren, Sporteln und Emolumente aufzulegen. Denn ba g. B. (wie feiner Zeit erwiesen morben) Die Canglen - und Defonomie - Beamte mefentlich nur für ben Dienft des Rurften , d. b. nur für feine Befchafte befimmt find : fo find fie von Rechtenswegen nicht schuldig andere beträchtliche Reben - Arbeiten und Brivat - Gefchäfte unentgeldlich ju beforgen: und ba der Fürst felbft bergleichen Sülfleiftungen, Bunftbezeugungen u. f. m. gefatten oder verweigern fann, fo muß er auch befugt fenn, auf diefelben einen gemiffen Breis , eine pefuniarische Begenbedingung ju fegen, mare es auch nur um fich ober feine Beamte für die damit gehabte außerordentliche Mühe: und Koffen zu entschädigen.

Diefes Befugniffes ungeachtet, mogen gwar urfpringlich feine bergleichen Tagen und Sporteln oder wenigftens, gleich den Privat - Berehrungen und Erfenntlichfeiten, nicht geseglich bestanden baben, indem es fich für einen Fürften nicht geziemt, fich felbft für die feinen Unterthanen ermiefenen Gefälligfeiten bezahlen gu laffen : und von dem mas etwa feinen Dienern frenwillig gegeben wurde, mochte er, fo lang es in den Schranfen der Befcheidenheit blieb, wohl feine Rotig nehmen. 1) Allein ben der Bervielfältigung folcher Geschäfte, find fie nich und nach theils gur Berhinderung größerer Difbranche, 3. B. des Sulfabichlags, der Juftig-Bermeigerung oder unerlaubter Benechungen, übertriebener Forderungen u. f. m , theils jur Entschädigung für die Untoffen ber Rangleven, theils gur billigen Ermunterung und Belohnung ber Irbeit ber Beamten eingeführt, ober vielmehr gugelaffen und auf ein gemiffes Maximum festgefest worden, wodurch bann die fremwilligen. Sporteln ju bestimmten Taren oder Gebühren werden. Warum follte g. B. ber vermögliche Miffethater, oder der muthwillige boshafte Banfer und Prozesmacher, nicht die Roften des Prozesses begablen muffen, melches er allein verurfachet bat, marum nicht von bemittelten Buvillen fur die Ernennung und Inftruirung ibrer Bormunder oder für die Ausfertigung,

<sup>1)</sup> Das Wort @ portel ift aus bem Latein. Sportula entlebnt, welches eigentlich einen fleinen Korb, hernach aber auch Erefrischungen und Speisewaaren bedeutete, worin bann auch wohl die altefte Art ber gerichtlichen Gebuhren bestand.

Untersuchung und Gutheiffung ber Rechnungen, gemiffe maffige Bebühren gefordert werden fonnen? Warum durften nicht für mancherlen unbestrittene, blos der fuchenben Parten vortheilhafte Gerichtsbandlungen, Bewilligungen, Befehle, Beftätigungen, Ginfchreibung und Ratifitation von allerlen Bertragen, ober in ben Canglepen für die fo vielfältigen Brivat- Gefchafte, Gnaden - Berleihungen, Privilegien, Batente, Bagporte u. f. m., deren Ausfertigung immerbin Mübe, Arbeit und Unfoften veranlaffet, gemiffe maßige Tagen, Schreibgebübren und Emolumente gefordert merden? Was if billiger als baf berjenige bie Arbeit bezahle, ber fie veranlaffet bat, ober dem durch diefelbe ein Dienft und Bortheil erwiesen wird? Warum follten andere Leute fich nur mit ihm abgeben, für ihn alle ihre Beit aufopfern, andere Geschäfte vernachläßigen, oder gar die Roften ertragen? Mit welchem Recht fonnte man bem Rurften, ber burch jene Sulfleiftungen und Bunftbezeugungen bereits eine moralifche Bflicht erfüllt und Wohlthaten erweist, noch die Beftreitung aller damit verbundenen, im Bangen genommen febr beträchtlichen, für jeden Empe tranten aber geringen Auslagen, einfeitig aufburden, oder wie unbillig mare es nicht dafür andere Unterthanen mit Steuren au belegen, welche von jenen Bortbeilen nichts genoffen haben? Uebrigens eriffiren ja bergleichen Taren und Sporteln im fleinen auch in allen Brivat-Berbaltniffen; benn fie besteben in nichts anderem als in ber allgemeinen und natürlichen Hebung, jede nicht abfolut fculbige Dienftleiftung, jede erhaltene Gefälligfeit, für welche zwar feine Bezahlung gefordert wird, doch mit einem fleinen Gefchent, einer Gegen Berehrung ju ermicdern, und baburch theils feine Danfbarfeit ju bezengen, theils den Dienstleifter für feine gehabte Mühe gu entschädigen. 2)

Go febr man daber in neueren Zeiten, unter bem Bormand, daß der Staat alles unentgeldlich thun folle, gegen diefe fonft überall üblichen Berichts. und Canglen-Saren beflamirt, aber balb barauf noch viel größere . und beschwerlichere eingeführt bat: fo find fie doch im Grunde nicht nur gerecht, fondern wenn fie mäßig feftgefest, von Unvermöglichen gar nicht, und von minder Bermöglichen nicht mit unerbittlicher Strenge eingeforbert werden, fo fann man fogar ibre mannigfaltigen Bortheile nicht verfennen. Borerft befteht daben fein 3mang, fie find eine freywillige Retribution für einen geleifteten oder ju leiftenden Dienft, und mer diefen legteren nicht perlangt ober nicht nöthig bat, der braucht auch die Tare nicht zu bezahlen; fie find billig, indem fie die Laft nur auf diejenigen malgen, welche bafur ben gefuchten Bortheil erhalten; auch werden fie von ben Bartenen gerne bezahlt in dem Hugenblif mo fie etwas zu erbalten wunschen, und man bort nicht, daß die Unterthanen barüber Rlage führen, wenn nur ihre Beschäfte befördert Außerdem fpornen fie den Rleiß der, eigentlich nur fur den Dienft des Fürften bestimmten, Beamten, ermuntern fie ben dem Bumachs mubfamer ober jablreicher Beichafte, welche fonft ben gleicher Befoldung unerträglich läftig werden mußten; fie belohnen die mehrere Arbeit des einen oder des anderen auf die natürlichfte. Beije, und machen ihnen dadurch ihren Beruf und die

<sup>2) 3.</sup> B. bie Stolgebubren ber Prediger, Sporteln und honoras rien für allerlen Beamte in Brivat: Anftalten und Privats Saufern, Erinfgeiber fur Bediente u. f. m.

Erfüllung ihrer Bflichten angenehm, wovon ber Bortbeit für das Bublifum noch viel größer als für die Beamten felbft ift. Sie binderen ferner, wo nicht gang doch grokentheils ichandliche Bestechungen, verführerische Gefchents - Anerbietungen u. f. w. ; denn fobald irgend jemand etwas rechtmäßig mit gutem Bewiffen beziehen fann, fo wird er ichon viel weniger versucht etwas unrechtmäßiges au fordern, und man wird es ibm auch weit feltener an-Beroifche Tugend, beständige Auforferung und Singebung ohne Begenfeitigfeit, ift nicht allgemein ju forberen, nicht jedermann möglich, ja nicht einmal billig, und nur in außerordentlichen Fällen nothig. Redlichfeit, Dienstwilligfeit ben beren man besteben fann, ift die gewöhnliche Regel , und man muß fie nicht immer auf die ftrengfte Probe fegen. Defwegen find auch mäßige Tagen und Sporteln eben fo febr ben Unterthanen oder ben bulfsbedurftigen Bartenen felbif vortheilhaft, inbem fie die Beforderung ihrer Geschäfte begunftigen und beschleunigen, da fie fonft gang gewiß von tragen oder murrifchen Beamten febr oft unfreundlich murden guruf. gemiefen oder vernachläßiget werden. Die Idee der blo-Ben Bflicht ift nicht ben allen Menschen ftart genug, im Magmeinen bat fie immer nothig durch irgend ein bingutommendes Intereffe gehoben, unterflügt, belohnt gu werden. Die Matur geht und hierin mit ihrem Benfviele por, von welchem man nie ungestraft abweicht. Endlich baben die gefeglichen Taxen und Sporteln auch den grofen Bortheil für den Fürften felbft, daß beschwerliche Nemter auch von fähigen und thätigen Mannern gefucht und mit Freuden verwaltet werden, wie auch daß er badurch der Rothwendigfeit überhoben wird, ben vera mehrten Brivat - Geschäften, burch welche fein eigener

Dienft nichts geminnt, fondern oft vielmehr leidet, befländig Befoldungen erhöben oder außerordentliche Belohnungen ertheilen ju muffen.

Es war daber ein großer politischer Gehler von ver-Schiedenen Gurften neuerer Beit, bag fie, burch falfche Principien irregeleitet, diefe gefeglichen Taren und Sporteln abschafften, ober als maren fie eigentliche Auflagen, Diefelben an fich jogen, und alle Beamte nemlicher Art, obne Rufficht auf die außerordentliche Berichiedenheit ber Befchäfte, ihren Zumachs oder ihre Berminderung, auf die nemliche Besoldung sesten. Solch arithmetische Gleichbeit ben ungleichen Berbaltniffen, ift nicht nur unbillig und unnug, fondern feit diefer Zeit bemerft man überall eine gewiffe Abneigung gegen jede auferordentliche Arbeit, eine Tendenz fich alles bequem zu machen, und jedes Gefuch ber hülfsbedürftigen Unterthanen als läftige Bubringlichfeit möglichft von fich abzulehnen. es der Burde des Rurften nicht angemeffen und fellt ibn in einem niedrigen Lichte bar, bergleichen Sporteln und Gebühren als eine Quelle von Ginfünften gu betrachten, und fich baber biefelben verrechnen ju laffen, mare es auch um daraus eine Befoldungs., Benfions . Caffe u. f. m. ju bilden, welches gewöhnlicher Beife nicht ber Rall ift. Denn fobald die Sporteln dem Landesberren gufommen, welches nebenber weitläufige, foftbare und mubfame Rechnungen erfordert, fo fallt all ihr Muge meg. Gollen fie in der That die angezeigten Bortheile baben, Difbrauchen zuvorfommen, die Arbeitsamfeit ermuntern, den mebreren Fleiß belobnen, und den Bartenen felbft einen freundlichen Empfang oder willfährige Suffeistung gufichern: fo muffen fie ibrer Ratur und Entstehung nach den betreffenden Beamten als eine Accidenz oder als eine Remuneration ihrer außerordentlichen Arbeit überlassen werden. Der Fürst selbst findet daben immer noch feinen Nuzen, indem die Beamten alsdann ihren Dienst freudig erfüllen, mit geringeren Besoldungen zufrieden find, und keine Erhöhung derselben verlangen werden.

Endlich ift es frenlich mabr, daß auch die billigften Tagen und Gebühren in einen Migbrauch ausarten ober ju folchem Unlag geben fonnen. Die Abficht Ginfunfte ju gieben, Sporteln ju erbeben, fann am Ende jum Bewegungs - Grund der Gnaden - Ertheilungen oder Begunfligungen, der Dienft für die Tare fatt die Tare für den Dienft geleiftet merden. Allein theils wird biefes nicht fo leicht geschehen, wenn die Taren nicht bemienigen jutommen, der die Gnade ober Begunftigung ertheilt, fonbern nur dem der damit Mube und Arbeit bat; theils werden auch feine Befege und Ginrichtungen je die Recht-Schaffenbeit entbebrlich machen, ober möglichen Diffbrauch ber beften Dinge bindern tonnen. Wenn es daber gefcheben fann, daß Sporteln und Bebuhren von einzelnen Beamten als die Sauptsache betrachtet werden und ibnen ber Endamet untergeordnet wird: fo ift auf ber anderen Seite auch ju befürchten, daß ben der Aufbebung aller Sportein, entweder unerlaubte Beftechungen und Geschenks - Annahmen an Plag treten , ober die Ge-Schäfte und Ungelegenheiten ber Unterthanen aus Trag. beit und Bequemlichfeit vernachläßiget oder verzögert merben , und blos um laftige Arbeit ju vermeiben , bas Ber-Dienft mit dem Unverdienft, bas gerechte Befuch mit bem ungerechten abgewiesen werde, wodurch bann dem gemeinen Beften ungleich mehr geschadet wird.

## Sieben und drenfigstes Capitel.

## 11. Bon Steuren und Auflagen.

- I. Gin Sarft ift naturlicher Beife nicht befugt feinen Unterthas nen einseitig Steuren aufzulegen. Contributionen auf übers wundene Jeinde, und Steuren auf Leibeigene beruben auf einem gang anderen Grund. Der Landesberr foll in ber Res gel aus eigenem Bermögen leben.
- II. Bemeis diefes Sajes aus der Natur ber Sache und ber gan, gen Befchichte.
- III. Steuren oder Benbulfen muffen angefucht und fremwillig gus gefanden werben. Abermalige Befidtigung biefes Sages aus ber allgemeinen Erfahrung.
- IV. Die Unterftugung der Furften von Seite ihrer Boller, beruht aber auf moralifcher Pflicht und auf eigenem Intereffe.
- V. Die Steuren muffen von den Fregeren des Landes verlangt werden, b. b. von denjenigen, die mit dem Fürsten in direfter, unmittelbarer Berbindung fieben. Daberige naturliche Composition der Landfidnde. Sie reprasentien nur sich felbst und nicht das übrige Bolf.
- VI. Das Eigenthum und die Bermendung der Steuren gebort dem Farften, mofern ben ihrer Bermilligung nichts anderes vorbehalten worden ift.
- VII. Ginzelne fpater binzugefommene Unterthanen find ben fruber eingeführten Steuren unterworfen, nicht aber gang neu er, worbene Provinzen oder Semeinden.
- VIII. Gegenftande der Steuren und Auflagen:

Sie fonnen unendlich mannigfaltig fenn.

Eine volltommene proportionelle Gleichheit gu erzielen if abfolut unmöglich.

Alle Auftagen haben ihre Inconveniente. Die minder fublbaren, oder die fremwilligen, und diejenigen die fich den freps willigen am meiften naberen, find die besten.

2Benn aber Domainen , Regalien te. jur Beftreitung der ordentlichen oder außerordentlichen Bedürfniffe nicht binreichen: ift ein Fürft berechtiget feinen Unterthanen einfeitig Steuren aufzulegen, von ihnen birefte Bentrage au forderen, oder muffen fie gefucht und bewilliget mer-In legterem Falle, von wem? Beruht aber die Unterflugung der Fürften, in wichtigen Fällen, nicht auf moralischer Pflicht und auf dem Intereffe der Bolfer felbit? Wem gebort bas Eigenthum oder das Difpositions - Recht Der einmal bewilligten Steuren? Sind fpater binguge. fommene Unterthanen oder neu erworbne Provingen und Gemeinheiten schuldig, fich den früher eingeführten Steuren ju unterwerfen? Muf mas für Gegenstände tonnen endlich die Steuren oder Auflagen gelegt werden, und welche find die zwefmäßigften? Das find die Saupt-Fragen, welche mir ben biefem wichtigen, in unferen Beiten mehr als je befprochenen Gegenftand, nach Bernunft, Erfahrung und Autorität gu beantworten unternehmen.

Vermöge der Natur der Sache, oder dem mahren natürlichen Gesez, kann das Recht seinen Unterthanen direkte Steuren aufzulegeu, gleichsam über ihr Eigenthum zu disponiren, einem Fürsten, als unabhängigen Grundberren, unmöglich zukommen. Denn aus seiner personlichen Unabhängigteit, oder vollkommenen Frenheit, sließt kein Recht auf das erworbne Eigenthum der Untergebenen, so menig als irgend ein Privat- oder Gutsherr

uber das mas feinen Lenten und Dienern gebort, einfeitig befehlen tann. Anders fcheint es frenlich fich mit einem Eroberer ju verhalten, der in gerechtem Rrieg entweder als Strafe ju feiner Sicherheit und Gelbfterbaltung, oder ale Bedingung bes Friedens und Lostauf von größeren Uebeln, den Uebermundenen vorübergebende ober jährliche Tribute auflegt, weil nach dem ftrengen Recht, von deffen Fundament, Ausdehnung und billigen Schranfen mir andersmo naber reden merden, eigentlich alles dem Sieger gebort, und mas er ben gemefenen Reinden übrig läft, als eine Boblthat ju betrachten ift, folglich er ftets weniger verlangt als mas er zu fordern be-Oft entspringt biefe Steuerpflicht noch rechtiget mare. in Rolge eines formlichen Bertrags, ber ihre Schranfen bestimmt, wo bann noch weniger bagegen einzuwenden ift. 1) Gin abnliches icheinbares Befteurungs - Recht, melches aber ebenfalls durch die Menschlichfeit gemildert merben foll, und im Grund die mabre Regel eber beffatiget als widerlegt, läßt fich auch gegen volltommene Anechte oder Leibeigene, d. b. gegen folche Menschen denfen, die durch Rriegsgefangenschaft, Bergebungen, Schulden, oder außerftes Elend, in Die Bemalt eines Gutsherren gefommen find, der ihnen ein Stuf Lands jur Benujung und ju ihrem Unterhalt anweist, ihnen Saufer baut, Bieb, Saudrath und Werfzenge giebt, und fich dafür von ihnen unbestimmte Arbeit oder Dienfte (operas indefinitas) ausbedingt, welche jedoch nicht nach Strenge, fondern nur mit Mäßigung gefordert werden.

<sup>1)</sup> hier allein tann man die Steuren ober Contributionen emise pacis pretium nennen, wie Hobbes de cive XIII. 10. und Pufendorf L. VIII. c. 5. S. 1. fie hefinirt haben,

In diefem Berhaltnif gebort mithin alles dem Berrn; ber vollfommene Anecht befigt nichts eigenes, mas er nebft feinem ober feiner Familie Unterhalt erübrigen fann, und ihm von dem Grundberen gelaffen mird, ift blod als eine Wobltbat zu betrachten. Wenn also ber legtere, im Fall der Roth, feinen Leibeigenen Steuren ober Abgaben, es fen in Gelb ober Raturalien, auflegt: fo fann man, genau ju reden, nicht fagen, daß er diefelben von dem ibrigen fordere, fondern er nimmt nur einen Theil bes feinigen guruf; er fleigert ben Bins, pon feinem geliebenen oder jur Benugung übergebenen But, und mare nach ftrengem Recht noch viel mehr gu fordern befugt. Auf diefem Grunde der Leibeigenschaft. berubt auch das unbeschränfte fogenannte Befteurungs-Recht, welches ehmals den Rurften auf ihre Dominial-Unterthanen gutam, und noch beut ju Tag in manchen Landern, den Brivat - Grundberren gegen ihre Leibeigenen unbestrittener Beife gutommt. Indeffen baben bende Berbaltniffe, menn auch nicht in ihrem Urfprung und Wefen , boch in ihrer ftrengen Ausübung und befonders in ibrer Fortbauer, allerdings etwas bartes. Die Uebermundenen, wenn fie Unterthanen bleiben, follen nach und nach als Freunde behandelt, mithin die ursprünglich aufgelegten ober verfprochenen Steuren nicht erhöbet werden: und felbit ben ber Leibeigenschaft, die an und für fich nichts weniger als einseitig ift, geben die unbestimmten Berfonal- und Realdienfte nicht nur ju vielen Difbrauchen Anlag, fondern gerftoren allen Rleiß, allen Reig gur Urbeit und Defonomie, daber auch diefes Berhältnif, befonders durch eine Folge der chriftlichen Religion, nach und nach überall gemildert murde, und wenigstens die unbestimmten Dienste in bestimmte Schuldigfeiten perwandelt worden find.

Allein der natürliche Patrimonial - Rurft, wie er im Allgemeinen erifitt und bier vorausgeiest wird, fann feine ihm durch frenwillige Berbaltniffe dienftbar und borig gewordenen Unterthanen, meder als Hebermundene noch als Leibeigene betrachten, eben fo menig als das Saupt cines militarifden Gefolges feine freuwillig angeworbnen Coldaten , d. b. feine Behülfen und Freunde , gleich bent benegten Reinden behandeln darf. Der Fürft ift gwar vollfommener berr über feine eigene Cache, er hat über alle ibm natürlich fchuldigen, oder vertragsmeife verfprochenen Sandlungen und Dienfleiftungen ju gebieten: aber woher follte das unbeschränfte Difpositions, Recht über bas Bermogen feiner Untergebenen fommen , ba ibm bas allaemeine natürliche Gefes, jedem bas Ceinige ju Taffen, fo gut als anderen Menfchen gegeben ift. Es läßt fich gar fein Bertrag benfen, wodurch ein Freger irgend jemand ein ewiges und unbeschränftes Beschagungs. Recht eingeräumt batte. Denn ein fo unbestimmtes Opfer murbe allen Bortheil aufbeben, den der einzelne Menfch in dem Berband mit einem Machtigen fuchen oder boffen fann, und in jedem Fall murde es nur ibn felbft nicht feine Nachkommen verbinden, wenigstens nicht für dasjenige mas fie felbit erworben batten. Das bliebe ben Menfcben noch übrig, wenn fie Perfonen und Gigenthum der Billführ eines andern überlieferten: fie waren dadurch meder gegen ibn noch gegen andere Menschen mehr als vorber gesichert. Die Regel der Natur ift, daß der herr feine Diener ernährt oder bezahlt, nicht daß die Diener ben Serren unterhalten, wiewohl fie ihm in außerordentlichen Rallen ju Gulf tommen tonnen. Alfo gerade Defie wegen, weil ber Gurft nicht ein Beamter feiner Unterthanen, fontern ein unabhangiger herr ift, weil fie in

feinem Dienfte fteben und er nicht in dem ihrigen: To foller auch in ber Regel feine Ausgaben aus eigenem Bermögen beftreiten. Go ift es auch chmals, ben einfacheren Berbaltniffen und minderen Bedürfniffen, überall geschehen; der Grundsag galt in der Braris wie in der Theorie; urfprünglich wufte man nichts von Steuren und Auflagen, und felbft in unferen Tagen aab es noch mehrere Stagten wo feine bergleichen eriffirten. 2) Die Bebraer felbft bezahlten feine Steuren oder nur fregwillige; 3) wir lefen auch nicht, daß ben den alteften fleinen Territorial - Ronigen in Mfien und Griechenland, Auflagen bestanden batten. Die Berfer maren ebenfalls von denfelben fren. Die eigentlichen Römer fannten feine Auflagen, fondern legten nur den Hebermundnen, entweder nach dem Recht des Rriegs oder in Rola eines Friedens - Bertrags, gemiffe Tribute auf. Die übrigen Ginfunfte ber Republit beftanden aus den

<sup>2)</sup> Welches nebenber ein frappanter Beweis gegen bie pfeudophis losophische Lehre von dem Ursprung ber Staaten ift. Dennt wenn die Sewalt vom Bolf berfame und die Fürsten nur Beaute maren: so wurden auch gang gewiß von Anfang ber Auflagen bestanden baben, und das Bolf als der angebliche Sous verain, batte nothwendig die Kosten der Staats Berwaltung bestreiten mussen.

<sup>3)</sup> C. die merkwardige Berhandlung wegen der fremilligen Steur jum Lempelbau. 1 Chron. XXX, 5-9. und die Stelle in Matth. XVII, 25-26. "Bon wem nehmen die "Könige auf Erden den Joll oder Zinse? Bon ihren Kins, dern oder von Fremden? Da sprach ju ibm Petrus: Bon "den Fremden. Jesus sprach zu ihm: So sind die Kinder "fred." Hingegen zinseten oder brachten Geschenke die überswundnen Cananiter, Moabiter, Sprer, Hethiter, Amoriter, Pherester, Jebuster 26.

Domainen, den Bollen (portoria), den Bergwerfen und ben Lostaufs - Gebühren der frengelaffenen Sclaven ober Rriegsgefangenen. Bon den alten Deutschen melbet fchon Tacitus fie fenen fren von Laften und Steuren gewefen: 4) ihre Ronige mußten aus ihren eigenen Domainen , aus frenwilligen Gefchenten , aus Strafen und Friedgeldern leben. () Ben ben Burgundionen, im Gten Sahrhundert, 6) und ben ben Franken gabiten bie Frenen, b. b. nicht Leibeigenen, feine Auflagen; 7) nur ben übermundenen Romern und ben Leibeigenen murben Steuren gefordert, weil jene von bem ihnen gelaffenen, Diefe von dem ihnen gegebenen Gute ginfeten. 8) Die nemlichen Grundfate galten in Deutschland, nachdem es wieder vom großen Frankenreiche getrennt worden; von Steurent mußte man nichts. Die Unterthanen maren bem Landesberren, wie dem Gutsberren, ju nichts mehrerem als ju Erlegung ihrer jabrlichen Binfe und Abgiften, von ibren auf Menerrecht (jure colonario) in Befig habenden Bütern , verpflichtet , und mußten daben die verfprochenen Grobndienfte thun. 9) In Franfreich war bis auf Philipp den Schonen feine Spur von einer Auflage; die

<sup>4)</sup> exempti onerihus et collationibus.

<sup>5)</sup> Schut Welt: Beid. III, 227.

<sup>6)</sup> Mally Obs. sur l'hist. de France T. I.

<sup>7)</sup> Gregoire de Tours L. III, Ch. 36. et Montesquieu Esprit des loix L. XXX. Ch. 12. et Ch. 15. Der Konig und der lette der Franken lebte von dem Ertrag feiner Guter. Muls ler Beltgeich. II, 102.

<sup>8)</sup> Capitul. 812.

<sup>9)</sup> Sommer Vindicia libertatis nobilium S. J. S. immediatorum und Sott. Gel. Ang. 1754, G. 486.

eigentlichen Türfen begabten bergleichen noch beut at Lage nicht, fondern nur die überwundnen Griechen. Eben fo mar es in allen übrigen Landern, in England, Sungarn, Poten, Danemart, Schweden u. f. w. lebten die Ronige und Gurften urfprünglich aus ihrem eigenen Bermögen, b. b. aus Domainen und Regalien oder fogenannten Rammer . Revenuen. und weil bieweilen Diefe allgemeine natürliche Regel verlest ober unter mancherlen Bormanden ju verlegen gefucht worden: fo marb es in mehreren Landern, gerade megen bem entftandenen oder beforgten Diffbranch, burch Infurreftionen, Cavitulationen u. f. w. fogar jum pofitiven Gefes gemacht und behauptet, daß die Ronige feine Auflagen erheben durfen, fontern fich mit ihren Domainen und Rammer - Revenuen begnügen follen. Go gefchab es 4. B. in Sungarn im Sabr 1234 unter Andreas II. 10), fo in Boien im Jahr 1382, wo ber machtige Endwig ber Brofe es felbit verfprach, und dagu noch festgefest murbe, baß felbft in Rothfällen Abel und Beifflichfeit nicht einmal angesprochen werden follen, fonbern bochftens eine frenmillige Bulfe ber Stadte erbeten merden durfe, 11) Go lang das beutsche Reich eriffirte, durften die deutschen Rurften und Stande, nach ben Gefegen des Reichs, ohne Ginwilligung der Landftande, ihre Unterthanen nicht mit Steuren belegen, und wenn die Gurften felbit, als Bafallen des Ranfers, auf ben Reichstagen fur das gange Reich Steuren bewilligten, fo mußten fie diefelben uriprunglich aus ihren Rammer-Revenuen bestreiten; nur ift ihnen in der Folge der

<sup>10)</sup> Spittler Europ. Stagten: Befc. II, 268.

<sup>11)</sup> Ebend. 6, 322.

Billigfeit megen geffattet worben, auch etwas bagt ponihren Unterthauen ju verlangen. 12) Die Schweizerischen. fonverainen Statte vor 1798 und alle noch in der Schweis übrig gebliebenen geiftlichen Furften, fo mie auch bas. Rurftenthum Reuenburg 131 maren bis ju ihrer Berfio. rung, theils megen guter Birthichaft, theils megen geringeren Bedürfniffen und lang gedaurter friedlichen Ribe. ienen natürlichen Rechtsbegriffen treu geblieben, indem fie feine Steuren noch Auflagen von ihren Unterthanen erhoben, fondern blos aus eigenem Bermogen, aus Dos mainen und Regalien lebten. 15 Gelbft in einigen deutfcben Staaten mag diefes noch bier und ba ber Rall gewefen fenn, befonders in denjenigen die entweder burch unabhängig gewordne Leben oder durch allmählig gufammengefaufte Berrichaften, nach und nach entstanden und daben nicht etwa durch Berichwendung oder unglüfliche Rriege in Schulden und große Bedürfniffe gerathen maren. 15) Endlich bestätiget fich die Regel, daß die Für-Ren aus eigenem Bermogen leben follen und gur willführlichen Beschazung ihrer frenen Unterthanen nicht berechtiaet find , auch daraus , daß die Abmefenheit oder Mäßigfeit der Auflagen ftete für das Beichen einer gerechten und guten Regierung gehalten wird, fo wie bingegen millführliche Huflagen ju allen Zeiten und in allen

<sup>1.2)</sup> G. Butters Beid. ber beutichen Stants. Berfaffung.

<sup>13)</sup> G. Rorners Erdbeichreibung der Schweig. 1805. G. 316.

<sup>14)</sup> Auflagen aller Art femen wir erft feit der Revolution und Mediation, b. b. feit den fogenannt liberalen Principien.

<sup>15)</sup> S. 1. B. vom alten Burtemberg die Landtage: Abfcbiede von 1639, 1659, 1656 und 1672. in Mofers Beptragen. jum Staats. und Boiferrecht T. II. C. 835.

Ländern, als ein Mißbrauch der Gewalt betrachtet worden sind. Und da die Menschen zulezt ihr Sigenthum vertheidigen, wenn die Verlezung desselben zu allgemein oder zu unerträglich wird: so lehrt auch die ganze ältere, mittlere und neuere Geschichte, daß gerade wegen dergleichen willführlichen Auflagen, wenn sie auch an und für sich nicht sehr lästig waren, die meisten allgemeinen Insurreftionen entstanden sind: welche doch gegen die wahren unbestrittenen Rechte der Fürsten selten oder gar nie zu entstehen pflegen. 16).

Kommt aber ein Fürst späterhin durch Krieg oder and bere Noth in eine solche Lage, daß er seine Ausgaben nicht mehr aus eigenem Bermögen und Sinkommen zu bestreiten vermag, werden zu außerordentlichen Bedürfnissen vorübergehende oder bleibende Steuren nöttig, um das gemeinsame Berband aufrecht zu erhalten: so kann er frenlich eine große Benhülfe und nicht zu berechnende Unterstüzung, in dem Privat-Bermögen seiner Unterthanen sinden, deren Interesse zwar nicht durchaus das nemliche, aber doch mit dem seinigen unzertrennlich verstoch-

<sup>16) 3.</sup> B. in Frankreich Ao. 1322 wegen Geld. Erpressungen des Regenten Herzogs von Anjou, und in Gupenne nach dem Frieden zu Sbateau Cambresis gegen die Sinnehmer der Salzsteur 1564; in England Ao. 1399 eine Bauren. Insurresztion gegen Richard II. wegen Tarenlast. Ao. 1628 unter Carl I. jum Theil auch wegen unbewilligten Steuren. No. 1768 — 1783 der Arieg der Nordamerikanischen Colonien blos wegen der versuchten Tare auf den Thee; in Spanien Ao. 1640 in Catalonien wegen Seldauflagen und gezwungenen Truppenlieferungen; in Neapel Ao. 1627 unter Masaniello; in den Niederlanden Ao. 1647 wegen dem neuen Steurs Spstem u. s. w.

ten ift. Allein ba er über biefes Bermögen nicht einfeitig bisponiren darf: fo muffen die Steuren in der Reael von Geiten des Fürften gefucht, und von den frenen Unterthanen bewilliget werden. war es auch vor Zeiten, ohne miffenschaftliche Gufteme und ohne Conflitutionen, aus natürlichem Gerechtigfeits. Gefühl überall angenommen, bevor die Romifchen Bubliciften und neueren Covbiffen, durch ihre Doctrin, daß Die Fürftliche Burde nur ein vom Bolfe bertommendes. Umt fen, und alle Fürstlichen Ausgaben Staats- oder National-Ausgaben maren, dem unbeschränfteffen Befcbagungs . Suftem Thur und Thore geofnet batten. Und fcon die Benennung Steuren oder Benfteuren (im Rrangofischen zides, subsides, im Englischen aids subsides, supplies) ift merfwürdig, indem fie beweist, daß es eigentliche Benbulfen find, wodurch das Bolf feinen Ronig unterflügt, nicht aber Contributionen oder Bentrage, wodurch es die Sulfsmittel gu feinen eigenen Ausgaben ichafft. 17) Es ift ungemein lebrreich in der Sebräischen Geschichte ju lefen, mit welchen Formlichfeiten der König David von den Ifraelitischen Reichsfanden eine frenwillige Steur jum Tempelbau verlangte, (wozu er bereits viel aus feinem eigenen gegeben batte) und mit welch berglicher Uebereinstimmung

<sup>17)</sup> Der consequente Siepes, der siets von der Souverainität des Bolfes ausgeht, fonnte daher die Regel que la Nation octroye l'impot nicht leiden. A qui? frägt er. La Nation n'octroye point l'impot, elle fournit à sa propre dépense. Vues sur les moyens d'exécution p. 49. Hier ist menigs stens eine gewisse Ebrlichteit im Jatobinismus. Nach solchen Grundsägen fann man sich in der Chat nicht mehr über die Größe der Steuren bestagen.

fie bewilliget und angenommen mard; 18) ba bingegen willführliche Anftagen bereits den Ehron feines Cobnes erich grerten und feinen Cobne. Gobn Rebabeam um ben größten Theil feines Reiches brachten. In Franfreich erhob Ronig Philipp August, ber von 1180 bis 1223 regierte, die erite General . Steur, und gwar ben Anlag eines Rreuggiges, mithin unter dem fchiffichen Bormanb eines allgemeinen Bedurfniffes der gangen Christenbeit. Geine Nachfolger versuchten verschiedene Mal willführliche Auflagen auszuschreiben, aber fie fanden allemal Widerstand, und im 3. 1338 murde, mit Genehmigung des Königs, ein wiederholter Reichstags - Beschluß gefaßt, daß feine Steur ohne Ginwilligung der Stände gultig fen. Im 3. 1382 murben fie auch von den Standen dem König Carl VI. wirflich abgeschlagen, wogegen er folche freulich nachher mit Gewalt einzuführen fuch. te, 19 und ben dem Saager. Congreß vom Jahr 1691, wollten fogar die gegen Ludwig XIV. verbundeten Europaifchen Machte, benfelben gwingen, daß er die alte Berfaffung feines Reiches berftelle und feine Auflagen obne Bemilligung der Reichsitande ausschreiben durfe, weil er fonft in feiner Eroberungeluft ju febr begunftiget, und gegen alle anderen Staaten ju übermächtig murde. 20)

<sup>18</sup> Chron. XXIX. und XXX.

<sup>19)</sup> Spittler Europ. Staaten Beich. — Ueber ben allmablisgen Ursprung ber Auflagen in Franfreich ift sehr mertwursdig zu lesen bas gesehrte Werk: Compte rendu de l'Administration des Finances du royaume de France, dépuis Henry IV jusqu'à Louis XIV. 1789. S. 431. in 4 par Mr. Mallet, premier Commis des Finances dépuis 1708 jusqu'en 1715.

<sup>30)</sup> Mémories de Barruel. T. I, 96,

Noch unmittelbar vor der Revolution war es in Rrantreich allgemein angenommener Grundfat, bag die Ration nicht willführlich fonne beichaget werden, und man fuchte Diefer Rothmendigfeit durch allerlen indirefte, unmertbare Abgaben auszuweichen. Die fart begüterte Beiftlichteit gab nur von Beit ju Beit ein frenwilliges Befchent, die abelichen, b. b. die frenen Guter bezahlten nichts, und Die Bartamente fegten fich, wiewohl ohne Befugnif, an Blie ber nicht verfammelten Reichsftande, um die vom Konig ausgeschriebenen Auftagen entweder ju genehmigen, ober ju verweigern, welch legteres noch im 3. 1787 mit bem dam als einzuführen gesuchten Stempelpapier gefchab. Bahrend ber Revolution, jur nemlichen Zeit als man überall die Souverginitat des Bolfes predigte, mard daffelbe von allen nach einander gefolgten Ufurpatoren, mit ben willführlichften und grangenlofeften Huflagen bedrüft: als aber nach 25 Sabren der rechtmäßige Ronig wieder ben Thron bestieg, gab er fogleich das fenerliche Berfprechen, oder bie beruhigende Buficherung, daß feine Auflage ohne Bewilligung der (frenlich anders componirten) Reichsftande erhoben merden folle. In England ift der König noch auf den beutigen Tag genöthiget, jede Steur oder Auflag dem Parlamente, b. b. den Standen des Reichs, vorschlagen und von ihnen bewilligen ju laffen. 21) Gben fo mar es in Deutschland.

<sup>21)</sup> Schon Bodin macht die wichtige Bemerkung, das dieses gar nichts besonderes oder dem Königreich England eigens thumsliches sen. "Mais on peut dire que les etats (d' Ang"leterre) ne soussent pas qu'on leur impose charges ex"traordinaires ni subsides, si non qu'il soit accordé et
"consenti au Parlement suivant l'Ordonnance du Roi
"Edouard I. et la grande chartre, de laquelle le peuple,

allgemeinen Reichsfteuren muften von den Ständen beit Reichs auf dem Reichstage ju Regenspurg bewilliget merben; auch galten fie nur fur ben Rrieg und laut einer woch im Sahr 1671 bestätigten Ranferlichen Erflärung, durften die Fürften in ihren Ländern, auch fogar fürgemeinnutige Unftalten, wie 4. B. Landesdefenfion, Festungen, Befazungen it f. w. feine Steuren eigenmachtig, d. b. obne Bewilligung der Landftande erbeben, 22) welches auch von manchen Fürften, befonders. Den mindermächtigen, die fich nicht über alles binmegfegen fonnten, noch in unseren Tagen befolget murbe. In Schweden war der Konig, felbft nach der Begen-Repolution von 1772, nicht befugt ohne Bewilligung der-Reicheffande Steuren einzuführen oder alte gu erhöhen, 23). und mas Danemart betrifft, wo vorber die nehmliche-Regel bestand, fo ift es febr mertwürdig, baf ber Ronia,. nachdem er fich im 3. 1660 von dem Joche des hoben Abels befrent hatte, fich in dem fogenannten Ronigs-Gefes das Beschasungs-Recht selbit bengelegt bat. 240

as'est toujours prévalu contre ses rois. Je réponds que les austres rois n'ont pas plus de puissance que le roi ad'Angleterre; parce qu'il n'est en la puissance de prince du monde, de lever impot à son plaisir sur le peuple, anon plus que prendre le bien d'autrui" de la Republique L. I. Ch. 8.

<sup>22)</sup> Putter biffor. Entwiffung T. H. G. 271 ff.

<sup>23)</sup> Martens Europ. Staatsrecht. p. 124.

<sup>24)</sup> G. Ronigs: Befeg Art. V. in Martens Europ. Staatsrecht p. 55. und Sammlung von Reichs. Grundges fegen p. 132. In diesem Artifel wird erftlich das Befugnif-Boll und Schazungen aufzulegen, schlauer Weise blos als Bepfag bem Recht Krieg zu fubren angebangt, mit welchem

Die Sungaren gablen noch dermalen nur felbftbewilligte Contributionen oder dona gratuita, nicht weil fie bagu urfprünglich mehr Rechte als andere Bolter befägen, fonbern weil fie diefelbigen beffer ju behaupten gewußt und ihre Ronige, ben jeder Schifflichen Belegenheit, ju berfelben Anerfennung ober Garantirung vermocht baben. Mit einem Bort, die Regel daß Steuren oder Auftagen bewilliget werden muffen, gilt im Grunde noch überall, und mas bagegen geschiebt, find blofe Ausnahmen oder Migbrauche, Gelbft in den, mabrend der Frangofichen Revolution, von Kanfer Bonaparte neu errichteten und willführlich constituirten Monarchien, in denen man übrigens alle Privat - Rechte mit Fugen trat, fuchte man doch jenem Pringip, dem Scheine nach, dadurch treu gu bleiben, daß man Berfammlungen fogenannter National-Reprafentanten fchuf, welche die Auflagen bewilligen follten. 25) Allein diefe vorgeblichen Repräfentanten maren

es doch gar nicht unmittelbar verbunden ift. Sodann find die Motive (und dieser Artifel ift allein motivirt) buchstäbslich aus des Römischen Feldherren Cerialis sophissischer Eroffs, vede an die überwundenen Trierer und Gallier abgeschrieben ben Tac. hist. L. IV. "Nam neque quies gentium sine "armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine "tributis haberi queunt." Allein die braven Danen welche dem König so eifrig jur Wiedererlangung seiner Rechte gesholfen hatten, waren nicht überwundne Feinde, Cerialis selbst sørderte die Tribute nicht von seinen eigenen Leuten, und die besiegten Trierer würden ihm vermuthlich geantwortet haben, wir brauchen Euerer Truppen zu unserer Ruhe nichts was das auch das Recht des Ueberwinders gar nicht auf diesem Erunde berubt. S. oben p. 319.

<sup>25)</sup> G. die fogenannten Conftitutionen ober Ercations : Defrete ber Reu : Neapolitanifchen , Italienifchen , Befiphalifchen und

frenlich gang anders jufammengefest als die ehmeligen natürlichen Reichs. und Landftande; von dem Fürften ernennt und befoldet, bildeten fie nur begneme und geborfame Bertzenge, um iede feiner befvotifchen Dafregeln zu erleichtern und bas gehäßige derfelben auf fichfelbit ju laden. Die Ginführung der ftebenden Truppengab guerft einigen Fürften den Unlag oder die Möglichfeit willführliche Auflagen ju erheben, weil man folchemittelft ber Truppen felbit burch Grecution eintreiben tonnte, welches aber eben fo viel heißt, als feine freven und friedlich gefinnten Unterthanen wie übermundne Reinbe ju behandeln. Allein felbft da wo die Landftande nicht mehr befragt werden, oder theils wegen großen Roften und anderen Intonvenienten, theils wegen dringender Roth. und Mangel an Zeit, nicht wohl versammelt werden fonnen: befteht die legte Suldigung die man dem natürlichen-Befeg erweist, barin: dag man, gleichfam aus einem gebeimen Gefühl des überschrittenen Rechts, die feuraus-Schreibenden Verordnungen weit mehr als andere mitmoralischen Grunden ju unterflugen pflegt, und badurch. auf den guten Willen der nation ju mirfen fucht, folglich indirefter Beife die Nothwendigfeit einer, wo nichtförmlichen und in Schrift verfaßten, doch ftillschweigenben und vernünftigen Ginwilligung anerkennt.

Diefer Grundfag, daß Steuren gefucht und bewilliget werden muffen, foll übrigens nur den Migbrauch der-Gewalt, nicht die Unterflügung der Fürsten selbst hinderen. Fern fen es von mir folche Lieblosigfeit zu predigen oder-

Sollandifchen Konigreiche ic. welche zwar auch hierin vie gebalten murben.

allen Ginn für vaterlandische Berbaltniffe und gefellige Bertnüpfungen erfiten ju wollen. 3ch ftelle nur die natürliche Regel auf, daß die Rurften fraft eigenen Rechtes nicht befugt find , zwangsweise Steuren oder Auflagen einzufordern; aber die Unterthanen find hingegen berechtiget, moralisch verpflichtet und oft fogar felbst intereffirt ihrem Fürften in Mothfällen und für gemeinnuzige Unftalten benjufteben, feine Ebre, feinen Rugen gleichwie den ihrigen ju betrachten. Denn da die Erifteng und Unabhängigfeit des Fürftlichen Saufes den Unterthanen in mannigfaltiger Rufficht vortheilhaft, vielen fogar unentbehrlich ift, felbige aber ohne große Gefahren und Aufopferungen nicht immer behauptet merben fann; ba judem ben ber langen Fortbauer eines Reichs und ben ben vermehrten focialen Bedürfniffen unferer Beit, viele andere Borforgen und Unftalten nöthig merben; ba gur Erhaltung bes Fürften und feines Bolts oft foftbare Rriege geführt, feindliche Heberfälle und Contributionen erduldet, dafür Schulden contrabirt und verginfet, febende Urmeen unterhalten, Reftungen erbaut, mancherlen gemeinnugige Unftalten errichtet merden muffen, und überbaupt in den beutigen Reichen ein großer Theil ber Landesherrlichen Husgaben blos jum Begten der Unterthanen vermendet, oder doch in ihrem Refultat den letteren vortheilhaft ift: fo fliegt die Berbindlichfeit dem Rürften für folch gemeinsame Bedürfniffe mit Steuren benaufteben, allerdings aus der Billigfeit. Much fann man nicht behaupten, daß die Bolfer im Allgemeinen diefe moralische Pflicht nicht anerkannt batten. 3m Gegentheil ift ihre Bereitwilligfeit oft fo groß, daß fie weiter geben als man von ihnen verlangt, daß fie darüber oft fogar die Gorge für ibre Rechte vergeffen, und felbft da

mo fie fich mit Erfolg miderfegen fonnten, bismeilen millführliche Muflagen obne Widerfpruch bulden, wofern fie nur erträglich find und der Begenftand ihrer Bermen-Dung gemeinnuzig icheint. Das Gefühl ber Billigfeit und Des gemeinsamen Rugens, die Shrliebe nicht minder fenn au wollen als andere, die Soffnung fich dem Rurften angenehm ju machen u. f. m., alles bilft bagu. Auf biefe Art find auch in allen Steaten nach und nach die jest beftebenden Muflagen entftanden. Gine gemeinsame Roth oder auch nur ein außerordentliches Bedürfniß veranlagte fie, die Billigfeit oder anch nur der gute Bille, die freu-Dige Ergebenbeit, machte fie bewilligen, entweder für einmal oder für immer, oder auch nur auf eine gemiffe Beit, in welch legterem Rall fie dann gewöhnlich ver-Tängert und am Ende fortdaurend murden. 26) wird es immer bie befte Politif fenn, ben Forderung oder Ausschreibung von Steuren, mit den Unterthanen offenbergig und redlich ju Werk ju geben, ihnen die Nothmendiafeit derfelben mit Edelmuth, Barme und Butrauen vorzustellen, auch den Gegenstand ihrer Bermendung beffimmt anzuzeigen: denn nichts gewinnt die Menschen mehr als bewiesenes Butrauen, und find fie einft überseugt, daß man es wirklich gut mit ihnen mennt, bag der Mächtigere seine Gewalt nicht migbrauchen will, fo laffen fie fich ju allem willfährig fimmen. Der frene Bille, die aufgeregte Liebe ju dem gemeinsamen Berband, leiftet mehr als alle Gewalt batte erzwingen tonnen. Denn nicht bas geben, fondern bas gezwungen ge-

<sup>26)</sup> Bergl. was Job. v. Muller von den Auflagen in Deutschland fagt, die meift nur feit Carls V. Sod anfingen. Allg. Weltgefch. III. 30.

ben, das geben muffen, macht die Anechtschaft aus; alldieweil hingegen frenwillige Sulfleistungen edel sind, und auch dem Stolze schmeicheln, indem sie das Ansehen verschaffen, sich lebhaft an der Sache des Fürsten und des Vaterlandes zu interessiren, oder gar an der Verwaltung desselben, gleichwie in Republiken, einigen Antheil zu haben.

Gine andere nicht minder wichtige Frage ift aber : von wem foll der Fürft die nöthig gewordnen Steuren verlangen, ba er boch nicht bas gange Bolf versammeln, nicht jeden einzelnen Ginmobner des Landes befragen fann? Wir antworten mit der Natur und Erfabrung, von den Seinigen, von benjenigen die man im engeren und eigentlichen Ginn fein Bolf nennen fann, d. b. von den Mächtigeren und Freneren, mit benen er in unmittelbarem Berbaltnif nicht aber von benen die wieder diefen legteren bienftbar und verpflichtet find, und mit welchen er alfo feine direfte Berbindung hat. Wenn ein Privat-Grundberr, ber gebn, zwölf oder mehrere Guter, und auf denfelben eben fo viele Bachter, Bermalter oder gingbare Bauer befigt, in Noth und Berlegenheit gerathen, und von feinen Leuten, in diefer oder andrer Rutficht, Rath und Bulfe baben wollte: men mird er dafür ansprechen? Offenbar nur Diefe ibm vervflichteten Bachter, Bermalter, Lebenmanner oder ginsbare Familienhaupter, die ibm direft jugethan find, die von seiner Eristenz auch einen gegenseitigen Vortheil genieffen, nicht aber derfelben Rinder, Anechte, Tagelöhner, ju und abgebende Domizilianten u. f. w., als welches lächerlich und ungereimt mare, auch bie Ordnung ber Ratur umfebren wurde. Und wenn ein

Saus . Sigenthumer ber viele Bohnungen vermiethet , irgend eine Steur ju einem gemeinfamen Bedurfniß aller Sausgenoffen, 1. B. für Beleuchtung, Befoldung eines Bortners u. f. m. fordert: fo wird er fie ebenfalls nur von feinen Miethsmännern (Sausfländen) die mit ihm in unmittelbarem Contract fieben, verlangen, nicht aber von berfelben Beibern, Rindern, Anechten und Magden, Afterginsleuten u. f. m, als mogu er gar nicht befugt ift; noch vielweniger wird er diefe legteren, mit und nebit ihren natürlichen Berren, in allgemeine Sausvolfs. Berfammlungen gufammentreten, ober Reprafentanten nach ber Ropfe Babl ermablen und fich von ihnen die Steur guerfennen laffen. Das nemliche Berhaltnig nun beftebt' im Großen ben den Fürften; und auf diefem naturlichen Rechtsgrund beruht auch die fonft überall übliche Comvontion der Landftande, welche nicht willführlich geschaffen worden, noch geschaffen werden tonnen: fondern burch natürliche Berbaltniffe gegeben find, und bie man eben defimegen Stande nennt, weil fie auf ihren Illodial - oder Leben - Gutern einer felbfiffandigen Eriffeng genieffen, und außer dem Fürften von niemand anders abbangig find. Bang natürlich mußten alfo gur Beit mo noch feine Städte maren, die Reichs. oder Landftande nur aus dem Abel und der Beiftlichfeit, als unmittelbaren Bafallen ober frenen Grund . Gigenthumern , besteben, denn ihnen maren die übrigen Ginmobner untergeordnet und mit dem Fürften in feinem bireften Ber-Die Bauer - vder Landleute fonnte man nicht aufnehmen, weil fie nur die Diener oder Anechte ihrer Berren maren, und fein frenes Gigenthum befagen, denn wer ein folches batte, ber murde bereits unter die Edelleute gegablt, wie 4. B. noch beut ju Tag in Sungarn.

In der Rolge, besondere im 11ten und 12ten Sabrbunbert, entstanden aber frene Stadte, Communitaten, Die von den Konigen begunftiget und privilegirt, feinem anderen Serren als dem Konig unterworfen maren, und mithin allerdings als ein Reichsftand angefeben werden mußten. Auch maren die Konige felbft intereffirt fie gu deraleichen Bersammlungen einzuberufen, weil sie ihnen allein ihre Eriftenz verdanften, und mithin am meiften geneigt waren benfelben mit Geld bengufpringen, auch megen bem Sandel das meifte baare Beld befagen. ber fommt es auch, daß die Deputirten ber Städte, oder ber fogenannte Burgerftand, erft viel fvater au den Reichs - oder Landständen jugelaffen worden find, und daß diese letteren noch dermal in allen Ländern aus dem Abel, ber boben Beiftlichfeit und den Städten beffeben. welche Ordnung auch gang ber Ratur und Gerechtigfeit angemeffen ift. 27)

Es repräsentiren aber diese Landstände von Rechtens wegen auch nicht das Bolf, wie man gewöhnlich wähnt, sondern nur sich selbst: doch können sie übrigens als die natürlichen Beschüzer und Fürsprecher der ihrigen, d. h. ihrer eigenen Unterthanen und hintersaßen betrachtet werden. Denn sollten sie Stellvertreter oder Bevollmächtigte des ganzen Bolfes senn, so müßten sie frentich auch von demselben erwählt, instruirt und vielleicht anders componirt werden: daher auch alle diesenigen welche nach revolutionären Begriffen, aber der Geschichte zuwider, in den bisherigen Landständen eine Bolfs Repräsentation

<sup>47)</sup> hievon wird feiner Beit ben dem Abichnitt von den Reichsfidip ben ausführlicher geredet werden.

feben wollen, foaleich wieder beflamiren, daß biefe Reprafentation auf ichlechte Grundlagen gebaut fen, und aus allen Claffen nach ber Bevolferung gezogen werten Babre Landflande vertreten Die Stelle von niemanden, fondern fie find in eignem Ramen ba. Daber follen fie auch in ber Regel Die Steur aus eignem Bermogen bewilligen; benn ba der Fürft felbft nicht berech. tiget ift feine frenen Unterthanen willführlich mit Steuven au belegen, fo fonnen es die Landftande, b. b. die größeren Bafallen und Gutsbefiger, eben fo menia fenn, well niemand befugt ift über fremdes But ju difponiren. Bobl ift ihnen bingegen erlaubt, wenn die Steur ju befchwerlich wird, ober ju oft wiederfommt, binwieder Die Ibrigen um einen abnlichen frenwilligen Bentrag anaufprechen, und fich badurch die eigene Laft ju erleich. tern. Diese boppelte Regel ift nicht nur in der Theorie richtig, fondern fie galt ehmals auch in der Pragis, und Die Abweichungen davon find blofe, allmäblig durch Roth entftandene und geduldete, Difbrauche. Die deutschen Reichsftande g. B. mußten die auf dem Reichstag bemilligten Steuren aus ihrem eigenen beftreiten, und felbit die Mehrheit der Stimmen galt in dergleichen Bewilligungen nicht; weil fich in ber That nach ben Gefegen ber Gerechtigfeit nicht mobl begreifen laft, wie der Deputirte oder Stellvertreter einer Proving über die Brivat-Rechte von anderen entscheiden fonne, die ibm feine Bollmacht gegeben haben. 28) Schreiben aber die Landftande

<sup>28)</sup> G. hierüber die merkwürdige Abhandlung "von dem Urfprung der Landftande" in Mofers patriotischen Phans taften IV, 206. ff. und Putters bifforische Entwissung der deutschen Staats: Berfaffung II, 271. ic. ein fehr merkmurs diges Berfpiel in dem Burtembergischen Laudtage: Abichied

katt dessen Austagen aus, die nicht blos von ihnen, sondern von dem ganzen Bolt bezahlt werden missen: so ist
dieses zwar nicht vollfommen in der Regel; doch da die
Noth manches entschuldiget, und besonders ben SteurAnlagen unmöglich alles nach dem firengsten Recht zugehen kann: so bleibt dafür immer der billige Grund oder
die natürliche Präsumtion anzuführen, daß wenn der
Fürst und alle Mächtigen des Landes über eine Sache
einig sind, die übrigen, wenn sie befragt worden wären,
wahrscheinlich auch würden eingewilliget haben, um so
da mehr als sie doch nicht widerstehen könnten, und die
Schwächeren sich stets nach dem Benspiel der Mächtigeren
zu richten pflegen.

Können aber die Stände oder Unterthanen über dergleichen von ihnen bewilligte Steuren nicht ein Verwaltungs- oder Dispositions- Recht ansprechen? Nach der Natur der Sache muß diese Frage im Allgemeinen verneinend beantwortet werden. Denn gerade deswegen, weil es eigentliche Steuren sind, durch welche die Nation ihren König unterstütt, so gehört dasjenige, was einmal gesteurt worden ist, nicht mehr dem-

von 1554 v. Mofer Gevträge jum Staats, und Bolferrecht I. 447. Bergl. auch Kloftermevers Beleuchtung der von Seiten der Landstände, Ritterschaft und Städten des Fürstensthums Lipve der hoben deutschen Bundesversammlung übergebenen Orukschrift. Lemgo. 1817.; daß aber in einigen deutsschen Landern der Adel die selbstbewilligten Stenren nicht einmal mitiablt, sondern blos auf seine Unterthanen oder das übrige Bolf ju wälzen sucht, das kann, wenn es sich so vershält, durchaus nicht gerechtsertiget werden, und herr Ress berg bat darüber in seiner Schrift über den deutschen Adel G. 101 – 102 sehr gründliche Bemerkungen gemacht.

jenigen ber es gefteurt bat, fondern tritt in das Gigenthum besienigen über bem es gefteurt worden ift. fern alfo ben deraleichen bewilligten Huflagen, von ben Ständen nichts befonderes vorbehalten, der Gegenfand ibrer Bermendung nicht bestimmt angezeigt und feine Rechnung gefordert worden: fo ift auch der Gurft berechtiget mit denfelben, gleich wie mit feinen übrigen Ginfünften, nach Gutfinden au ichalten und ju malten, ohne Darüber femanden Rechenschaft geben gu muffen. Diefe natürliche Regel gilt baber auch in allen Landern; überall bangt die Bermendung der Steuren von den Ronigen und Surfien ab, wofern nicht etwas anderes bestimmt und von ihnen berfprochen worden ift. 29) Gelbft in England, wo doch die Auflagen fo unermeglich groß find, werden Die bewilligten Steuren von dem Ronig durch feine Unterbediente erhoben, flieffen in die Ronigliche Schatfammer, (indem gar feine National-Schaffammer egifirt) und auch ibre Berwendung war ibm fonft allein überlaffen; doch foll er feit ber Revolution von 1688, jum Beweis daß die Gelder daju verwendet fenen wogu fie bewilliget worden, dem Parlament durch den Lord. Cangler Rechnung ablegen, 30) mit Ausnahm jedoch der

<sup>29)</sup> In der Babl: Cavitulation des deutschen Ranfers Act V. S. 5. versprach derfelbe, "die von den Reichsftanden eingewilligten "Steuren und Sulfen zu feinem anderen Zwef als darzu fie "gebilliget werden, anzuwenden." Dieses ift aber eine verstragsmäßige Bervflichtung die fich nicht von selbst verftand.

<sup>30)</sup> S. Marteus Europ. Staatsrecht S. 193 — 194. Ich nehme diefes blos auf die Autorität des herrn von Martens an, im dem er felbft feinen Beweis dafür anführt. Doch erinners ich mich nicht in Zeitungen gelefen zu baben, daß je eine folche Rechnung abgelegt, oder auch nur gefordert worden fep.

thm, jum Erfat von abgetretenen eigenthümlichen Gintünften, angewiesenen sogenannten Civilliste. Indessen, wenn auch nichts vorbehalten worden, so erfordert immer die Anständigseit, Redlichteit und Gewissenhaftigsett von Seite der Fürsten, dem in sie gesezten Zutrauen zu entsprechen, mithin die bewilligten Steuren auch wirklich für diezenigen Gegenstände verwenden zu lassen, zu welchen sie verlangt worden sind, und das wird auch das beste Mittel senn, um ben fünftigen ähnlichen Fällen wieder die nemliche bereitwillige Hüsse zu sinden.

Daß fväter bingugefommene einzelne Unterthanen fich ben früber eingeführten Steuren billiger Beife unterwerfen muffen, verftebt fich von felbft; da fie die Bedingungen fannten, unter benen fie in biefes Berband getreten find, und judem find dergleichen allgemeine Auflagen meiftentheils fo indirect, daß ihrer Ratur nach nicht einmal Fremde davon aufgenommen werden fonnen. Die Rin-Der und Nachfommen der früheren Unterthanen find ebenfalls rechtlich verbunden, die von ihren Batern bewilligten Steuren fortzubezahlen, denn durch diefe Bewilligung batten die legteren bereits einen Theil des ihrigen abgetreten, fich eine Schuld aufgeladen die mit dem Bermogen an die Erben übergeht. Gine andere Bewandnif aber bat es mit gangen Provingen ober Gemeinden, die unter gemiffen Bedingungen vertragemeife neu erworben, ober von dem vorigen Befiger abgetreten worden find. fonnen die in den alteren Provingen eingeführten Steuren nicht für die neuen Länder verbindlich fenn, weil fie nicht bagu eingewilligt hatten, und weil ber vorige Befiger nur feine eigenen Rechte abtreten, mithin der Bene Landesberr auch nicht ein mehreres von ihm ermerben konnte. Umgekehrt können, aus gleichem Grund, auch die in den neuen Kändern allfällig egistirenden Auflagen nicht für die alten Provinzen verbindlich senn, und daher erklärt es sich auch und ift der Gerechtigkeit ganz gemäß, daß bennahe in allen Staaten und besonders in weitlänsigen Monarchien, nicht alle Provinzen die nehmlichen Steuren und Austagen bezahlen.

Bas nun endlich die Gegenstände ber Auflagen betrifft, von welchen bier noch ein Bort gefagt werden muß, obgleich ihre Erörterung in das weite Reld ber Staats Defonomie gebort : fo und Diefelben naturlicher Beife von unendlicher Manniafaltigfeit. Ber wollte fie alle jablen, die Gegenstände welche die Roth oder ber Erfindungs . Beift der Cameraliften mit Steuren belege bat oder belegen fann? Grundftute, Saufer oder einzelne Theile diefer legteren, wie g. B. Kenfter, Rauchfange, Reuerheerden u. f. m., Cavitalien, Baaren und Mobilien, bas Bermogen oder bas Ginfommen überhaupt, jede Urt von Induftrie, alle bervorgebrachten oder verzehrten Lebens - Bedürfniffe, alle Ratur - und Runft - Brodufte, bas Nothwendige wie das Entbehrliche: alles fann jum Dbjeft von Steuren und Abgaben dienen, oder bat auch bagu bienen muffen. Welche von biefen ju mablen fen, bangt von den Umftanden des Landes ab, von welchem fie aufgebracht werden muß; Diejenige welche von den Ginwobnern nach ihren Berhältniffen, ihren Bermögens. arten oder Ermerbungezweigen, mit ber mindeften Beschwerde entrichtet, mit der leichteften Mube und wenigften Unfoften erhoben werden fann, wird immerbin ben Borgug verdienen. Darque erflärt fich auch die aufferordentliche Mannigfaltiafeit der in den verschiedenen

Staaten üblichen Steuren, Die überhaupt giemlich den Umpfänden jedes Landes angemeffen, und ju diefem End in den ftatiftifchen Buchern mertwurdig nachjulefen find; ja es ware fogar lehrreich, ju vergleichen, auf welche-Art die geringften Dorf-Gemeinden ibre Local-Bedurfniffe burch Steuren berbenguschaffen pflegen . wo ihnen, obne Gelehrsamfeit, ber allgemeinfte und billigfte Befteurungs-Gegenstand, gleichsam von der Ratur oder den Umitanden felbit angegeben mird. Da: ber Reichtbumeines Boffes nicht überall in den nehmlichen Gegenftanben besteht, fo fonnen auch nicht überall die nemlichen. Dinge ju Steur - Dbjeften Dienen. In Stadten ohne Bebiet, die von reichen Cavitaliften, Sandelsleuten und Rünftlern bevölfert find, wird man einmal, der physiofratischen Sophnsterenen ungeachtet, feine Territorial-Auftag einführen, in Ländern hingegen, wo nur Aferbauund Biebzucht getrieben wird, wo die Wohnungen nichts abtragen u. f. m. , die Steuren eben fo wenig von Sausmiethen, Induftriezweigen oder Lugus-Gegenftanden erbeben fonnen. Uebrigens ift feine einzige Steur ober Auftag ju erdenten, die nicht ihre mannigfaltigen Infonveniente babe. Sier eine vollfommene proportionelle Bleichheit und Billigfeit erzielen ju mollen, ift eben fo unmöglich, als bie Quadratur des Cirfels gu erfinden, oder mit Bernunft- mabnfinnig, mit Berechtigfeit ungerecht au- fenn. 31) Es pflegen gwar die politischen Defo-

<sup>31)</sup> herr Profesor Seeger bat in seiner fcon geschriebenen Abs bandlung über bas vorzüglich fte Abgaben System, heidelberg, 1810. viel Scharffinn, Reblichfeit und Renntniffe verschwendet, um ein Problem aufzulosen, bas an und für fich unguficisich ift. Gerade die unendlich vielen Schwierige

nomen auf dem Papier ju fagen, jede Steur oder Contribution folle nach einem aleichen Magitab auf das Bermogen oder das reine Gintommen eines jeden vertheilt werden, den einen nicht mehr als den anderen beschweren, ju feinen Inquifitionen oder Plaferenen Unlag geben, der Frenheit und der Induftrie nicht ichaden, leicht und mit wenigen Roften zu erheben fenn, eine gewiffe Summe abwerfen, ju einer bestimmten Beit eingeben u. f. w. Aber welche Steur, welche Auflag, ober welche Combination von Steuren, alle diefe fich jum Theil fogar miderfprechenden Gigenschaften erfulle ; das haben fie niemals anzubringen gewußt, und die einzigen von ihnen gemachten Borfchlage find gerade die schlechteften und unthunlichften von allen gewesen. Daf die Idee der Detonomiften von einer einzigen Territorial. Steur bobl und falfch fen, ift einmal nun durch Bernunft und Erfahrung eine ausgemachte Sache. Denn es ift durchaus nicht mabr, daß der Landbau der einzige Reichthum ober Die Quelle alles Reichthums fen , 32) und eben fo falfch, Daß die Land . Gigenthumer alle Steuren vorschieffen und fich durch den bobern Berfauf - Preis ihrer Produfte ob ben übrigen Claffen erholen fonnen. Die Bestimmung Diefes Preifes feht nicht in ihrer einseitigen Billführ,

feiten melche er anfuhrt, beweifen mir die Unmöglichkeit des Unternehmens. Auch wird er wohl nicht in Abrede fenn, daß durch feine Borfchlage jene Schwierigkeiten nicht gehoben werben.

<sup>32)</sup> Man tonnte eben fo gut fagen, ber Geift oder bie Arbeit des Menfchen bringe alles bervor, und man muffe daber die Menfchen nach ibren torperlichen und intelleftuellen Araften beschagen, fur welchen Cabafter dann die Philosophen einen Mafitab ausfindig machen follen.

fonft murbe 1. B. bas Getreid niemalen mobifeil fenn. Gie bangen von Borrath und Rachfrage, von ber Concurreng unter einander, von eigenem und fremdem Bedürfnif, von bem Mangel oder dem Ueberfluß an Geld, von der Ginwirfung benachbarter gander und von taufend anderen Im Gegentheil mußte folch ungeheurer Umftanden ab. Borfchuf, und zwar an baarem Geld, (mas erft noch ertaufcht werden muß) die Landwirthe niederdrufen, jum übereilten Berfauf ihrer Produtte gwingen, ja gulegt gur Berlaffung ihrer Guter nöthigen. Und fonnten fie fich auch ob den Raufern erboten : fo murbe badurch die Steur noch lange nicht von jedem nach Maafgab feines Bermogens getragen. Denn alle Consumtions. Steuren merben nicht nach dem Maage des Bermogens, fondern nur ber Confumtion felbit entrichtet: und wollte man 4. 3. Die Steur auf das Brod allein legen, fo murbe fie oft ben Armen, der fich fait nur vom Brod nabrt, noch mehr als den Reichen brufen. Ober foll man überhaupt jeden nach feinem gefamten Bermogen ober nach feinem Ginfommen besteuren, welches benm erften Anblit bas natürlichfte ju fenn scheint? Allein bier find die Schwierigfeiten noch größer. Denn erftlich fragt fich: mas ift Bermogen? Das Capital, wie wir bieg nennen, ift eine blofe Idee, eine ungefähre Schazung bes veränderlichen Werthe ber Dinge in Bergleichung mit einer gemiffen Quantitat von edlen Metallen, Die man aber gar nicht immer dafür erhalten fann. Liegende Buter und Gebäude find nur dasjenige werth, mas ein anderer bafür geben will, und diefes ift nicht immer befannt; an bem einen Ort tragen fie viel, an dem anderen. wenig ein , bort fonnen fie für ein fruchtbares Capital gerechnet merden, bier nicht. Sumelen, Gilber-

gerathe, Gemalbe, Runftwerte, aller Baaren-Borrath, bas gange ungeheure und fo unendlich manniafaltige Mobiliar . Bermogen reprafentirt einen febr großen Capital-Werth, feine Schazung aber ift noch unendlich fchmieriger. Ginerfeits mare es nicht billig fela Biges von der Berfteurung auszuschlieffen, anderseits bennabe nicht möglich folches barein aufzunehmen, indem man boch nicht die bewegliche, jeden Augenblit veran-Derliche Saabe jedes Menschen inventorifiren und evalui-Gelbit ber Berth der bestimmten Schuldfchriften und ber unablöfigen Binsverschreibungen ift nicht immer gewiß; er bangt von dem guten Willen der machtigeren, von der Bablungsfähigfeit derfcmacheren Schuldner ab; man fann bergleichen Unfprachen nicht immer auffunden, noch ftets um ihren Mominalmerth realifiren. 2° Bie fcmer ift es ferner bas Bermogen jedes Menfchen ju erfennen, ju fchagen, ju verificiren, da daffelbe fich in fo unendlich verfchiebene Formen einkleidet, und fo leicht verborgen, fo ver-Schieden angeschlagen werden fann. Gelbft ber gewiffenbaftefte Gigenthumer ift nicht immer im Stand , die Gumme feines Bermögens genau anzugeben, eben weil alles. nur auf ungefähren Schazungen berubt, und der Capitalmerth feiner Guter , Saufer , Baaren , Schuldschriften. u. f. w. nicht von ihm allein, fondern von anderen abbangt die das Mequivalent bafür geben wollen. foll das feine Platerenen, feine Unfoften verurfachen, ber Frenheit und Induftrie nicht ichaden, auf die Moralität nicht nachtheilig wirken, wenn man alle Jahre das Bermögen und die Sabrhaabe jedes Menschen erforschet, inventorifirt, in das Geheimnif feiner Birthichaft eindringt, feine Glaubiger und feine Schuldner befanut werben läßt, ihm den größten Reig jum Betruge giebt, und ibn in die peinlichste Collision amischen feiner Steurpflicht und feinem Brivat. Intereffe fest? Werben ben ben liegenden Gutern, welche allein nicht verheimlichet werden tonnen, die Schulden nicht abgezogen, fo ift folches eine fchrenende Ungerechtigfeit, indem man in folchem Rall die Steur fogar von demienigen bezahlen muß was einem anderen gebort: und burfen fie bingegen abgejogen werden, fo find binwieder allen Berbeimlichungen, allen fimulirten Angaben Thur und Thore geöfnet. Barum foll ferner nur bas Capital-Bermogen, die Erfparnif treuer Bergangenheit, die Soffnung der Nachfommenschaft besteurt werden? Ift ber Ropf, die Rabigfeit; bas Umt, der Beruf eines Mannes von dem er reichlich Icbt , nicht auch ein Capital , ein ihm von Gott oder von anderen Menichen gegebenes But, bas gleich einer Leibrente, nach gemiffen Probabilitats. Calculn gu Capital angeschlagen werden fann? Dazu tommt es nicht nur auf bas Bermögen, fondern auch auf die nothwendigen Ausgaben an. Wer 20 bis 30000 Thaler befigt, baben aber eine gablreiche Ramilie und fonft fein Gintommen bat, ift nicht fo reich als ein anderer ber zwar nur die Salfte oder weniger vermag, daben aber feine Rinder bat, und jährlich von Nemtern oder Induftrie 1 oder 2000 Thaler gewinnt, die er am Ende auch dem gefelligen Berband in welchem er lebt, ja bem Dafenn ber Capitaliften verbanft. Und ift es endlich mit einer guten Staatswirthschaft vereinbar, gleichsam nur ben Stamm anzugreifen ber die Früchte bringt, die Capitalien ausschlieffend gu beläftigen, melche allen übrigen Berdienft befruchten und beleben, und mit deren allmähligen Berminderung ober Bernichtung auch alle Induftrie nothwendig dabin fterben

muß? - Eintommens. Steuren, ohne Rufficht auf feine verschiedenen Quellen, baben abnliche Infonveniente, wenn auch in minberem Grab. Gine vollfommene Bewifheit ift auch bier unmöglich. Das Gintommen wie das Bermögen mechfelt alle Tage, fleibet fich in taufend Geftalten ein, ift ungewiß, ben vielen läft es fich nicht einmal in Geld anschlagen, feine genaue Erforschung bat die nemlichen Schwierigfeiten, feine Inquifitionen noch Bemeisforderungen murden bier ihren 3met Bo man immer eine vollfommene proportieerreichen. nelle Bleichbeit erzielen will, fiont man auf unüberfteigliche Sinderniffe, welche die Unmöglichkeit der Sache beweifen. Bermogen und Gintommen der Menichen find ein Seiligthum ber Privat-Frenheit; die Matur bat gu unferem Bobl jede gemaltfame Husfpabung ober Befchajung berfelben mit jabllofen Schwierigfeiten umringt, und und baburch die wichtige Lebre gegeben, bag die mabre-Regel barin besteht, entweder feine Steuren gu fordern, oder wo dieses nicht möglich ift, nur frenwillige, ben benen, ihrer Ungleichheit ungeachtet, fich niemand au beschweren hat. Der legtere Gag ift fo mabr, daß Die Ratur unwillführlich ju feiner Befolgung gwingt, indem man überall genöthiget ift, für die gewöhnlichen jährlichen Ginfunfte indirette Abgaben einzuführen, welche gewissermassen als frenwillig betrachtet werden konnen, und daß felbft die bireften Steuren auf Bermogen und Gintommen mit Gewalt und Zwang niemalen burchzusezen möglich find, fondern man fich gulegt immer, obne weitere Nachforschungen, mit den frenwilligen Angaben, folglich mit dem guten Willen der fteurbaren Berfonen begnügen muß.

Da mithin alle Steuren und Auflagen ibre nicht gu vermeidenden Inconveniente haben, fo muffen die mindeft nachtheiligen vorgezogen werden: und diefe find diejenigen, welche fich den frenwilligen am meiften naberen ober die nach einiger Beit gar feine Steuren mehr find, fondern die Natur einer Schuld annehmen. jedoch einigermaffen ergiebig ansfallen, fo muffen fie auf viele Personen vertheilt, und ju diesem End auf allgemeine, leicht erfennbare und fortbaurende Begenftande oder Bedürfniffe gelegt merben. Unter den biretten Steuren, d. b. denjenigen, die ju einer gemiffen Beit in einer bestimmten Gumme eingefordert werden: icheinen mir die Grund - und Saufer - Steuren (wofern fie mäßig find und lange Beit bindurch nicht erbobet werden) immer die zwefmäßigsten, nicht wegen dem falfchen physiofratifchen Grundfag, daß der Boden Die einzige Quelle alles Reichthums fen, fondern weil fie nach einiger Zeit gar feine Steuren mehr find. Denn ben der erften Sandanderung wird die auf dem Gut baftende Steur als eine jährliche Schuld oder Gervitut gu Capital angeschlagen, und von dem Berth des Gutes abgerechnet; der neue Erwerber gabit für daffelbe meniger als wenn es völlig fren mare, er bat die Steur vertragsweise als eine Beschwerde übernommen, und fann fich mithin über diefelbe fo wenig beklagen als wenn auf Diefem Gute andere Natural - oder Geld - Schulden gehaf. tet batten. Auch wurde ich ftets die alte Methode empfehlen, die Abgaben von den Grundftuten großen Theils in Naturalien zu beziehen, 33) ba ihre Ginfammlung,

<sup>33,</sup> herr Professor Seeger hat in feiner oben angeführten Preisschrift die gewöhnlichen Sinwurfe gegen die Raturals Abgaben, Zehenden u. f. w. grundlich widerlegt.

Aufbewahrung und Berfilberung gar nicht fo viele Inconveniente bat als man mabnt, fondern im Begentheil mit vielen anderen Reben - Bortheilen verbunden ift; da fibrigens nichts natürlicher fenn fann, als bag jeder gebe was er bat, was ibm die Natur bringt, obne es vorerft durch fdwierige und nachtheilige Overationen in Gelb umfegen Der Landesberr vermag beffer biegu Beit und Gelegenheit abzumarten, und oft bat er es nicht einmal nöthig, ba er die naturalien theils felbft braucht, theils feinen Beamten an Befoldungsftatt anweifen fann, moburch bann nebenber die Ginfunfte ftets in gleichem Berbaltnif mit den Bedürfniffen bleiben, und nicht von dem veränderlichen Werth der Müngen abbangen. Daben giebt Diefes auch dem Landesberren ein wabrhaft patriarchalisches Aussehen, bildet ein acht Saus - und Grundberrliches, ungemein folides Berband. Ropffteuren, Bermögenfteuren u. f. w. die auch unter die direften Steuren geboren, icheinen mir in einer Monarchie Durchaus unvaffend, und find eber bem in einer Republif beftebenden Berbaltnif angemeffen. Denn in legterer, wie in jeder Brivat - Affociation, jablt jeder Burger, jedes Mitglied der Genoffenschaft von Rechtenswegen gleich viel, blod weil er Bürger ift, und an bem gemeinen Wefen den nemlichen Antheil bat, mithin auch die nemlide Befdwerde tragen muß. Diefe Gleichbeit ber Steur frantt den Armen nicht, fie erhebt im Gegentheil fein Ebrgefühl, weil fie ben öffentlichen Beweis liefert, baß der Arme, als Mitglied des gemeinen Wefens, fo viel als der Reiche, und der Reiche nicht mehr als der Arme berechtiget ift. Der birefte Bentrag ift eine Anerfennung bes Rechts an der Benoffenschaft, mithin ehrenvoll und feinesmegs berabmurdigend. Unter ben verfcbie-

benen Claffen von Menfchen bingegen, die einem Fürften Dienfibar und verpflichtet find (fo wie ben den Unterthanen einer Republit felbit) bat feiner Antheil an ber Couverainität, und auch nicht jeder gleichen Bortheil von bem gemeinsamen Berband; alle diejenigen j. B. welche nicht von Memtern und Dienften oder andern Boblthaten bes Fürften, fondern von ihrem eigenen Bermögen ober ihrer Arbeit leben, haben eigentlich feinen andern Bortheil als den Schuz den fie an jedem anderen Ort auch finden fonnten, und ber in ben philosophischen Staats. Spftemen gar ju boch angeschlagen, auch so viel unrich. tiger jum Grund ber verhältnigmäßigen Steuren angege. ben wird, als die Staaten nicht gerade bagu gestiftet worden, fondern der Schus ichon der naturlichen Billig. feit wegen geleiftet wird, übrigens immerbin ungewiß ift, und in vorfommenden Fallen, wo man feiner bedarf, durch die gerichtlichen Tagen u. f. w. noch befonders bejablt werden muß. Daber lebrt auch die Erfahrung, daß alle bireften Gelbbeschazungen, Ropfsteuren, Bermögensfleuren u. dgl., mögen fie auch noch fo mäßig fenn, in Monarchien allemal ungern gefeben werden; benn nicht ju gedenten, daß fie die oben angeführten gabllofen Intonveniente haben, daß man daben unfrenwillig und oft gu febr ungelegener Beit bezahlen muß, daß fie von Sagatoren und Berceptoren mancherlen Plaferenen verurfachen, und jur Offenbarung feines Bermögens nothigen, welches oft den gangen Eredit und Woblstand eines Menschen vernichten fann: fo besteht ihr gehäffiger Sauptfehler barin, daß fie in der Idee des Beschatten ein unangenehmes Gefühl von Rnechtschaft ermeten, welches ein fluger gurft fets ju vermeiben fuchen muß.

Indirefte Steuren ober Mbgaben, welche ber Unterthan ohne es ju miffen, frenwillig, und in bem Augenblif bezahlt mo er fie eben befreiten fann , burften baber im Allgemeinen immer porzuziehen fenn. Auch laffen fich allerdings mehrere Wege benfen, wodurch ber Batrimonial - Rurft auf indirefte Urt von feinen Unterthanen rechtmäßige Ginfunfte gieben fann, obne bafur ftets ihre Ginwilligung fuchen ju muffen. Er ift g. B. befugt die Retributionen oder Bolle fur die Benugung feiner Induftrial - Unternehmungen, Die Strafen, Brufen, Safengolle, die Pofigebubren u. dal. wie auch den-Preis der von ihm ausschlieffend erzeugten, fabrigirten oder verbandelten Produfte, bober festaufegen als es für Die bloke Erhaltung Diefer Unftalten und fur Die Berginfung der darauf verwendeten Cavitalien notbig mare. Es ift ibm nicht verboten die obnebin in der Ratur bes Menschen liegende Svielfucht zu benuzen, und einträgliche Landes - Lotterien angulegen, wiewohl eine folde Unternehmung in den Sanden eines Fürften eben nicht febr ebel, aber boch immer ben millführlichen Auflagen vorzugieben ift; er fann nach ftrengem Recht die Musfuhr der Produfte feines Landes oder die Ginfuhr ber fremden nur unter gewiffen Bedingungen (Mauthen und Röllen) gestatten, wiewohl man in unferen Tagen auch diefes Mittel auf eine naturwidrige und menfchenfeindliche Beife viel zu weit ausgedebnt bat. Er ift befugt für alle Arten gerichtlicher Sulfleiftung größere Taren vorzuschreiben, und fich menigftens einen Theil berfelben verrechnen ju laffen. Mag man auch gegen beraleichen und abnliche indirefte Steuren einwenden mas man immer will: fo baben fie bas gebäßige einer bireften gezwungenen Beschatung nicht, und werden, wie die Em

fahrung lebrt, überall williger aufgenommen und lieber bezahlt. Gie laffen dem Unterthan wenigstens eine gewiffe Frenheit die Steur ju entrichten ober nicht ju entrichten, indem er fich burch Befchrantung feiner Bedurf. niffe, durch Michtgebrauch des feurbaren Gegenfands, derselben entziehen fann. Man gablt diese unmerflichen Steuren oft obne es ju miffen, oder wenn man eben will und dazu vermogend ift. Gie find endlich obne Blaterenen leicht ju erheben, und ihr Produft ift doch ungleich ergiebiger als bas ber bireften Steuren. Daber fommt es anch, daß fie aller physiofratischen und anderer Cameral. Sufteme ungeachtet, gleichwohl in allen ganbern üblich find, und felbit da wo man fie abgeschafft batte, wieder eingeführt murden. 3mar ift auch bier ein gewiffes Maas, eine billige Beschränfung nothig, und burch die Ratur ber Dinge felbit vorgefchrieben. Denn folten bergleichen Abgaben ju febr übertrieben, ju boch gesteigert merben: fo murden die entbehrlichen Bedurfniffe von den meiften Menfchen aufgegeben werden, mithin die Abgabe menig oder nichts einbringen; oder wollte man die unentbehrlichen Confumptions - Gegenftande allzuftarfen Abgaben untermerfen, fo murben fie am Ende die Erifteng und bas Gemerbe ber Unterthanen unmöglich machen, mithin biefelben jur Auswanderung nötbigen. In fo fern alfo Die gemeinfamen, Fürft und Bolf gleich intereffirenden Bedürfniffe, dergleichen Steuren nicht nothwendig erfordern: fo ift es frenlich schoner und edler, wenn ber Fürft ben der mabren Regel verbleibt, aus Domainen, Regalien und beren möglichen Erweiterung lebt, feinen Unterthanen aber möglichft mit Abgaben verfchont, und mithin auch von ihnen feinen meitern Gewinn ju gieben fucht. Gind fie aber burch Umftande unentbebrlich ge-3

2mepter Bant.

worden, und werden jum Ueberfluß noch bewilliget: fo ift auch gegen diefelben nichts oder doch weit weniger als gegen die direften gezwungenen Steuren einzuwenden.

## Acht und drenßigstes Capitel. Fortsexung.

Moralische Pflichten der Fürsten. Gemeinnüzige Unstalten.

- I. Befchranfung biefer Deduction auf bie boberen und felteneren, mehr Rrafte voraussezenden Bobithaten.
- H. Semeinnutige Anftalten gu Beforderung ber Sicherheit, bes Boblftandes, ber Biffenschaften, gu Unterflugung ber Rransten und Armen te.
- III. Dergleichen Anftalten find Boblithaten, nicht rechtliche Schuldigfeiten, und werben nicht ausschlieffend von den Fürften
  geleiftet. Die meifen und besten derselben verdankt man
  Privat: Personen und Privat: Bereinigungen, besonders aber
  der ebrifilichen Kirche.
- IV. Es ift fogar bochft ichablich und ihrem Auffommen hinderlich, fie ausschlieffend jur Sache ber gurften gu machen, und ihnen als angebliche Zwangspflicht aufzulegen.
- V. Beweis diefer Wahrheit aus der Ratur ber Sache und aus der Erfahrung unferer Tage.

Sobald die Fürften als mächtige, begüterte Menschen die über viele herrschen und selbft niemanden dienen,

ben Ausübung ibret Frenbeit inner den Schranfen natürlicher und erworbener Rechte bleiben, fremde Rechte beleidigen, fondern vielmehr diefelben möglichft beschügen: so ift schon febr viel jum Bobl bes gemeinfamen Berbandes gethan. Durch ihre blofe Eriftens und burch den Austausch wechselfeitiger Dienstleiftungen, wird Sicherheit, Boblftand und Cultur auf mannigfaltige Beife befordert. Allein es ift ihnen gleich anderen Menfchen nicht nur das Gefes der Gerechtigfeit, fondern auch bas der Liebe oder des thätigen Wohlwollens gegeben, 1) fie follen mit ihrer Macht nicht nur nicht ichaben, fondern auch nügen, und zwar um befto mehr als fie bagu mehr Mittel und Gelegenheit haben. Diefen moralifchen Pflichten ber Fürften wollen wir bier wenigstens ein Capitel widmen, um eine fonft unvermeidliche Lufe ber Biffenschaft ju ergangen, und Bormurfen gu begegnen, die uns aus Migverftand theils bereits gemacht worden find, theils noch gemacht merden fonnten.

Zwar wird man nicht von uns fordern, und ift auch nicht möglich, daß wir bier alle gewöhnlichen moralischen Pflichten, Wohlthaten oder Hüffeistungen abhandeln oder erschöpfen, welche die Fürsten mit allen anderen Menschen gemein haben, und wodurch sie sich von den letteren gar nicht unterscheiden. Wir müßten dazu ein ganzes System der Moral schreiben, welches immer noch unvollständig wäre, und auch nicht nötbig ift, zumal es mehr auf den Geist der Liebe, das Grundgesez aller Moral, die Regel alles Thuns selbst, als auf die unzählbaren Fälle ihrer möglichen Anwendung antömmt. So

<sup>1)</sup> vergl. T. I. G. 397.

wenig als wir diese materielle Aufgählung ben ben Befugnissen und rechtlichen Schuldigkeiten erschöpfet haben
oder erschöpfen konnten, so wenig ist es hier möglich.
Jene Aufthürmung einer unermestlichen Menge von Pflichten ermüdet den Geist, und erstift vielmehr das Gefühl
der Gerechtigkeit und des Wohlwollens, statt dasselbe zu
beleben und zu befördern. 2) Wir müssen uns demnach
anch hier nur auf die größeren, selteneren, mehr in die
Augen fallenden Wohlthaten oder moralische Pflichten beschränken, diejenigen welche solche Kräfte voraussezen,
daß sie, wenigstens in höherem Grade, nur von Großen
und Mächtigen ausgeübt werden können, auch eben deswegen Fürstlich genannt werden, wiewohl ihre Erfüllung keineswegs ein ausschliessendes Recht der Fürsten ist.

Unter allen moralischen Pflichten ber Fürsten ift zwar die Gerichtsbarkeit oder die gerichtliche hülfleiftung, d. h. der fräftige Schuz gegen bestrittenes oder verleztes Recht die erste, die wesentlichte, die den Böltern nothwendigste, diejenige die auch am leichtesten erfüllt werden kann, und eben deswegen oft durch seperliche Versprechungen und förmliche Verträge oder Gegenleistungen zur rechtlichen Schuldigseit erhoben wird. 3) Sie daher nie oder nur in außerordentlichen Fällen zu Verweirung größeren Anzens oder Verhütung größerer Uebel zu verweigeren, 4)

<sup>2)</sup> Gerade wie die unermestiche Menge von Rechts : Regeln ober positiven Sviegen, zulezt gangliche Gleichgultigfeit, ja fogar Unglauben an alle Gerechtigfeit bemirtt.

<sup>2)</sup> S. sben E. 269 - 270. Diefer Sous ber Schwachen und Unfchulbigen wird von Augustin fcon und treffend eine maseula charitas genannt.

<sup>4)</sup> Die gewöhnlichen Galle bavon f. oben 6. 265 - 277. Andere

fie nicht mit allzweielen Schwierigkeiten und lästigen Bedingungen zu umringen, sie jedermann in allen Dingen, dem Armen wie dem Reichen, dem Fremden wie
dem Einheimischen, dem Diener wie dem Herren, dem
Untergebenen wie dem Oberen, 6) gewissenhaft zu ertheilen: gebort unter die edelsten, schönsten und segenreichsten
Handlungen der Fürsten, die auch mit Recht von den
Bölfern am meisten gepriesen werden, Alle anderen Wohlthaten und Beglütungs. Mittel, zu Beförderung der Sicherheit, des Wohlstandes, der Eultur u. s. w. sind keineswegs so nöthig, wenigstens nicht unentbehrlich; sie geboren eher zum Regierungs-Lugus, können durch die Bemübungen der Privat-Personen oder Privat-Vereinigungen leicht ersett werden: und wenn sie nicht der Gerechtigkeit untergeordnet sind, nicht im Geise wahrer Liebe

feben wir taglich vor Augen in den fo baufigen Amnestien, in der Garantie, d. b. der nicht Bindication oder dem Hulfsa Abschlag, gegen gewisse durch Revolutionen bewirkte Ungerech; tigleiten u f. w.

- 5) 6. oben G. 267.
- 6) Diefe Regel icheint heut zu Tag faft gang vergeffen zu wers ben, und bas gerade feit ben neuen Staats Principien. Unster dem Borwand von Subordination, die doch nur in gereche ten Dingen gilt, wird fast feine Rlage eines Untergebenen, eines Beamten u. f. w. gegen seinen Oberen oder Borgefesten mebr angenommen, feine Berantwortung angehört, men glaubt ibm fein Gehör schuldig zu senn u. f. w. Die sogenannte Theilung der Gewalten bat die Gerechtigseit nur in Eivil und Eriminal Gerichte verwiesen, die schulenden Forsmen der Jufis, die Anbörung bender Parteven, die Defens sin des Bestagten u. s. w. gelten nur noch für Mörder und Strafenrauber. Hierüber hat auch herr Pichon in seinem

geschehen, fo merden fie sogar schädlich, find nur ein tonend Erz und eine flingende Schelle.

Außerdem ift aber freulich nicht zu läugnen, daß ein Fürft allerdings befugt ift, aus feinem Bermögen ober aus frenwilligen Benschuffen, und in fo fern er feine fremden Rechte daben beleidiget, in feinem Land allerlen gemeinnuzige und wohlthätige Anftalten ju errichten, 1. B. durch gute Boligen-Unstalten für Gicherbeit, Ordnung und Bequemlichfeit feiner Unterthanen au forgen, die Uebel der Matur oder die Frevel der Menschen möglichft ju verhuten, durch gute Strafen und gute Müngen, durch Erbanung von Brufen, Dammen, Canalen, durch Poften u. f. m., die ihm auch in anderer Rufficht nuglich find, 7) den Sandel gu beförderen, burch eigene große Unternehmungen Arbeit und Verdienst zu verschaffen, Produtte die fonft geschlummert batten, ju benugen und in Bewegung ju fegen, 8) burch Unlofungen, Borfchuffe und erlaubte Begunftigungen fremde Induftrie ju ermuntern, ju unterftugen; für die Biffenschaften überhaupt, oder für feinen besonderen Dienst allerlen bobe und niedere Schu-Ien 9) mit ihren Subfidiar-Anstalten 10) ju fliften und

gelehrten Berf de l'etat de la France sous l'administration de Napoleon Bonaparte. 1814. p. 250. frappante Bes merfungen gemacht.

<sup>7)</sup> G. oben G. 289 - 299.

<sup>8)</sup> Bergwerte, gewiffe Manufalturen, Fabriten u. f. m. C. oben C. 299. ff.

<sup>9)</sup> Afademien und Universitaten, Ingenieurs : und Militar: Schulen, Artillerie : und Marine : Schulen u. f. w.

<sup>10)</sup> Bibliotheten, Runftammern, Bilber: Ballerien, Mung. Ca:

gu unterhalten, dazu die Lebrer zu berufen, zu ernennen, an befolden, oder mit Ehre und Auszeichnung zu belob. nen; Arbeits- und Buchthäufer, auch Rranten. Armen- und Berforgungshäufer von mancherlen-Art angulegen, 11) Berfchonerungen und Bergierungen anguordnen, die jur Gefundheit ober jur Erholung bes Bolfes bienen 12) u. f. m. Allerdings ift es fchon und nuglich, wenn ein Fürft dergleichen Unftalten unternimmt; er hat dazu mehr Bermögen als andere, und von einem mächtigen, durch große Glutsguter begunftig. ten, und durch die vollkommenste Frenheit an keinem Guten gehinderten Menschen, erwartet man mehr als von anderen höhere Wohltbaten, ein ebles Gemuth und einen gemeinnüzigen Sinn. Sie haben auch noch den großen-Meben - Bortheil, daß fie die Bande der Liebe vervielfaltigen und die Unterthanen durch das füße Gefühl folcher, nicht überall angutreffender, Borguge, an Fürft und Baterland fnüvfen.

Aber-alle diese gemeinnüzigen und menschenfreundlichen Anstalten, die nicht in bloßen Unterlassungen, sondern in thätigen Ausopferungen bestehen, sind Wohlthaten, nicht rechtliche Schuldigkeiten, mithin gleich allen moralischen Pflichten durch die Gelegenheit und die Mög-lichseit ihrer Ausübung bedingt. Kein Land, kein Reich, so groß und mächtig es auch senn mag, kann in dieser

binete, Maturalien : Sammlungen , botanifche Garten , Stern: warten , anatomifche Praparate , chemifche Laboratorien u. f. w.

<sup>11)</sup> Spithdler, Bayfenhaufer, Invalidenhaufer, Collhaufer u.f. m.

<sup>12)</sup> Theater, Garten, Badorte mit Gefundbrunnen, Spagiers gange u. bgl.

Müssecht alles in gleichem Grade ober gleicher Ansdehnung leisten. 13) Die Unterthanen oder Angebörigen sollen daher ihrem Fürften für dergleichen Anstalten, so weit sie geliesert werden können, Dant wissen, und dieselben als eine landesväterliche Wohlthat erkennen. Daß er hingegen dazu aus sogenannten Staatszweten, oder vorgeblich erhaltenem Volts-Auftrag, rechtlich verbunden und verpslichtet sen, oder daß sogar diese menschenfreundlichen Vorsogen nur ihm allein ausschliessend obliegen, andere Menschen aber dazu nicht befugt 14) oder nicht, so viel in ihren Kräften steht, ebenfalls moralisch verpslichtet senen; daß, wie neuere Sophisten behaupten, der Staat, d. h. der Fürst, gleichsam ein Universal-Arzt und Schulmeister senn, alle Kinder seiner Unterthanen erziehen und unterrichten lassen, 150 daß er alle Armen ernähren, alle

<sup>13)</sup> Solches mare auch nicht einmal gut. Die Natur bat ben versschiedenen Landern und Bolfern auch verschiedene Talente und Sulfsmittel gegeben. Sier wird dieses, dort jenes vortrefflicher geleistet. Und gerade diese wechselseitigen Bedurfs niffe und Sulfsmittel befordern den freundlichen Berfehr, die Liebe unter den Bolfern, die Erweiterung der Einsichten und Renntniffe, den Kosmopolitismus im wahren und guten Sinn, d. h. die Achtung für andere, welche mit dem Patriotismus ober der Borliebe für das eigene gar wohl verträglich ift.

<sup>14)</sup> Alle anderen Menschen haben auch hierin gleiche Rechte wie die Jursten. So sagte schon J. H. Bæhmer: "Nemini interdictum est, curam pauperum exercere, orphanotrophia exstruere vel nosoeomia, suo seilicet sumtu; sic et scholas quilibet pater familias inter privatos parietes crigere potest." Jus publ. univ. p. 56.

<sup>15)</sup> Die Sorge ber Regierung fur die Erziehung ber Burger muß bas gange Leben umfaffen, von ber Geburt bis gum Grabe, fie muß fich uber bende Gefchlechter erftreten zc. Lubens Staatsweisheit p. 423. und taufend neuere beutiche Bucher-

alten und gebrechlichen Menschen verforgen, felbst Mufigganger und Liederliche von dem verdienten Untergange retten 16) und Diffethater, gleichsam jum Dant für ibre Berbrechen; noch wohl bequartirt lebenslänglich erhalten, daß er alle Kranken vervflegen und überall Sebammen, Merate und Apotheter auf feine Unfoften bestellen , 17) ben Unterthanen jede nur munichbare Bequemlichfeit und Ergöglichkeit berichaffen, fie bennabe por allen Matur-Ilebeln bewahren, und diejenigen die badurch gelitten baben, nicht etwa aus Mitleiden und Wohlthätigfeit, fonbern aus Regenten-Pflicht vollständig entschädigen folle 18) u. f. w.: bas ift eine unfinnige Lebre, Die nicht nur aus feinem Rechtsgrund bergeleitet werden fann, fondern alle Frenheit, alle mabre Wohltbatiafeit vernichtet, und nur aus jenem Sirngespinnft eines Staates flieft, wie keiner je existirt bat, noch existiren foll, noch vermoge ber Matur ber Dinge eriftiren fann. Diefe Doctrin ift aber auch jugleich boswillig und gemeinschädlich, indem fie eine ewige Ungufriedenheit pflangt, ben Regenten unerträgliche, alle menschlichen Rrafte überfteigende

<sup>16)</sup> Weil fie, wie man fagt, ein Recht zu leben hatten, wo ihnen dann das Rauben und sogar das Morden erlaubt senn soll. S. Dresch Naturrecht p. 115.!! Die Renschen has ben allerdings ein Recht zu leben, aber nur wenn fie niemand beleidigen. So bat auch jeder ein Recht zu effen, aber nicht vom Lische anderer, er sen dann eingeladen.

<sup>17)</sup> herr Luden will, bag alle medizinifche Sulfe auf Untoffen bes Staats jedem einzelnen Burger unentgeldlich geleiftet wers den foll. Staats weisheit p. 419. Ob die Rranten das ben geminnen burften, ift febr zu bezweifeln.

<sup>18)</sup> Beil er, wie 3. B. Connenfels fagt, die Sarantie bes Eigenthums übernommen habe.

Laften auflegt, das Gemiffen ber redlichen, auf diefe Art unterrichteten Fürften fürchterlich beunruhigt, und julegt gerade durch das Gefühl der Unmöglichfeit, das Serg ther verhartet als jur Grofmuth und thatigen Liebe ftimmt. Wenn man baber ben Zeitpunkt betrachtet, in welchem jene philantropisch fenn follenden Grundfage vorzuglich aufgestellt und geprediget worden find, 19) fo ift man al-Terdings ju der Bermuthung berechtiget, bag auch bierber bofe Beift bie Larve bes guten angenommen 20) und die Schlange unter den Blumen gelegen babe. wollte den Fürsten allen Danf der Bolfer oder einzelner-Individuen entziehn, indem man auch ibre ichonften und uneigennütigften Wohlthaten als abfolute Rechtsschuldigfeiten darftellte: und da jene chimarischen 3mete boch nie alle erreicht oder erfüllt werden tonnen, da felbit die jablreichften und vortrefflichften Anstalten immer weit binter dem falfchen Ideal, der vorgeblichen Rechtsschuldigfeit, gurufbleiben, ba man mithin die Fürften unbarmbergig nicht nach demjenigen beurtheilt, was fie wirklich Gutes thun oder thun konnen, fondern nach dem was fie nach der Idee der Sophisten thun follten: fo ift es flar, daß auf folche Urt jegliches Bolf zu einer ewigen Ungufriedenheit geftmmt werden muß. Simmeg mit diefen Doctrinen, die mit Aufstellung falfcher Regeln unter dem-Borwand eines unmöglichen Befferen 21) alles mahre Gutevernichten! Gin Rurft überhaupt und der Patrimonial-Rurft insbesondere, ift nichts weiter als ein durch gluta. liches Schiffal bis jur Unabhängigfeit hochbefrenter, be-

<sup>19)</sup> In den zwen legten Dezennien des isten Jahrhunderts.

<sup>20)</sup> Diabolus simia Dei.

<sup>21)</sup> welches nicht einmal gut mare.

guterter und eben badurch machtiger Menfch, wie bas gemeine Bolf gu fagen pflegt, ein großer Serr, ber frenlich mit feiner Macht nugen und nicht fchaden foll. Die ibm dienftbaren oder fonft von ihm abbangigen Menfchen betrifft: fo foll in der Regel ein jeder für fich felbft und die Seinigen forgen; er hat die Pflicht feine Rinder ju erziehen, und in dem mas ihnen nöthig ift ju unterrichten oder unterrichten ju laffen, fich durch Fleif und Arbeit in der Belt fortguschwingen, fein Leben durch eigene Mittel ju erhalten, ja daben noch anderen ju nijen, jufälliges Unglut ju ertragen, und die natürliche Strafe feiner Berschuldungen ju buffen. Go will es bas Recht und die Natur, die gottliche Ordnung aus beren mir nie getreten find noch treten follen. Bas weiter geschieht oder gefcheben fann, um durch wechselseitige Sulfe fich jene Privatzwefe zu erleichtern, Bortbeile zu mehren und Hebel ju minderen: ift eine natürliche Boblthat bes gefelligen Bufammenlebens, die Folge mannigfaltiger Brivat - Berträge, freundschaftlicher Affociationen, oder auch die milde Frucht uneigennuziger Liebe, deren Gefes den Fürsten nicht mehr und nicht weniger als den Indivibuen gegeben ift. Go verdanfen wir die meiften und fconften gemeinnüzigen Unftalten für Religion und Biffenschaften überhaupt, oder für die Erziehung ber Jugend, die Pflege der Rranfen und die Unterflujung der Armen, ber allgemeinen chriftlichen Rirche, jener grofen und herrlichen religiofen Gefellschaft, die aus lauter Liebe hervorgegangen, burch ihre Junger und Glaubigen in gang Europa und allen anderen Welttheilen, dem Schöpfer, Gefeigeber und Erhalter ber Welt mehrere hunderttaufend Tempel erbaut, ungablige bobe und niedere Schulen , Brimar - oder Rinder - SchuTen, 22) Rlöster, Symnasten, Collegien, Seminarien, Afademien und Universitäten gestiftet, die herrlichten Spitäler und andere Versorgungs-Anstalten gegründet, sie alle mit Gebänden, Gütern, Sinkulten und inneren hülfsmitteln reichlich versehen, ihnen die geistreichstem und zwelmäßigsten Sinrichtungen gegeben, 23) auf Sisund Schneegebirgen selbst, den müden oder verirrten Wanderen freundliche Untertunft, hülf und hofpitalität verschaft, 24) den wahren Gelehrten ales, den Lehrern und

<sup>22)</sup> Chriften : Schulen, wie man fie fonft bieg.

<sup>23)</sup> Hievon wird in dem sten hauptstut von den geistlichen Staaten mehr geredet, und bewiesen werden, daß alle unsere pomposen Erziehungs, und Rranfen. Anftalten den firchlichen Instituten abnilicher Art ben weitem nicht gleichsommen, viels weniger sie zu übertreffen vermögen. Das Beste haben sienoch von ihnen nachgeahmt. Nicht zu gedenten, daß sie meist nur vom Raub der Kirchengüter leben, und ohne das von früherer Religiosität hinterlassene Capital nie zu Stande gestommen woren.

<sup>34)</sup> Sat die Philosophie und Aufflärung unserer Zage auch nurein Institut wie dassenige auf dem St. Bernhardsberg hers vorgebracht? «Ou sont, sagen die Vicaires generaux dessetzbiethums von Paris in einem Mandement pour le Carême de 1815: «Ou sont les monumens utiles, dont nous sommes redevables aux apôtres de l'impieté et de la corarption? qu'on nous montre leurs établissemens, leurs hopitaux, les grands actes de générosité qui honorent leur mémoire. Ils ont attaqué tous les blens à la sois en attaquant la réligion qui les avoit créés. Ils ont presque tout renversé; ce qui a survecu ne leur a échappé que parceque la réligion l'a conservé, et c'est elle encore qui en rassemble les débris et qui restaurera, trop lentement hélas! les belles et nombreuses institutions, dont ils ont aprovequé la destruction."

Befennern der Tugend und Biffenfchaft, eine Laufbabn eröffnet hat, durch welche fie von Lebensforgen fren und geehrt, aber doch mit Bort und That der Belt nusend, aus Dunfelheit und Armuth jum bochften Glut, ja bis aum Thron gelangen fonnten. Go feben wir in allen ganbern bausväterliche Bereinigungen, Städte und Corporationen aller Art, ju ihrem gemeinsamen Rugen, Schulen und Banfenbäufer, Rranten- und Armen - Inftitute errichten , botiren , vermalten , felbit einzelne Brivat - Berfonen dergleichen grunden, 25) andere ber Erbolung und bem Bergnugen widmen; fo giebt es in minder allgemeinen Bedürfniffen, taufend und taufend Menichen, die nach mannigfaltigen Bertragen als Lebrer von befonderen Runften und Wiffenschaften, oder als Unternehmer von mancherlen Unftalten , durch ibre boberen Renntniffe und Talente dem Mugen und dem Bergnugen ibrer Mitburger dienen , und deren Eriften; mithin felbft eine gemeinnugige Anftalt ift. Go ift es endlich feinem Zweifel unterworfen, daß auch die Fürften, die Großen und Mächtigen der Erde, folch milbe und freundliche Stiftungen nicht nur unterflugen und begunftigen, fondern auch durch ihr Bermogen dergleichen neue ftiften tonnen, und daß diefes von ihrer Seite eine fcone und rubmwürdige Sandlung ift.

Allein alle diefe mobithatigen und gemeinnuzigen Unfalten werden dadurch gar nicht vermehrt oder befordert, wenn man fie ju Zwangspflichten machen, oder gar dem

as) hat nicht auch unlängft ber jest verftorbene herr Pourtales in Neuenburg einen Spital gefiftet und baju 600,000 Pf. Bigeben?

fogenannten Staat, b. b. den Fürften ausschlieffend auflegen will. Menschliche Sandlungen werden im Gegentheil befto feltener, je mehr man fie gu (positiven) Befegen macht. Alle Liebe gieht fich vor bem Zwange guruf; ber mildthätigfte und großmuthigfte Menfch verschließt fein Berg und wird fogar ein Almofen abschlagen, fobald man es ibm gebiethen und als Schuldigfeit von ihm ertrozen will, alldieweil er hingegen feine Gaben reich. lich fpendet, wenn man diefelben feinem fregen Willen überläßt und als Wohlthat mit schuldigem Dank anerfennt. Beffer ift es baber, auch in den größeren gefel. ligen Berhaltniffen, welche man Staaten nennt, die Stiftung und Bermehrung milder und wohlthätiger Unftalten ebenfalls bem Trieb des menschlichen Bergens ju überlaffen, welches jumal ben reichen und mächtigen berren leicht jur Grofmuth gestimmt wird: und wenn auch baben die Triebfedern des Ehrgeizes, der Ruhmfucht u. f. m. mehr oder weniger mitwirfen follten, fo ift folches dem gemeinen Beften immer vortheilhaft, wiewohl von diefen letteren nicht gang reinen Quellen, allemal etwas unvollfommenes in die Anftalt felbft übergeht. 26) Daben ift ber Mugen aller folcher Unftalten unmittelbar für die Unterthanen; mas aber unmittelbar für das Bolf bestimmt ift, bas wird auch am beften und uneigennuzigften von ibm felbft, b. b. von Privat- Perfonen oder

<sup>36)</sup> B. B. ben ben prachtigen Invalidenbaufern, ben mobernen Spithalern, wo mehr auf außern Glang und die Bortbeile ber Abministration, als auf das Bobl ber Kranten geseben wird; selbst ben gewiffen Universitäten, die mehr zur Befrie, bigung ber Sitelfeit als jum Mujen ber Wiscenschaften ein, gerichtet zu fepn icheinen u. f. w.

Brivat - Bereinigungen bewertstelliget. 27) Die Dinge geben am beften, wenn ein jeder das feinige beforgt. Rein Fürft in ber Belt mare reich genug, um alle Urten von wohlthätigen Anftalten aus feinem Eigenen gu errichten ober ju unterhalten: und reichen feine Ginfunfte bagu nicht bin, fo ift es am flügften, entweder die Unterthanen für beraleichen Unternehmungen, deren Gemeinnuzig. feit in die Augen leuchtet, ju Bentragen aufzufordern und folche gemiffenhaft ju verwenden, oder ihre natürliche Boblthatiafeit an Gefchenfen und Bergabungen angureigen, anben die bestebenden Institute nicht felbft ju gerftoren, die ebriftliche Rirche, die Mutter und Burgel fo vieles Guten, weder ju berfolgen noch ju berauben, allen Landschaften, Städten und Gemeinden, wie auch den Privat - Berfonen welche in ihrem Begirt Erziehungs., Armen. und Rranten. Unftalten errichten wollen, ihren Untheil von Ehre, gerechte Frenheit und eigene Administration ju laffen, poraualich aber die Stiftungen beilig ju halten, modurch Die Frommigfeit der Bater fur die Beforderung der Biffenschaften, die Ergiehung der Jugend, die Pflege ber Rranten und Armen u. f. w. fo reichlich geforgt, Durch den Rurften oder den beutigen Generationen fo viele Ansgaben erspart, und die Bande der Liebe unter den Menschen vervielfältiget bat. Auch beweiset Die Erfahrung, daß nirgends mehr blübende und berr-

<sup>27)</sup> Unfere neuen Staatslehrer die immer das Wort Bolf im Munde führen, und doch alles von Regierungswegen ges schehen laffen wollen, bedenten nicht, daß sie gerade dadurch das Bolt vernichten, ihm nichts zu thun übrig laffen, mits bin auch alle Ehre, alle Frepheit rauben. Bergl. oben S. 173 — 174.

liche gemeinnutige Unftalten eriffiren, als ba mo man fie den Fürften nicht jur Bflicht gemacht, aber der Boblthatigfeit der Brivat - Berfonen und Brivat - Bereinigungen feine Sinderniffe in den Weg gelegt, und ihre Stifrungen beilig respektirt bat, wie g. B. in England, 28) in Solland, 29) in den ehmals frenen Städten der Schweiz und ihrem Gebiet , 30) in vielen Begenden Deutschlands, und por der frangofischen Revolution in allen catholischen Reichen, besonders aber in den geiftlichen Staaten. Dagegen find die lebel nicht ju berechnen, welche ber Religion, ben Biffenschaften, Menschlichkeit und dem gemeinen Beften dadurch ichlagen worden find, daß man in neueren Zeiten alle Diefe Begenstände dem natürlichen Ginfluß der Brivat-Berfonen und Privat - Gefellichaften entzogen, fie unter dem Vorwand von Staatsamefen oder unmittelbare Staats - Aufficht , gur Sache ber Fürften gemacht , und aus diefem Grund fogar einige berfelben, nach Urt ber frangonichen Revolution oder früherer Aufflarungs - Doctrinen, ju Blunderung und eigenmächtiger Bermendung alles gestifteten oder Corporations - Butes verantaffet

<sup>28)</sup> In London allein find 1680 Privat: Gefellschaften ju monatlicher Unterftäjung ungluflicher Menschen, 107 Saufer für Urme die nicht mehr arbeiten fonnen; jum Bau eines Spis thals hat ein einzelner Buchbandler, Eb. Gun's, 20000 Pf. Sterl. hergegeben, und 220,000. demfelben hinterlaffen. Goede Reise nach England 1804.

<sup>29)</sup> Sier bat fie ber lieberale Rapfer Mapoleon alle beraubt.

<sup>30)</sup> noch einigermaffen gerettet, aber nicht ohne großen Widers fand und Berluft mabrend ber herrichaft des Philosophismus, von 1798 bis 1802.

Unfere Nachkommen werden die Folgen davon hat, 31) noch lange empfinden. Wenn g. B. alle Rirchendiener blos von bem Staat , b. b. von den Rurften bezahlt werden follen, fo fonnen fie ben inneren Revolutionen ober äußeren Ueberfällen, durch einen Federfirich an ben Bettelftab gebracht, die Rirche, und mit ihr die Religion felbit vernichtet werden; des Nachtheils nicht ju gedenken, daß die leztere dadurch um all ibr Anfeben fommt, und nicht mehr die Dienerin gottlicher Gefeze bleibt, fondern gur Magd weltlicher Intereffen und weltlicher Brodberren berabgewürdiget wird. 32) find fie bin die vielen Collegien und Geminarien, Die jablreichen Rlofter felbft, mit ihren Gebäuden, ihren Gutern und Ginfunften, ihren Schulen, ihren Bibliothefen, ihren Spenden und anderen Berforgungs - Unftalten? - In Ruinen verfallen oder in Cafernen und · Ställe umgewandelt, und die Unterthanen find gleichwohl überall weit mehr als vorber mit Auflagen belaftet. Statt der beraubten oder eigener Bermaltung entsogenen Spitbaler, Rirchen., Armen. und Stadt. Guter, muffen jest erzwungene Tribute fummerlich und unvollfommen erfezen, mas vorber niemanden etwas foffete, oder was die Liebe frenwillig that. Diefes Refultat mar auch leicht vorauszuseben. Denn es ift flar, daß fobald man alle gemeinnuzigen und mobithatigen Anftalten bloß aur Sache ber Fürften machen will, fie nicht nur nie in gureichendem Maaffe existiren fonnen, fondern auch ihre Erifteng felbft immer unficher bleibt. Gie theilen als-

<sup>31)</sup> exempla sunt odiosa.

<sup>32)</sup> hievon wird feiner Beit ben dem Abichnitt von den geiftlichen Staaten mehr geredet werden.

Ziventer Mand.

bann allen Wechfel bes Bluts ber Fürften, welches für fie noch unbeständiger ift als für Privat - Perfonen, und werden vom Wind allerlen Lehre und wechfelnder Sof - Mennungen berumgetrieben. Auch ben der beften Abficht fonnen verschwenderische Bringen, toftbare Rriege, feindliche leberfälle, nachtheilige Friebens . Bertrage u. f. w. eintreten. Alsbann wird bas vorräthige Geld in den Caffen genommen, ohne an feine. gemöhnliche Bestimmung ju benfen. Die Buftuffe aus ber Staats - Caffe bleiben entweder gang aus, ober merben vermindert, oder nicht nach Maggabe der Bedurfniffe vermehrt, und fo gerath alles in Stofen, wie man leider bavon Beweife genug bat. Sind bingegen diefe Anftalten, wie vormals, felbft botirt, ober bas Gigenthum einzelner Landschaften, Städte und Gemeinden: fo überleben fie gewöhnlich auch alle jene Bufalle, inbem die Corporations . Guter fo wie das Brivat . Gigen. thum, auch von außeren Feinden felten in Befchlag genommen, wenigftens nie gang ju Grunde gerich-Auch bat Europa ben Ruin fo vieler herrtet merben. lichen Anstalten nicht dem Rrieg ober ben Eroberern ju verdanken, benn die Berftorung fant baufig auch in eigenen gandern fatt, ohne bag man bagu genothiget war, ohne daß fie den geringften öfonomifchen Bortheil brachte; fondern den falfchen Doetrinen, der berrfchenden Gefte, die unter bem Bormand von Ginbeit alles an fich gieben wollte; ihrem Aufflarungs . Defpotismus, ihrer Centralifirungs. Buth, dem Dunfel ihrer eingebildeten Biffenschaft, foute alle Frenheit ber eingelnen, alle Sicherheit des Gangen, ja fogar ber 3met, bas Gute felbft, aufgeopfert merden. Die Gerechtigfeit ber Bater ward fur Unvernunft, ihre vorsichtige Rlugbeit für Mifbrauch ausgegeben. hoffentlich werden aber auch hierin, wenn die Welt einst durch Schaden flug geworden ift, die gesunden Begriffe wieder juruftebren, die Buth des Systemisirens, Uniformisirens und Gleichmachens wird aufbören, und der Welt ihre Zierde, ihre Mannigfaltigkeit wieder gegeben werden, welche das Bild der Natur, das Zeichen der Frenheit ift, alldieweil die Sinförmigkeit, statt der Vernunft und Zwefmäßigkeit, nur den Stempel eines kurzsichtigen Menschenwillens, des eisernen Despotismus an sich trägt. 233

<sup>33)</sup> Neber bas ungereimte ber Uniformitat, biefes Stefenpferbs unferer geiftlofen Beit, f. Mofers patriot. Phantafien T. II. p. 15 - 21.

## Neun und drenfigstes Capitel. Von den Schranken der Landesherrlichen Gewalt.

- I. Unmöglichleit nach bem pfeudo philosophilchen Staats : Sp: fiem bie Schranken ber Furflichen Gewalt zu bestimmen. Es fubrt zur vollfommenften Stlaveren. Daberige falfche Defis nitionen bes Defpotismus.
- 11. Die Schranken iber Fürftlichen Sewalt befieben in bem was alle menschliche Frenheit begrängt, nemlich in fremden Rechten. Ihre Pflichten find die nemlichen wie die aller ander ren Menschen: nicht ju schaden und ju nujen nach ihrem Bermögen.
- 111. Positive Bertrage fonnen ju ben naturlichen Befugniffent oder eigenen Nechten etwas bingulegen ober bavon wegneh: men.
  - a. Benfpiele folder Bertrage, befonders der michtigeren. (Cas pitulationen, pacta conventa, Ronigliche Urfunden, Chartres etc.)
  - b. Beurtheilung derfelben. Sie find 1) ihrem Inhalt nach meift unbedeutend. 2) felten nothig und werden nur durch vorangegangenes großes Unrecht veranlaffet. 3) ohne Resligiosität durchaus unnug und illusorisch. 4) oft fogar schadlich und der Ungerechtigkeit forderlich.
- IV. Der Defpotismus ift nichts weiter als gewaltsame Ueberschreis tung des eigenen, und Beleidigung fremden Rechts; eine Lafion von Seite des Machtigeren.
- V. Fruchtbare Entwiflung und Beffatigung biefes einfachen Grund. fages.
  - a. aus ben gewöhnlichen fleineren Diffbrauchen ober Unges rechtigfeiten.
  - b. aus den größeren und allgemeinen Bedrufungen, die man

nur bem pfeudophilosophischen (revolutiondren) Staats. Softem verbankt. Ihre Schablichkeit far Fürften und Bolter.

VI. Durch welche gerechte Mittel Jurften die freven Sandlungen ihrer Unterthanen leiten und lenfen fonnen. Soberes Res gierungs : Talent.

Seit der Entftehung des pfeudophilosophischen Staats. Rechts , welches die landesberrliche Gewalt von dem untergebenen Bolfe berleiten, und nur auf Bolfszwefe begieben mill: berricht unter den Befennern Diefes Onfiems ein emiges Wanten und Schwanfen, wie weit bann biefe Gewalt eigentlich gebe, und nach welcher Regel mait fie begränzen folle? Machen fie auch nach ihrer Idee bas Bolt felbft jum Couverain, befretiren fie große Bolts - Corporationen, und laffen diefelben ibre bochfte Bewalt entweder felbft oder burch Reprafentanten ausüben: fo ift die Verlegenheit immer die nemliche. Denn es fragt fich abermal, ob dann diefes nunmehr gefürftete Bolf ober feine fogenannten Stellvertreter gar feine Regel, fein Gefeg ju beobachten haben, ob von ihrer Geite alles Recht fen? Die unglüflichen einzelnen Menschen aber, für beren Frenheit doch ber gange Bernunft. Staat gemacht fenn foll, werden ingwischen vom Wind allerles Doctrin, von der Gfolla in die Charybdis, von Fürften-Desvotismus in Magnaten. oder Bolfs. Eprannen, und von diefer mieder in jenen geschlendert. Bald glauben fie ben dem einen bald ben dem anderen ibr Seil ju finben, aber nie in der mabren Regel, welche ihre Weifen. felbit nicht fennen.

In ber That laffen fich nach diefem Spftem die Schrauten ber Gurftlichen ober bochften Gewalt durchaus nicht bestimmen, sie mag nun von einem ober von mehrern ober (wenn es möglich mare) von ber Majoritat aller ausgeübt werden. Denn es ift daben niemalen befriedigend auszumachen, wie viel Gewalt bann eigentlich belegirt worden fenn foll? ju welchen 3meten? und welche Befege, Ginrichtungen ober Sulfsmittel bas fogenannte Staats - Dberhaupt notbig oder nüglich finden folle, um Die erdichteten Staatsamete von Frenheit und Sicherung ber Menschenrechte, oder von allgemeiner Gluffeligfeit, oder von Cultur und Berfeftibilitat bes Menfchen - Befcblechts, ju erreichen. Die bierüber mögliche unendliche Berichiedenheit der Mennungen öfnet aber aller Billführ, aller Ungerechtigfeit Thur und Thor ; bas Spftem beforbert ben grangenlofeften Defpotismus burch feine Bringipien felbft, und macht alle Menfchen gu Gflaven. fommt nur darauf an, irgend eine fürchterliche Dagregel unter dem Bormand bes Staatszwefs als nothwendig ober nüglich barguftellen, fo ift fie fcon gerechtfertiget, und bleibt nicht einmal ein Recht jur Rlage übrig. Alles gebort dem Staat, Berfonen und Gigenthum; die Menfchen haben nichts eigenes mehr, mas man ihnen läft ift blos als ein Befchent ober als eine Gnade ju betrach. ten; eine Ungerechtigfeit ift fogar nicht einmal möglich, ba wo die Gottlofigfeit fatuirt, daß der Wille des Bolfs. oder feiner Organe die Quelle alles Rechtes fen und mitbin nicht irren fonne. Diefe Sobbesianischen Grund. fage 1) flieffen nothwendig aus bem Delegations - Pringip, fie werden in unferen Tagen unter anderen Kormen und

<sup>1)</sup> G. B. I. Cap. VI. G. 41

Worten wieder aufgewärmt, jum Theil sogar praktisch, angewendet, und daraus ift auch zu erklären, daß alle nach diesem Sustem ausgeführten oder sonst davon eingenommenen. Regierungen immerhin so despotisch waren, alldieweil in denjenigen welche ihre Macht auf Gott undeigene Rechte gründen 2) noch die meiste Frenheit herrscht.

Daber ift fich auch nicht zu verwundern, wenn unfere Staatsrechts . Lehrer von dem Despotismus oder dem Difbrauch der Rurftlichen Gewalt, gar feine Definition gugeben miffen. Gleich Bahnfinnigen beflamiren fie in die Rreng und Queer wider Defpotismus; aber vor lauter Reuereifer ibn ba ju wittern wo er nicht ift, vergeffen fie ibn ba ju feben mo er ift, mo er fich nur ju febr außert, und mo fie ibn durch ihre Doctrinen felbit begunftigen. Da fagt ber eine, ber Defpotismus bestehe barin, Schaden oder Unrecht thun ju fonnen. 3) In diefem Rall mußte der unschuldigfte Mensch auf dem Erdboden, ja fogar jedes Rind auch ein Defpot fenn, benn es ift feines bas nicht willführlich handeln und beleidigen fonne, mabrlich auch febr oft ungefraft. Bum schaden find wir alle mächtig genug, und niemand bat noch bas Mittel erfunben, was Gott felbft nicht wollte, alle menfchliche Macht-

<sup>2)</sup> Die Devife Des Ronigs von England ift: "Dieu et mon adroit." Monarchifcher und antirevolutionarer fann fein-Bablippuch fepn,

<sup>3)</sup> Le despotisme ue consiste pas tant à mal gouverner qu'àpouvoir mal gouverner. Sieres. Auch here Euben fagt:
"Das Besen der Despotie besteht feineswegs in Bedrüfung
"der Menschen, in Missandlung und Zertretung (ich mennte"doch), sondern in der Möglichkeit es zu thun, in der Will"führ." Staatsweisheit p. 23,

und Frenheit abfolut unschädlich ju machen, maffen in Diefem Rall auch fein Gefes ber Frenheit, feine Tugend, fein Berdienft mehr mare. 4' Undere behaupten , der Defpotismus fene barin ju fegen, wenn ber Furft fich und fein Saus jum Gelbitzwete macht. Muein Diefe Definition, deren Idee urfprünglich von Ufurpatoren in Griechischen Republiken bergenommen fenn mag, 5) ift nicht nur dunfel und unverftandlich, fondern ben mabren Fürften burchaus unrichtig. Reder Gurft ift befugt fich und fein Sans als Sauptamet zu betrachten, es ift diefes fogar feine Bflicht, fobald er baben feine fremden Rechte beleidiget: und feiner wird je feinen Ehron , b. b. feine Unabbangiafeit, lange behaupten, ja nicht einmal gut für das Wohl feiner Unterthanen forgen, wenn er nicht Diefen mefentlichen Sauptzwet vorzüglich ins Mug faßt. Die nemlichen Philosophen docirten ju gleicher Beit, je. der Menfch auf dem Erdboden folle nur Gelbftimet und nie Mittel fenn; aber die Konige und Rurften, gerade die machtigften und frenften Menfchen, durften diefes allgemeine Menschenrecht nicht befigen, fie follten bie alleinigen Anechte und Leibeigene in der Belt fenn,

Leicht beantwortet fich hingegen die Frage, wenn man von der wahren Natur der Fürsten, von eigener Macht und eigenen Rechten ausgeht. Wie war es doch möglich, daß man die Schranfen der Landesherrlichen Gewalt nie da suchte wo sie junächft und in Uebereinstimmung mit dem Gesez der Natur, der allgemeinen Uebung, und dem unbefangenen Urtheil aller Menschen, so leicht zu finden

<sup>4)</sup> Bergl. B. I. S. 311-312.

<sup>5)</sup> Bergl. B. I. Cap. 20. G. 499 - 500

gewesen waren, nemlich in dem was alle menschliche Macht und Frenheit begrängt, in fremden Rechten. Gleich wie alle Befugniffe ber Rurften nur aus ihren eigenen natürlichen und erworbenen Rechten, aus Frenheit und Gigenthum flieffen: fo find fie auch durch diefelbigen gang natürlicher Beife begrängt. 6) Gin Fürft ift, wie wir genug bewiesen haben, von Rechtenswegen nur Berr über feine eigene Sache, und regiert auch im Grund nur biefelbe. Go weit ausgedehnt auch feine Rechte fenn ober fcheinen mogen, weil er mehr Mittel und Bermogen bat natürliche Frenheit auszuüben, und weil er mehr Gigenthum befit, in erweiterten Bertragen und Berhaltniffen febt, mithin fein Befugniß fich über mehrere und grofere Gegenstände erfreft: fo ift er doch nicht unumschräntter Gebieter über die Berfonen und bas Gigenthum feiner Unterthanen. Niemand hat noch behauptet, daß er damit, wie mit feinem Sigenthum, willführlich umgeben, mit bem Leben und der Frenheit feiner Unterthanen frielen, ihr Vermögen rauben ober als das feinige betrachten, fich ein Recht auf den Benug ibrer Beiber und Tochter anmagen barfe u. f. m. Auger bem Berhaltnig welches irgend einen Diener ober Untergebenen an feinen Berrn Inupft, ihm nebft den naturlichen Menschenpflichten noch andere vertragsmäßige auflegt, oder auch nur gemiffe Rlugheits - Regeln empfiehlt, giebt es für jeden noch einen Rreis von Frenheit, mo er fein eigener Serr ift, in melchem ihn niemand verfummern foll, und der eine unendliche Reibe von Sandlungen feiner Billführ aberläßt. Seder Menfch hat noch etwas eigenes, dem ärmften felbft gehört fein Leben, feine Ghre, feine Beit und feine Frey-

<sup>6)</sup> Bergl. B. I. Cap. 22. G. 497 und 501.

beit oder Fähigkeit (in fo weit er fie nicht burch Bern trag einem anderen gewidmet bat) fo gut aus Gottes Gnaden als dem König feine Macht, fein Reichthum und feine Unabhängigfeit. Göttliche Gefeje, d. h. die Gefege der Ratur - Nothwendigfeit, und die Gefege der Frenbeit welche in Gerechtigfeit und Boblwollen beffeben : das: find also die Schranten der Rurflichen Gewalt. 7) Tene fann, diese foll ein Gurft nicht überschreiten. Die Datur - Gefeze gebieten ihm mit unwiderftehlicher Gewalte nichts ihnen widerstreitendes, nichts den menschlichen Rraften versagtes au unternehmen, und der Sochmuth von vielen ift fchon oft jum Spott der Welt empfindlich bestraft worden, die auch in diefer Sinsicht feinen Dberen erfennen, gleich Titamen ben Simmel beffürmen und Das unmögliche wirklich machen wollten. Das Gefes ber-Gerechtigfeit befiehlt ihm gwar nicht fo gwingend, aber beilig verbindlich, mit feinen eigenen Befugniffen fich gur begnügen, niemanden ju schaden, fremde Rechte (fie mögen nun natürlich oder vertragsmäßig erworben fenn) nicht zu beleidigen, jedem das Seine zu laffen ober das Seine ju geben. Und da diefe blos negative Regel für die Bedürfniffe ber menschlichen Gesellschaft nicht hinreicht: fo fommt gur Bollendung bes Pflichtgefeges noch das frenere Gebot der Liche bingu, mit feiner-Macht gu nugen, gu belfen, die Ausübung fremder-Rechte ju begunftigen, ju beschügen. In diefen zwei-Worten find alle Fürsten Pflichten wie alle Menschen-Pflichten begriffen: welch andere konnte man ihnen noch auflegen wollen!

Wirkliche aber nicht erdichtete Verträge, mit Frem-

<sup>7)</sup> Bergl, oben Cap. 27. G. 65 - 66,

ben ober Sinbeimischen geschloffen, tonnen frentich ju ber natürlichen Frenheit, ju den eigenen Rechten eines Rurfen etwas bingufegen oder von denfelben megnehmen. 8) Durch dergleichen Bertrage werden oft Collisionen befeitiget, Liebes - Bflichten ju rechtlichen Schuldigfeiten erboben, fonftige Befugniffe aufgegeben und neue ermorben, die man nach bem blogen natürlichen Recht nicht gehabt batte. Das nemliche geschieht ja auch unter Bripat-Personen, und in diesem Sinn (ben Begenftanden nach) andert fich ber Rreis der Rechte eines Menschen jeden Augenblif. Unter bergleichen Bertrage geboren schon alle mit anderen Rurften und Republifen geschloffene Friedens. Traftate, Bundniffe, Sandels. und andere Conventionen, , durch welche fets bie vollfommene natürliche Frenheit vermehrt oder vermindert wird, wo man von feinem eigenen Rechte cedirt und oft fogar für die Bufunft giemlich beschwerliche Berpflichtungen (fogenannte Gervituten) übernimmt, von benen wir in einem folgenden Cavitel mehr reden werden. Dabin geboren im Innern alle Dienft-, Leben-, Schug- und . andere gewöhnliche Bertrage, welche der gurft mit eingelnen Individuen oder Corporationen fchlieft, und die er natürlicher Beife ju balten fchuldig ift, barum weil burch Diefelben die legteren ein Recht erhalten baben, mas ibnen ohne Beleidigung nicht mehr einseitig entriffen werben barf. Borgfiglich aber werden unter diefe Rlaffe die wichtigeren Bertrage ober gegenseitigen fenerlichen Berfprechungen gerechnet, welche nach inneren Ariegen, ben

<sup>8)</sup> Bepfviele folder Bertrage f. in Pufendorf de j. n. et g. L. VII. cap. VI. S. 9-11. und in ber gangen Geschichte.

<sup>9)</sup> Bergl. oben G. 116-119.

10) Kronungen find feine Nebertragung der Sewalt, benn man front nur folche die bereits Ronige find, d. b. die hochte Racht und Frenheit wirflich besigen. Diese schone Ecremonie ift blos von der christlichen Kirche eingeführt worden, welche ihre machtigsten Junger ben solcher Gelegenheit wo sie den boch fen Gipfel menschlichen Gluss erstiegen, zur feverlichen Anerfennung görtlicher Geleze, zur formlichen Bersprechung schulsbiger Rechts und Liebespflichten vermocht bat.

3ch finde übrigens feine Schiffichere Gelegenheit als Diefe, um etwas von dem merfwurdigen Inhalt jener Rronungs. Eide ju fagen, und ben auffallenden Unterschied bemerflich au machen, ber amifchen ben alteren und ben ueueren (ieit ber frangofischen Revolution eingeführten) Diefortigen Eidesformeln beftebt. Diefe Bergleichung ift außerordentlich merts murdig und lebereich. Man fiebt ichon in ben Berbalien ben Begenfag ber Principien , ben Unterschied gwifden bem alten ober naturlichen und bem pfeudophilosophischen revolutionaren Staatgrecht, mit anderen Worten gwifchen ber Religion und ber Brreligion. Dort bezog fich alle Berbindlichkeit auf Bott und die Beobachtung feines Befetes ; ber Gib legte im Grund feine neue Berbindlichfeit auf, fondern befraftigte nur bie icon porhandene mit dem Giegel ber Religion, burch offente liche und feperliche Anerfennung derfelben vor aller Belt. Man verpflichtete fich nur ju moglichen, gerechten ober wenigstens erlaubten und bem gangen Bolt nuglichen Sandlungen. Schus ber Religion und Rirche, gerichtliche Sulfleiftung nach den Grundfagen ber Gerechtigfeit, der Enadeund Barmbergigfeit, find die berrichenden Saupt : 3been in allen diefen Eidesformeln. Go lautete j. B. ber Eid bes Roa nige von Frankreich, melden noch Ludwig XV. und Luda wig XVI. beschwuren, folgendermagen:

«Hæc popule Christiano et mihi subdito in Christi pro-

<sup>1)</sup> Inprimis ut ecclesiæ Dei omnis populus Christianus, veram pacem, nostro arbitrio, in omni tempore servet.

- Item ut omnes rapacitates et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicam.
- 3) Item ut in omnibus judiciis æquitatem et misericordiam præcipiam, ut mihi et vobis indulgeat suam misericordiam clemens et misericors Deus.
- 4) Item, de terra mea ae jurisdictione mihi subdita universos hæreticos ab ecclesia denotatos, pro viribus, bona fide, exterminare studebo."

Der Gid des Ronigs von England ift nach der Revolustion von 1688 etwas verandert, und besonders auch auf die protestantische Religion anwendbar gemacht worden. Sonst lautete er auch nur in allgemeinen Ausdrufen, die Rirche ju schulen, gutes Recht zu halten, Civil: Beseige, Gebrauche, Privilegien 1c. ju respektiren. S. Blatston Comment. T. I. S. 335.

Schon mar ber Kronungs ; Alt und bie Sidesformel bes beutschen Rapfers. Derfelbe ward von dem confecrirens den Erg ; Bischoff (also nicht im Namen des Bolls, sondern im Namen Gottes und der chriftlichen Rirche) befragt:

Vis sanctam fidem Catholicam et apostolicam tenere et eperibus justis servare.

Vis sanctis Ecclesiis, Ecclesiarumque ministris fidelis wase tutor ac defensor.

Vis regnum a Deo tibi concessum secundum justitiam regere et efficaciter defendere.

Vis jura regni et imperii, bona ejusdem injuste dispersa recuperare et conservare, et fideliter in usus regni et Imperii dispensare.

Vis pauperum et divitum, viduarum et orphanorum, æquus esse judex et pius defensor.

Vis sanctissimo in Christo patri et domino, Romano Pontifici et sanctæ Rom. Ecclesiæ subjectionem debitam et fidem referenter exhibere.

Auf iede dieser Fragen ward von bem Kapfer geantwortet: Volo, und sodann dieses Bersprechen ben dem Altar mit fols genden Worten eidlich bekräftiget. Ommis præmissa, in quantum divino fultus fuero adjutorio, fideliter adimplebo; sie me Deus adjuvet et sancta Dei Evangelia. — Auch die Einsegnungs:, Galbungs, und Gebets: Formeln waren ungemein schön, lebrreich und erhaben, so baß es ewig schade ift, daß diese religiosen Erremonien, die einen tiefen und lebens, länglichen Eindrut auf das Gemuth von König und Bolt maschen tonnten, in neueren Zeiten unterlassen worden sind.

Nach ber Rronung ichwur ber Rapfer ben bem Altar noch einen zwenten Eib, vorerft in lateinischer, fobann auch in deutscher Sprache mit folgenden Worten:

"3d gelobe und verfpreche vor Bott und feinen Engeln, Daß ich jest und binfire das Befeg und die Berechtigfeit, auch ben Rrieben ber beiligen Rirche Gottes will balten und bandbaben, auch bem mir unterworfenen Bolf will naglich gepn und Gerechtigfeit verschaffen, bag ich bes Reichs Rechte, "mit Borbebalt gebubrender Betrachtung gottlicher Barm-"bergigfeit, will erhalten, wie ich folches mit Rath ber gur-"fen, auch bes Reichs und meiner Betreuen, am besten ernfinden fann. Dem allerbeiligften Romifchen Bifchoff und der "Romifchen Rirche, wie auch ben übrigen Bildoffen und Rie " chen Gottes will ich gebubrende geiftliche Ehr erzeigen und abasjenige mas von Ranfern und Ronigen ber Rirche und ben stirchlichen Perfonen gegeben und übertragen worden ift, bers "felben ungefchmacht erhalten und erhalten laffen; auch ben " Pralaten, Standen und Bafallen des Reichs gebubrende "Ebre tragen und beweifen, fo viel mir unfer Derr Jefus "Chriffus Sulf, Rraft und Gnade verleibet." (Dofer b. Staatsrecht II, 475 - 476.

Der Konig von Portugall ichwur und verfprach in noch turgeren Borten: "Mit bem Benkande gottlicher Enade fein "Bolf wurdiglich und mit Billigfeit zu regieven, ihm mit al, "ler derjenigen Genauigfeit deren die menschliche Schwache "fäbig ift, die Juftiz zu handhaben, und fie im Genuß aller "guten Gebrauche und Privilegien zu laffen, wie auch aller "Gnadenbezeugungen, Frepheiten und Befrepungen, die ih.

32 nen von den Ranigen, feinen Borfahren, ehmals verlieben 3, und bestätiget worden." (v. Real Staatstunft IV, 823.)

Dagegen lauten die neueren, feit der Revolution, b. b. feit dem Eriumph der Irreligion eingeführten Ronigs : Eibe gleich einem Geften. Eid und find in Form und Inhalt ben alteren aang entgegengefest. Die Berbindlichfeit begiebt fich nirgends auf Bott, als ben oberften Befeigeber, fonbern nur auf bas Bolf, welches biemit gleichsam vergottert und beffen Couves rainitat wo nicht ausbruflich boch indireft anerfannt wird. Dan ichwur nicht die Bebote Gottes ju balten, die befigenbe Macht mit Berechtigfeit und Liebe auszuuben, fondern man bulbigte ben Grundfajen bes fogenannten Beitgeiftes; man machte fich jum Bafall einer berrichenden Gopbiffengunft. welche die chriftliche Rirche verbrangen und fich an ihren Plag fegen wollte. In bunteln, trofnen und zwendeutigen Ausbrus ten verpflichtete man fich theils ju unmöglichen, theils ju ungerechten und ichablichen, bem Gefeje Bottes mibers fprechenden Sandlungen, und darin liegt auch ber Brund, warum die Berlegung biefer Eibe fo baufig und fo gleichgultig geworden ift. Bir wollen auch Diefes mit einigen Bepfvielen belegen :

Der Gib ben der gewesene frangofische Rapfer Buos naparte ben Annahm der Rapfer, Burde fcmur, mar in folg genden Ausdrufen abgefaßt:

"Ich schwöre (wem?) die Integrität des Gebiets der Respublif zu behauvten, die Gesese des Concordats und die Frenheit der Gottesdienste zu respektiren und respektiven zu machen, die Gleichbeit der Rechte, die polisztiche und bürgerliche Frenheit, die Unwiderrussichseit der Wertaufichkeit der Wertaufe der National. Güter zu respektiren und respektiven zu machen, keine Abgabe, keine Tare zu erheben als zu Gemäßbeit eines Geseses; die Institution der Ehrens Legion zu handhaben, und allein in Bezug auf das Institution, das Glüt und den Ruhm des französischen Bolkes zu tresseren." Senatusconsulte organique vom 28 Floreal An 12. (18 May 1804.)

Es ift fein Wort in Diefer Eibesformel, bas nicht eine falfche Goee ober einen unrichtigen Ausbruf in fich enthalte. Bem wird geschworen ? Bestand noch eine Republif? 3R es moglich und recht, ftets bie Integritat ibres usurvirten Bebiete ju behaupten? Belde Zwepdeutigfeit in ben Bors ten Befege des Concordats und Grenbeit aller Bottesdienfte? Ift legtere unbedingt gerecht, moglich, und wie vereint fie fich mit bem erfteren ? Goll Die Bleichheit der Rechte etwa in Abichaffung aller Bericbiedenbeit erworbener Privat : Rechte befteben, fatt einem jeden bas feinige ju laffen ? Bas ift die politifche Krenbeit in einem Ranfertbum und wie mard die burgerliche respettirt? Bas find Nationals Barum follen ibre Berfaufe unmiberruflich fenn, wenn fie etwa durch mechfelfeitigen Bertrag aufgehoben mers ben? Ber giebt die Befeje über Abgaben und Caren, fonnte ber Rapfer feine Befehle nicht auch Befege nennen? Marunt follte bie Ebren : Legion gebanbhabet merben, als weil in ihrem Eid die Behanptung der revolutionaren Grundfage noch beutlicher ausgesprochen mar? Bas beift endlich bas, nur allein fur die Intereffen und ben Rubm eines Bolfcs regieren? leere Borte in Die ein jeder feine Leidenschaften bineinlegen fann, und baben fie nicht gerade die Schande und bas Unglut eben biefes Boltes nach fich gegogen?

Der Sid des ephemeren Königs von Italien (26 May 1805) war gleichlautend, nur mit dem einzigen Unterschied, daß an Plaz des Worts Republit das Wort Königreich gesfezt worden, und daß es ftatt der Concordats. Gesez und der Freyheit der Gottesdienste hieß: "Ich schwöre die Reliszgion des Staats (welche?) zu respektiren und respektiszen zu machen."

Fur die neuen Ronige von Weftphalen (1807) und Reapel (1808), fo wie fur das herzogthum Warfchau (1807) ward gar fein Sid vorgeschrieben, und das ift auch ale lerdings beffer als ein schlecht abgefagter, weil dann wenige ftens bisweilen die Rraft des naturlichen Gesezes gilt, und

fchriftliche Urfunden, welche darüber ausgestellt, bisweilen sogar eidlich befräftiget werden, und die man

mit den durch die Eides-Formel übernommenen ungerechten und gwendeutigen Bervflichtungen in teinen Widerfreit tomnit.

Der Eid welcher 1808 von Buonaparte für ben neuen Konig von Spanien vorgeschrieben wurde, war etwas weniger schlechteals die vorigen abgefaßt, aber doch noch lange nicht auf die alten religiosen Grundiage gestütt. Er lautete nemlich folgendermaßen: "3ch schwöre auf die heiligen "Evangelien unsere heilige Religion (abermal ohne zu sagen "welche) zu ebren und ihr Ehrfurcht zu verschaffen, die Berspssichen zu beobachten und beobachten zu lassen, die Integris zu und Unabhängigkeit Spaniens und seine Besigungen zu handhaben, die individuelle Frenheit und das Eigenthum zu beschützen, und allein für das Interese, das Gluft und von Ruhm der Spanischen Nation zu regieren."

Bas baben bie Bolter ben diefer mefentlichen Berandes rung der Eidesformeln gewonnen? Borber, wo man noch Bott, und nur 36n allein, fur feinen herren und Oberen anertannte, fab man baufig gemiffenhafte, gerechte und liebe reiche Furften, die ihren Gid und jegliche Pflicht treulich biels ten, feden ben bem Geinigen ließen und fchusten und noch dagu viele Bobithaten ermiefen. Die Unterthanen maren fren in bem mag ibnen gebort, gluflich, jufrieden und unter fich felbft einig. Best aber ba, menigftens in ber 3dee, bas Bolf ber Convergin fenn foll; ein Couvergin ber feinen Millen nicht außert, nicht außern fann, fich felbft widerfpricht und bem ieder feinen eigenen Brivatmillen andichtet, gilt feine Regel, feine anerfannte Babrheit mehr; eine Doctrin verdranat die andere, jedes Recht mirb nach Befegen mit Rugen getreten, Die Liebe ift , felbft in der Theorie , aus der Staatsvermaltung verbamt, fein Drivatmann ift mebr in bem Geinigen fren, bie Bolter gablen, barben, leiben unendlich mehr als verber und unter ihnen felbft fieht man nichts als geindschaft und wechfelfeitigen Sag. Gie verbanten es ihrem Sochmuth und falichen Beifen.

BB

fälschlich Reichs. Grundgeseze oder Constituttonen nennt, 11) obgleich sie den Staat weder gründen,
noch constituiren, sondern lediglich Verträge find, die in
einem bereits bestehenden, von der Natur gegebenen Reich, zwischen dem herren und seinen ersten Dienern oder Bafallen geschlossen werden.

Se nachdem nun die Umftande befchaffen find, welche bergleichen Conventionen oder Berfprechungen veranlaffen, nach Magkgab als die Ronige der Sulfe ihres Bolfs mehr bedurfen, um erma einen bestrittenen oder gefährdeten Ebron ju bebaurten, oder den Unterthanen bald biefe balb iene Bortheile befonders am Bergen liegen : ift auch der Bubalt Diefer Bertrage febr verschieden, und Die Ronige tonnen in benfelben mancherlen neue Pflichten überneb. men, die fie nach dem blofen natürlichen Recht nicht gebabt batten, und wodurch mithin, wie man fich ausgubrufen pflegt, ihre volltommene Frenheit (Couverainitat) mehr oder weniger eingeschränft wird. Dergleichen Beichränkungen find g. B. feinen Rrieg angufangen, als mit Math und Biffen derjenigen deren Gulfe man verlangt : 12) gewiffe Hemter nicht abguschaffen ober ju verminderen, ieine Beamte und Diener nur in gewiffen Rirchen ober nur im Cande felbit, oder nur in einzelnen Claffen aus.

<sup>11)</sup> Bergl. oben G. 190 - 191, von den Gefegen welche bie gurften fich felbft auflegen.

e2) Enbinger, Bertrag von 1514 und mebrere abnliche in großen Reichen, eine Bedingung die aber fast nie gehalten werden bonnte, darum weil sie in der That naturwidrig ift, und ein Krieg gewöhnlich durch folche Umstände nach und nach abgenotbiget wird, daß man gar nicht mehr fragen fann, daß feine freve Wahl mehr übrig bleibt.

anmablen; befonders feine fremden Truppen in feinen Dienit zu nehmen; die Stellen lebenslänglich zu laffen, fo lang fie menigftens treu verwaltet werden; vorbandene oder ertheilte Brivilegien gu bestätigen und nicht gu miberrufen; frübere Borgange oder Bergebungen meder gut rugen noch ju ftrafen; Die gerichtliche Sulfleifinng jebermann ju ertheilen, einzelne ober mehrere Religionen ansichtieffend ju fchuzen, gewiffe Beichwerden ober Schul-Diafeiten ju erlaffen, feine Domainen nicht ju veräuferen, Donationen, Leben und Benefizien nicht wieder gurufgugieben; bewilligte Steuren nur fur bestimmte Begenftande zu verwenden, oder gar die Adminifration berfelben gemiffen Beborden ju überlaffen; Taren und Boll-Tarife nicht ju erhöben u. f. w. Sinwieder wenn andere oder gunftigere Umftande eingetreten find, fonnen die Ronige und Gurften durch abuliche Bertrage auch neue Rechte, neue Befugniffe erwerben, auf welche fie fonft feinen Unfpruch batten : als wie g. B. von läftigen, burch bie natürliche Gerechtigfeit nicht vorgeschriebenen Beschränfungen befrent ju merden, militarische Sulfe forderen ju burfen, fchadlich gewordene Privilegien aufzuheben, ihre Berichtsbarfeit über gemiffe Begirfe und Gegenftande gu erweitern, verlohrne oder erlafine Schuldigfeiten wieder einaufordern, fich gemiffe Regalien einräumen ju laffen, Steur Bewilligungen ju erhalten , beren Broduft nach. ber ihr volled Gigenthum ift, gemachte Schulden von der Nation verburgen oder bezahlen zu laffen u. f. m. bes ift gerecht, fobald es durch frenwilligen Bertrag gefchiebt, von bendem liefert die Geschichte manniafaltige Benfviele, bendes tann nach Umftanden den Boltern vortheithaft ober nachtheilig fenn.

Mein alle diefe willführlichen Bufage und Befchran-Tungen, beren Kenntnif und Darftellung das positive Staatsrecht einzelner Fürftenthumer und Republifen ausmacht, find erftens ben weitem nicht fo wichtig noch fo mefentlich als man glaubt, baben felten nothig, obne Religiofitat, b. b. obne Anerkennung ber naturlicen Pflicht Bertrage gu halten, burchaus unnug und illusorisch, bisweilen fogar fchadlich, b. b. der Ungerechtigfeit forderlich. Bergleicht man die berühmtefien und gepriefenften pacta conventa, Capitulationen, Roniglichen Urfunden (magnas chartas), Aronungs. Gide, Reichs - oder Landtags - Abschiede u. f. m., fo ift ibr Inhalt außerft durftig und unbedeutend. Deift befteben fie nur in Abstellung einiger durch frubere Borfalle eingeschlichenen Migbrauche, oder in einem fenerlichen Berforechen von dem was man ohnehin nach dem natürlichen Recht zu thun fculdig war, febr felten in wirklicher Berminderung Landesberrlicher Befugniffe. Der Grund babon ift auch gang natürlich, indem es ungereimt mare, ja fogar eine gangliche Erreligiofitat beweisen murde, fich förmlich zu allem bemjenigen zu verpflichten, mas die blofe Gerechtigfeit obnebin gebietet, in rechtmäßiger Frenbeit aber fich niemand gern die Sande binden, oder ein wahres Befugnif abfprechen läßt. Aur außerordentliche und unglütliche Bufalle, vorangegangene große und lang. baurende Ungerechtigfeiten, innere Rriege, gewaltfame Revolutionen, ungewöhnliche Thronbesteigungen, machen bergleichen Urfunden, Bertrage oder pofitive Bestimmungen nothwendig. In folden Fällen allein entfleht gulegt bas Bedürfniß, wegen beforgter Ruffehr abnlicher Hebel und jur Bemirfung bes Friedens, dergleichen berubigende Buficherungen gu ertheilen, d. b. die verlegte natürliche Re-

gel wieder hervorzurufen, pofitiv auszusprechen, durch Schriftzuge in fete Erinnerung ju bringen , ober jur Sebung von Collisionen mechfelfeirig auf gemiffe Befugniffe ju vergichten: welch alles zwar der natürlichen Berbindlichfeit nichts bingufegt, aber doch den Beweis liefert, daß man dieselbige anerfennt, und die früheren Borgange nicht als Regel felbit, fondern als Berlegung ber Regel betrachtet, mithin auch nicht erneueren will. Im Berhaltniß gegen die Fürften wie gwifchen Brivat - Berfonen, (im Staats - Recht wie im Bribat - Recht) find positive Befege immer nur die Folge fruberen Dig. brauche. 13 Daber fieht man auch, daß die frenften Botterschaften, diejenigen welche nie tyrannifirt worden, auch feine bergleichen allgemeine Diplome, Urfundenund Chartres bengen. Ihre Rechte und Frenheiten murben nie getrübt, mithin bedurfte man auch feiner Anerfennung, feiner Restauration. Ihre Berfaffung, ihre Sicherheit, bestand in dem natürlichen Gefeg der Gerechtigfeit und in unendlich mannigfaltigen Privat - Bertragen; niemand fam in Ginn, daß das erftere nicht beilig, gebietend fen, die legteren nicht gehalten werden follen, und diefe Confitution durfte bann boch wohl die beftefenn, mithin auch, wenigstens in einem naturlichen Staats - Recht , empfohlen werden durfen. Hebrigens binbern jene willführlichen Bufaje ben Despotismus doch nicht, fobald bofer Bille mit der hochften Macht verbunben ift. 14) Denn positive Befege fonnen eben fo gut verlegt werden als die natürlichen, ja man hat dazu noch viel mehreren Borwand und Reig. Bas Menschen ge-

<sup>13)</sup> Bergl. oben G. 197.

<sup>14)</sup> Dergf. T. I. S. 333, und G. 436 - 439. T. II. S. 66 - 67.

macht baben, fonnen die Menfchen auch wieber aufheben oder veränderen, pavierne Retten werden leicht gerbrochen, und mas nur eine Feder geschrieben bat, bas lofcht eine andere Feder wieder aus: ba bingegen das natürliche Befer nicht aufgehoben, nicht verändert, nicht aus bem Gemuth ber Menfchen vertilget merben fann. Meligiofitat melde Bertrage balt, weil das gottliche Gefeg es befiehlt, ift auch bier die erfte und legte, die unentbehrlichfie Bedingung aller Cicherbeit. Blaubt man etma, ber König von England tonnte nicht bespotisch bandeln wenn er wollte? Sat bas englische Bolf nicht auch feine Eprannen gehabt, ungegebtet die nemliche Confitution exifirte, Parlamenter und magnæ chartæ bestanden? Micht in feiner jogenannten Berfaffung, (denn eigentlich besteht feine politische Berfaffung, mobl aber ein Inbegriff Königlicher Bertrage und Berforechungen) fondern. in dem wenig bemerften glutlichen Umfand, daß England feit einem gangen Sabrhundert nur dren Konige gehabt bat, lauter rechtschaffene, von Meuerungefucht entfernte Manner, beilige Beobachter bes naturlichen Gefeges und aller Bertrage, mochte wohl der Sauptgrund von dem blubenden Buftand diefes Reichs und von ber Frenheit feiner Ginmobner ju finden fenn. 15) Denn folch lange Uebung bes Guten, verbunden mit einer ähnlichen unverdorbnen Doetrin, bringt die Länder unglaublich empor und wird am Ende jur zwenten Ratur; fie verbrei-

<sup>15)</sup> Sie mare andersmo eben fo groß, obne die durch den Auftlas rungs. Duntel des isten Jahrhunderts verursachten Neuerungen. Man sebe 3. G. das Fürstenthum Neuenburg, ein Mosnument des alten, natürlichen, unverletten Staats. Rechts. Welche Frenheit berrschte nicht dort, mit der innigsten Anhängelicheit an den Landesherren verbunden.

tet in allen Gemüthern eine Tradition der Wahrheit und Berechtigfeit, einen lebendigen Glauben an etwas Beiliges, das bennabe niemand mehr angutaffen wagt. 16) Wie viele bundert Confitutionen baben wir nicht bingegen feit fünf und zwanzig Jahren gleich Bilgen bervormachsen gefeben, an denen die meifenen oder fich meife glaubenden Menschen gearbeitet hatten, die fenerlich proflamirt und beschworen, gleichwohl aber nie beobachtet, vom erften Wind umgeworfen wurden, ohne daß fich bawider nur eine Stimme der Klag erhoben, oder ein Arm für fie gerühret batte. Gie verschwanden gleich Seifenblafen, und haben den Despotismus nicht gehindert, fonbern eber befordert, darum weil diefe Produfte der Gott-Tofigfeit feine Burgel weder in den Dingen felbft, noch im Berg ber Menschen batten, weil fie einerseits fich gegen die Ordnung der Natur auflebnen, anderseits durch positive Borfchriften, durch Worte und Phrajen die verfolgte und verfpottete Religion entbebrlich machen gu fonnen wähnten. Huch mogen die Bolfer Guropens fich noch fo lange in diefem verderblichen Birfel berumdreben, fie mogen Constitutionen oder Ronigliche Confitutions - Defrete machen und machen laffen, fo viel fie immer wollen: ungeachtet alles Aufwands von But und Blut werden fie ber Frenheit nicht genieffen, bis daß wieder ein befferer Beift, eine neue Seele alle Gemuther burchdringt, bis man wieder ein göttliches Befeg ber Berechtigfeit und bes Wohlwollens anerkennt, deffen Befolgung allein alle anberen überfluffig macht. Endlich find jene pofitiven Bufaje oder Beschränkungen der Landesberrlichen Gewalt auch febr oft fchadlich. Bir wollen des menig be-

<sup>16)</sup> Bergt, T. I. Cap, 15. S. 411 - 414-

merften, aber durch die gange Geschichte bewiesenen Umfandes nicht erwähnen, daß die Konige und Fürften daben gewöhnlich mehr geminnen als verlieren, die Bolfer bingegen mehr verlieren als gewinnen: indem ben allen, auch wenn fie noch fo frenwillig find, der Machtigere ftets den Bortheil auf feiner Seite bat, und die ibm aunftigen Bedingungen immer beilig gehalten werden muffen, alldieweil man die Erfüllung der Gegenverbeiffungen boch wieder nur von feiner eigenen Bemiffenbaftigfeit erwarten muß. Die Fürften erwerben große Dinge und geben Rleinigfeiten auf, mabrend die Bolfer fur die Freude mit ibrem Ronig einen Bertrag ju fchlieffen, ober eine Chartre ju erhalten, oder, menn es meit fommt, bismei-Ien über die Beschäfte des Rurften öffentlich reden, aber doch nicht entscheiden ju fonnen, bleibende Auflagen bewilligen, ftebende Truppen - Corps unterhalten, große Schulden übernehmen, und oft auf die wichtigften Brivat-Rechte Bergicht leiften. Wird aber die rechtmäßige Macht der Fürften ju febr eingeschränft, oder in ihrer Ausübung läftigen Formen unterworfen; fo fucht man ftets fich wieder von diefen Schranten ju befrenen, oder man entschädiget fich auf andere Beife, welche die Urfunde nicht berührt bat, und die Gemüther werden mehr als vorber von einander entfernt. Daben find diefe Reffeln oft dem mabren Guten felbit binderlich. Gleich allen positiven Gesegen die nach und nach veralten und unpaffend merben, veranlaffen fie eine Menge von Streitigfeiten, offenen oder verftetten Widerhandlungen, einfeitigen Auslegungen u. f. w. find die Mutter alles Bantes und emiger Chifane; 17) die Schriftgelehrten machen fich

<sup>17)</sup> Bergl. oben G. 191. G, 195. G, 202 - 205, mo mir biefes

darüber ber, und bobere Beisbeit wird verdranat: es entfieht ein legififcher ober publieiftifcher Aberglaube, ber nur in paviernen Urfunden alle Wahrheit gu finden glaubt, blos an Formen und Bufalligfeiten bangt, barüber aber bas wichtigfte und mefentlichfte, bas mabre Recht felbit vergift. Und ba jeder Rampf gulegt einen Sieg gur Rolge bat, fo entftebt allemal viel größere Billführ baraus. Denn die positiven Schranten werden am Ende gewaltfam über ben Saufen geworfen, aber inbem man auf folche Art blos von läftigen Menfchen . Sagungen befrent wird, mabnt man gewöhnlich auch gar feiner Regel mehr unterworfen ju fenn. 18) Demnach ift benjenigen Staatslebrern, welche bergleichen positive Bufaze und Beschränkungen nicht lieben, auch gar nicht porquiverfen, daß fie dem Defvotismus gunftig fenen, qumal es im Gegentheil die Gigenschaft aller edlen und großen Gemuther ift, die vielen menschlichen Befege, als Reffeln der Frenheit, ju baffen, und bagegen bas gottliche Gefeg über alles ju ehren.

Dem sen indessen wie ihm wolle, es mögen unsere Publicisten auf diesen pactis conventis, Capitulationen, Königlichen Urkunden, oder sogenannten Constitutionen viel oder wenig halten, und in ihnen das heil der Böl-

ben ben verschiedenen Arten positiver Sefeze illustrirt haben. Ueber bie Schablichfeit folder willführlichen Beschränfungen ift auch eine mertwurdige Stelle in J. H. Bahmer jus publ. univ. p. 91.

<sup>18)</sup> Diefes wird feiner Zeit, befonders im zten hauptfidf von den militarifchen Staaten, mit merfwurdigen Benfpielen aus der Geschichte belegt werden. Aus dem Aberglauben entfieht auch bier ein ganglicher Unglaube.

fer ju feben glauben: mit oder ohne Bertrage, melche doch nur die eigenen Rechte ber Fürften mebren oder minderen, bleibt es ewig mabr, bag ber Defpotismus von dem Puntte anfangt, mo ber Rurft aus feinem eigenen, natürlichen oder erworbenen, Rechte beraustritt, in fremdes Befugnif eingreift, oder nach bem gemeinen, aber tief aus der Natur gegriffenen Sprachgebrauch, fich gewaltthätig in Dinge mifcht, Die ibn nichts angeben, b. b. die nicht die feinigen find, oder feine Rechte und Intereffen feinesmegs berühten. 19) Es ift mit einem Wort nichts weiter als Die Lafion von Sette eines Mächtigeren, dem man gar nicht oder boch ohne größeren Racht beil nicht leicht miderfteben fann. Wo biefer Mifbranch ber Landesherrlichen Gewalt eintrete, mo das eigene Recht überschritten werde: das ift in porfommenden Rallen fo leicht ju beurtheilen, daß es fich von felbft dem Gerechtigfeits - Gefühl eines jeden aufdringt, und die gemeinften Menichen barüber richtiger urtheilen als die Beifen unferer Beit.

r9) Es ift bemerkenswerth, wie unzerftorbar biefes Princip ift, bag es gemissermaßen felbst da noch anerkannt wird, wo man es beleidiget. Ben allen desvotischen Gefesen und Befehlen sucht man stets in den gebotenen oder vorbotenen handlungen irs gend eine Beziehung oder Nerbindung mit den eigenen Recht ten berauszusinden; man pfleat z. B. zu sagen, ich faun folde Dinge nicht dulden, weil sie mir in dieser oder jener Ruffssicht schaden u. s. w. Auf diese Collision die bieweilen wirklich ist, bisweilen aber nicht erifiert, oder auf andere Art gehoben werden könnte, wird der Grund des Gesezes gestügt, und darin besteht die lezte Ehre die man noch dem Princip der Gerechstigkeit erweist.

Wir wollen dieses mit einigen Benspielen deutlich machen, und obgleich wir schon oben in Deduftion der Landesherrlichen Rechte, ben jedem einzelnen Befugniß den Gebrauch von dem Migbrauch, das Recht von dem Unrecht unterschieden baben, fo mag eine furge Recapitulation nicht überfluffig fenn, um das Befen des Defpotismus in feinen verschiedenen Befalten gu erfennen. Gin Fürft ift befugt jur Sandhabung feiner Rechte oder jum Chug ber Gerechtigfeit überhaupt Krieg gu füh. ren, aber nicht einen ungerechten Krieg anzufangen, nicht ohne vorangegangene Beleidigung jemand mit Gewalt ber Waffen ju übergieben, oder ibn jur Erfüllung feines einseitigen Willens ju zwingen, nicht jur Führung bes Rriegs das Eigenthum feiner Unterthanen willführlich au requiriren und in Beschlag zu nehmen, 20) nicht frene Personen gewaltthätig in feinen Ariegedienft oder gar in fiebende Truppen - Corps ju zwingen, wohl aber fie durch billige Verträge dabin anzulofen, oder fie ben ihrer Baterlandeliebe und ihrem eigenen Intereffe gur Sulfieiftung aufzufordern. 21) Er ift befugt mit anderen Fürften Frieden, Bundniffe und mancherlen Bertrage ju fchlieffen, in feinem Lande Frieden ju bandhaben; aber fich jum Unrecht, jur Brechung ichuldiger Pflichten ju verbinden, in feinen Verträgen über Drittmanns Rechte gu ihrem Nachtheil zu ftipuliren, 22) feinen Unterthanen jede Gelbitbulfe, jeden gerechten Rampf, felbit im Sall der Nothwehr ju unterfagen, 25) felbige wehrlos ju machen,

<sup>20)</sup> Bergl. oben G. 95 - 97.

<sup>21)</sup> Bergl. G. 84-94.

<sup>22)</sup> Bergl. G. 116-117.

<sup>23)</sup> Bergl. G. 98 - 109.

ihnen ohne Grund jebe Art von Baffen und anderen Sicherheits - Mitteln jum Schuz ihres Eigenthums ju verbieten, 24) unschuldige Berbindungen und Affociationen nicht jugulaffen u. f. w. 25) wurde von jedermann ungerecht und bespotisch genannt werden, weil es andere Menschen in ihren Rechten beleidiget. Reglicher Fürst und der Patrimonial-Rurft insbesondere, ift gwar herr in feinem Land, er tann fremden Unfommlingen ben Mufenthalt unterfagen ober gestatten; aber jenes ohne Grund ju thun, rechtschaffenen Fremben, freundlichen Gaften die Sofpitalität ju verweigern, ihnen unschädlichen Durchpag, furgen Aufenthalt, gleichfam die Ginathmung ber Luft ju verbieten, fie mit läftigen Bedingungen gut plagen u. f. w. verbietet ibm die gemeinfte Liebes . Pflicht, fobald es nicht gur eigenen Gelbft - Erhaltung nothwendig wird. 26) Er fann durch Anseben, Empfehlungen und Gin-Auf, feinen reifenden oder auf furge Beit fich andersmo. aufhaltenden Unterthanen auch im Auslande möglichften Schus verschaffen, jedoch nur in gerechten Dingen; 27) aber ganglich meggezogene, ohne begangenes Berbrechen, ohne verlegte Pflicht, in fremdes Bebiet, fremden Dienft getretene Unterthanen noch feinem Willen unterwerfen. au wollen, ift eine Anmaffung die sowohl der Berechtigfeit als der Matur der Dinge miderftreitet. 28) Gin Rfirft ift ferner befugt alle feine Beamte und Diener anguftel. Ien, ju beförderen und wieder ju verabscheiden, darum

<sup>24)</sup> Bergl. G. 110-113.

<sup>25) 6. 122-128.</sup> 

<sup>26)</sup> G. 133 - 135.

<sup>27) 6. 132-133.</sup> 

<sup>18)</sup> G. 139-140.

weil fie nur feine Diener, nur fur feine Beschäfte beftimmt find; 29) aber die einzelnen Menschen wider ibren Willen, oder gar ohne Befoldung in feinen Dienft ju amingen, gegebenen Befegen und rechtlichen Soffnungen juwiber, verdiente Beamte aurüfaufegen, oder in natürlicher Beforderung ju übergeben, Berabicheidungen ohne Grund und ohne Entschädigung vorzunehmen, überhaupt gefchloffene Dienft - Bertrage einfeitig gu brechen oder ju verandern u. f. m. biefe die Beamten in ibren natürlichen oder erworbenen Rechten beleidigen, und murde mithin theils ungerecht und bespotisch, theils wenigftens bart und lieblos fenn. Er fann fich felbft, feinen Beamten und Dienern, und auch feinen Unterthanen allerlen Gefege und Borfchriften geben, gegen ne einen verbindlichen Billen außeren, in fo fern er daben inner ben Schranten des natürlichen Rechts und feines eigenen Befugniffes bleibt; 30) aber icon die Gefege Die er fich felbft auflegt, durfen nicht dem boberen Gebot der Gerechtigfeit, nicht Berträgen und fremden Rechten widerftreiten. 31) Und wenn er in Dienft - Infruttionen und Reglementen feinen Beamten unmögliche Dinge auferlegen , ihnen Berbrechen und an fich unerlaubte Sandlungen anbefehlen, oder auch nur unerträgliche, unversprochene Laften aufburden, ihnen feine Rube und feine Erholung gonnen wollte, fo murde folches mit Recht für einen emporenden Defpotismus gelten. 32) Eben diefes Urtheil mufte von jedermann gefällt werden, wenn

<sup>19)</sup> G. 142-145.

<sup>30) €. 178-184.</sup> 

<sup>91) @. 190-193.</sup> 

<sup>321 6. 193 - 195.</sup> 

er in fogenannten Civil - Befegen, Privat - Rechte und Bestangen nach feiner Billführ schaffen, allen Menschen ben Inbalt und die Korm ihrer Bertrage vorschreiben, 33) in feinen Strafgefegen Tugenden als Berbrechen und Berbrechen als Tugenden erflären, jene bestrafen und diefe begunstigen 34) oder auch nur in feinen Bolizen - Berordnungen, ohne Roth und ohne Rugen, erlaubte und unschädliche Sandlungen verbieten, bingegen aber läftige Beschwerden gebieten, und überhaupt feine positiven Billens - Neußerungen ohne Publifation vollziehen, ja fogar rufwirfend machen wollte. 35) Privilegien und Difpenfationen fann er ertheilen, aber nur von feinen eigenen Befegen, und nur wenn es jur Gbre des boberen natürlichen Gefeges nothig ift; Begunftigungen gestatten und wieder aufbeben, aber folche die Bertragsweise für geleifteten Begenwerth erworben worden find, nicht einseitig gurufnebmen. 36) Er bat die oberfte Berichtsbarfeit, weil er allen feinen Untergebenen jum Recht verhelfen fann; aber diefe Sulfieiftung unverlangt aufzudringen , und fich g. B. in jeden geringen Saudzwift zu mischen, wiffentlich und abfichtlich ungerechte Urtheile ju fallen oder anzubefehlen, Bravarifationen feiner bestellten Unterrichter ju dulden oder gut ju beiffen , Unichutdige ju ftrafen und Schuldige gerecht ju fprechen, 37) folglich fich gleichfam jum

<sup>33) 3. 198. 199.</sup> 

<sup>34) 3. 205 - 210.</sup> 

<sup>35) @. 210 - 213.</sup> 

<sup>36) 3. 216 - 230.</sup> 

<sup>37)</sup> welches mit der Begnadigung nicht verwechselt werden muß; denn legtere ift feine Gerechtsprechung, sondern vielmehr eine Uncefennung der Schuld, aber ein erlaubter Nachlag der Strafe, wenn fie nicht nothig ift.

Mitschuldigen des Unrechts ju machen: mare vor dem Befes der Gerechtigfeit ein Greuel 38) und lieblos murbe es fenn, die gerichtliche Sulfieiftung auch nur allauvielen Schwierigfeiten und läftigen Bedingungen ju unterwerfen. 39) Ein jeder Kurft ift auch Gigenthumer feines Bermogens, feiner Domainen und herr über deren Bermaltungen; aber folche die er als Ridei . Commiffe befigt oder erhalten bat, willführlich ju veräußern, fich über Sausvertrage und Teftamente feiner Borfahren binmeggufegen, die ibm darin aufgetragenen Bflichten nicht zu erfüllen, Bacht - und Lehn - Accorde mabrend ihrer Dauerzeit millführlich aufzuheben, oder ihre Bedingungen einseitig gu verändern u. f. m.: dagu fann er fo wenig als irgend ein anderer Menich befugt fenn. Er darf Schulden contrabiren fo viel er Credit findet, und diefes ift fogar das befte Mittel um außerordentliche Bedürfnife ju beftreiten; aber gezwungene Unleben ju machen, 40) contrabirte Schulben auf die Verfallgeit nicht ju bezahlen, jugeficherte Supothefen ihrer Bestimmung ju entziehen, versprochene Binfen jurufzuhalten oder einseitig ju vermindern: mare ein Migbrauch der Gewalt, ber nicht gerechtfertiget, nur burch die außerfte Roth entschuldiget werden fann, und übrigens fich felbit bestraft, indem er für die Bufunft alles Butrauen und mit demfelben die größten Sulfsmittel raubt. 41) Es ficht ibm fren in feinem gand allerlen

<sup>28)</sup> S. 270. "Wer ben Gottloien gerecht fpricht, und ben Gerechten verdammt, die find bende bem herren ein Greuel." Prov. XVII, 15.

<sup>39) 6. 267-269.</sup> 

<sup>40)</sup> welche jedoch noch beffer find als gegwungene Contributionen, benn jene werden verginfet und gurutbegablt, diefe nicht.

<sup>41)</sup> Da niemand jum Unmöglichen verbunden werden fann, fo

Industrial-Unternehmungen ju treiben, und solche fogar ausschliessen, d. h. zu Regalien zu erklären, Bosten anzulegen, Münzen zu fabriziren, Bergwerke zu bebauen u. f. w. 42) aber es wäre Mißbrauch und Despotismus zu diesem End frübere Benzer solcher Anstalten und Gewerbe ohne Entschädigung aus ihrem rechtmäßigen Eigenthum zu verdrängen, durch harte Coercitiv-Geseze die Mepschen zur Benuzung seiner Strassen und Brüten zu zwingen, um dadurch seine Zölle zu erhöhen, 43) die ausschliessende Jagd bis zur Lieblosigseit und bis zur Belei-

entftebt die Frage, wie es gehalten merben folle, wenn ein Rurft durch Unglutefalle außer Stand gefest wird, feine Schule ben ju bejablen oder ju verginfen ? 3ch antworte unbedenfs lich, bag er gwar auch bier Richter in eigener Gache ift, bag er alfo burch Sufpenfion, Termine, Reduction u. f. m. fich allerdings felbft belfen oder accorbiren fann, und badurch fogar feinen Glaubigern einen mahren Dienft leiftet; bag er aber auch bier fich ber naturlichen Gerechtigfeit fo viel als immer möglich naberen, und beweisen foll, bag er thut mas in feinem Bermogen fieht. Uebrigens giebt es eine Menge Mittel, biegu fogar die frepe Ginwilliaung ber Glaubiger gu erhalten , und endlich wird es außerft wenige galle geben; wo ein Furft nicht, menigftens in der Folge, durch Bermeb: rung ber Ginnahmen ober Berminderung ber Ausgaben Die fuspendirten ober reducirten Binie wieber verguten tonne. Dergleichen Gurftliche Schulden : Liquidationen und Reductio: nen feben wir leiber in unferen Cagen mehr als genug; und obaleich taufende baben leiden, fo findet fie doch niemand ubel, mofern man nur fiebt, bag nicht bloge Billtubr, fone bern ein guter redlicher Wille baben jum Grunde liegt. Die Glaubiger murben burch Unordnung und gangliche Dichtjab. lung noch viel mehr verlieren.

<sup>42) 6. 284. 185.</sup> 

<sup>43)</sup> G. 290 ff.

bigung fremden Gigenthums ju treiben, den Unterthanen Die eigene Transporrirung ibrer Baaren und Briefichaften ju unterfagen, faliche Munge ju machen und fur aut. auszugeben u. f. m. 44. Geinen frenen Unterthanen einfeitig und willführlich birefte Steuren aufzulegen, ift gu ieder Beit als ungerecht angeseben worden, weil ibr Bermögen nicht das feinige ift; 45' aber eine pefuniarifche Bedingung auf Die Benugung feines Gigenthums, feiner gemeinnuzigen Unftalten, gemiffer Sulfieiftungen und Gunfibezeugungen zu fegen 46) fann bingegen nicht eine Auflage genannt werben, fondern nimmt die Ratur eines Raufes an. Mit bewilligten Steuren fparfam und wirthschaftlich umzugeben, 47) fie nur zu benjenigen Begenstäuden ju verwenden, moju fie verlangt oder erhalten worden, ift eine beilige Bflicht ber Bemiffenhaftigfeit, und legteres fogar ber ftrengen Gerechtigfeit, wenn ber Gegenstand ber Berwendung formlich ausbedungen und versprochen worden ift. 48) Das Gegentheil murde mit Recht eine bespotische Sandlung genannt werben.

Man fieht aus allen diefen Benfpielen, denen noch taufend andere bengefügt werden fonnten, daß der De-

<sup>44) 6. 295. 296</sup> 

<sup>45)</sup> G. 318 ff.

<sup>46)</sup> G. 352 ff.

<sup>47)</sup> Ueber diese Pflicht ift eine febr icone Stelle in Wecker des Finances de la France T. I. p. 46. 47. Sein Irrthum baben ift nur, daß er alles unter die Auflagen rechnet. Allein feit ber Revolution ift man überall verschwenderisch mit fremdem, farg und sparsam mit eigenem Gut.

<sup>48) @. 339 - 341.</sup> 

fpotigmus überall nur in ber Beleidigung eines fremden Rechts, in der Laffon von Seite eines Machtigeren befebt, und daß alfo die Schranfe ber Landesberrlichen Bewalt die nemliche ift, welche die Macht und Frenheit aller anderen Menfchen befchranft. Aus ebendemfelben Brincip erffart fich auch ber gerechte Unwille ber Bolfer gegen jene größeren und allgemeinen Bedrüfungen, welche unfer Zeitalter blos dem pfendophilosophischen Staats . Recht verdanft, und die von feinen Befennern mit schallenden Thrafen von Sicherheits -, Boblftands., Induftrie - und Aufflarungs - Politit, fogar als Regenten . Bflichten und fogenannte Staatsamete gevriefen merden. Go t. B. mit ftrengen Strafen, alle Musmanderung ju verbieten, Frengeborne die gegen niemand befonders verpflichtet find, gleichfam an die Erdicholle gu beften, dem Ungluflichen, dem Berfolaten das legte Mittel feiner Frenheit oder feines befferen Fortfommens gu rauben, alle Menschen ju Leibeigenen gu machen, im nemlichen Augenblit wo man gegen die altere partielle und ftets auf einem befonderen Grund beruhende Leibeigenschaft deflamirt; im Inneren frene Diener und Unterthanen ohne Unterschied gezwungenen und unbestimmten Berfonal- und Realdienften, bem mabren Charafter der Oflaveren ju unterwerfen; bald nach Gefegen und bald nach befonderen Befehlen, alles Brivat - Eigenthum einfeitig ju requiriren und ohne Erfag in Befchlag ju nehmen, alfo dag niemand mehr etwas eigenes befigt, und alles was ihm gelaffen wird nur als ein Benefizium betrachten muß: 49)

<sup>49)</sup> Car, à dire vrai, sagte both schon Locke, je ne suis pas le propriétaire de ce qu'un autre est en droit de me pren-

Magregeln maren ehmals nicht befannt, ober murben menigstens nicht auf Schulen und in gelehrten Buchern ju Rechts - Prinzipien erhoben. Jeder Mensch ift auch Berr in feinem Saus und über fein Gigenthum, infofern er daben feine fremden Rechte beleidiget. Sich daber eine Berrichaft über die inneren Ramilien-Angelegenheiten anzumaffen, fich, wo niemand flagt, in bie Brivat-Defonomie einzelner Unterthanen einjumifchen, j. B. die Art des Landbaus nach diefem oder ienem Spftem ju gwingen; 50) fast alle Ermachsenen felbft, aleich unmündigen Rindern, unter Bormundichaft ju fegen, und das was ju ihrem Wohlftand oder ihrem Glufe dient, beffer als fie verfteben zu wollen; alle väterliche Mutorität zu entfräften, den Unterricht und die Rindergucht nach feiner Willführ gu reauliren, und folche dem Billen ber Eltern oder bem Ginfluß ber Rirche ju entziehen, in Schulen die man nicht nöthig bat, oder wo man nichts lernt, mit Bewalt ju gwingen, und andere viel nuglichere ju verbieten; einzelne Senrathen vorzuschreiben, oder willführlich gu unterfagen, die Liebe felbft feinem Zwang ju unterwerfen, gleichfam über den Korper und das gange Lebens-Blut feiner Untergebenen ju bifvoniren u. f. m.: 31) ift

dre, quand il lui plaira contre mon consentement. Du gouvernement civil p. 188.

<sup>50)</sup> Sr. v. Sonnenfels g. B. wollte jedes Stut Land das gwen Jabre unbebant geblieben mare, als fremmillig verlaffen und primi occupantis erflaren.

<sup>51)</sup> Bie Bonaparte es ju thun anfing, um feine Janitscharen ju versorgen. Die Conscription der Anaben und Manner war ihm noch nicht genug, es mußten auch Weiber und Made chen conscribirt werden, alles jum begren des Staats.

ebenfalls ein unerträglicher, gemeinschädlicher Defvotismus, fo febr ibn auch die neueren Aufflarer ju beschönigen fuchten, um ihr Welt - Reformirungs -, d. h. Belt-Umfturjungs - Guftem durchfegen, und das Menfchen-Befchlecht nach ihrer Urt erziehen, oder vielmehr vergieben ju fonnen. Wem anders als diefen Doctrinen verdanten wir es ferner, wenn man in neueren Beiten felbft große und fleine Fürften fab, die von jener fopbiftifchen Gefte geleitet, ben alle Berechtigfeit umfturgenden Grund. fat auffielten, daß der Rute des gröfferen Saufens das alleinige Gute fen; bie fich daber berechtiget glaubten , bald unter diefem , bald unter jenem Bormand 52) unschuldige Communitaten, Stande, Bunfte, Orden, Rlofter, Spithaler und andere fromme Stiftungen ju vernichten, ihre Buter und Ginfünfte, als ob fie dem Rurken geborten, einzuziehen, 53)

<sup>52)</sup> Daß faliche Lebren nicht auch auf Fürsten wirfen, ist ein großer Irthum. "Et proniores sunt principes in omnia mala, que magis hæc legitimantur sub specie juris alicujus, quia licet per se libere ad talia inclinent, tamen ambitionis ratio sit, ut eo citius talia agant, quando hahent prætextum juris, a quo abstinuissent, si iniquitas illis ob oculos posita suisset." Bæhmer jus publ. univ. p. 282. Go sagt auch Bodin: "Or eeux qui soutiennent telles opinions sont plus dangereux que ceux là mêmes qui les exécutent; car ils moustrent les grisses au lyon et arment les princes du voile de la justice. de la Republ. L. 1. Ch. VIII. p. 156.

<sup>53)</sup> Es sagte schon J. H. Bobmer vor mehr als hundert Jahren:
Graviter penant in prima jurisprudentia principia, qui
res universitatis, vel sanæ vel profanæ, quæ ex ejus
patrimonio esse dicuntur, iis quæ juris publici sunt, adjungere vel dominium earum principi vel reipublicæ asserere vellet. Jus eccles. protest. L. J. Tit. 5. Art. 5. p. 279.

foaar fich an Buvillen . Belbern ju vergreifen, Bittwen und Banfen nicht einmal das Ihrige ju laffen, ober boch ibr Gigenthum ber größten Gefahr auszusegen: 54) unter dem Bormand von Givil - Gefeggebung alle mabren und eigentlichen Civil - Gefege, nemlich die Befigungen, Bertrage und Gewobnheiten ber Menfchen umaufturgen, Brivat - Bertommniffe gewaltthätig aufzulofen, wie g. B. ben ben gepriefenen Frohndienfts - oder Lebengefälls - Aufhebungen oder Los. fäufen, ohne daß weder die eine noch die andere Barten es je begehrt habe; Teftamente ju fturgen oder gar abjufchaffen, Substitutionen, Ribei - Commiffe und Majorate aufzuheben, auf benen gwar ber Benit und das Recht der Rurften felbft beruht, die aber bem Suftem der Menerer nicht gefallen, weil fie ben Wohlstand vaterlandischer Geschlechter erhalten, Ungleichheit ber Blutsguter, und mit berfelben naturliche Berhaltniffe von herrschaft und Abhängigfeit berbenführen; fterbenden Eigenthümern nicht einmal ben Eroft ju laffen über bas Ibrige ju difponiren, badurch die legten Bande, die legten Beweggrunde findlicher oder verwantschaftlicher Bflicht-Erfüllung ju entfraften oder aufzulofen, Greifen und Bulfofen Batern alle Mittel ju entziehen, fich noch der Erfüllung einiger Liebespflichten von ihren Ilmgebungen ju versichern, und wenn auch niemand flagt noch ju-

<sup>54)</sup> Die Bormunder ju zwingen alle Puvillen Gelder in ben Staats . Fonds anzulegen, halte ich weder für gerecht noch für nitzlich. Gind diese Fonds folid, so wird man es obne Befehl thun. Ift aber ein Zwangs : Gesez da, so darf man die Gelder ben eintretender Gefahr oder möglich beferem Gesbrauch nicht mehr zurufziehen. Wie viel Unglift ift nicht daburch in holland und anderen Staaten entflanden!

flagen berechtiget ift, gleiche Erb . Theilungen angubefehlen; feinen Unterthanen fogar ben Troft ber Religion und erlaubte Rube ju mifgonnen, Tempel mit Boligen . Goldaten ju fchlieffen, unschuldige Rirchengebräuche und Rubetage gewaltthätig abguich affen, Die Menichen nicht etwa burch Beleb. ung, Benfviele und Bortbetle, fondern gleichsam pharaonifd jur Arbeit ju treiben, meil diefe bas Befte bes fogenannten Staats ausmache; 55) fie nicht nur in ihrer Religion, fondern auch in ihrer Sprache, ihrer Rleidung, ihren gefelligen Freuden ju qua-Yen, und auch bier eine naturmidrige Uniformitat einguführen, u. f. m.: alles das find lauter Eprannenen welche bas pfeudophilosophische revolutionare Staatsrecht, b. b. bie falfche Idee einer belegirten Bemalt, bervorgebracht bat. Baren fie auch in ihren Folgen fo mobitbatig, als fie, genau betrachtet, gemeinschädlich und verderblich find . alle Sicherheit . allen Wohlstand , alle Cultur eber gerftoren als beforderen: fo mußten fie immerbin als Migbrauch der Gemalt und mabrer Defpotismus verworfen werden. Der Grund warum fie fo febr jedes unverborbne Gefühl emporen, liegt gerade barin, bag alle jene Dinge den Landesberren nichts ange ben, feinen Rechten, feinen Intereffen fremde find, daß bergleichen Magregeln vielmehr eine Beleidigung ber beiligften Bribat - Rechte in fich enthalten, und unter diejenigen Un-

<sup>55) &</sup>quot;Die Volizen bulbet feine Mußigganger" fagt ein neueres Buch über den Staats: Berein. Wenn aber der Mußiggans ger niemand beleidiget, wenn er reich genug ift um mußig geben ju fonnen? Wollen die Philosophen unfere Furften auch noch ju Zuchtmeiftern machen?

gerechtigfeiten gehören, die feinen Bormand, feine Entschuldigung baben, und nicht einmal bemjenigen nugen ber fie ausübt. Offenbar find fie nur von einer fophiftiichen Gefte ben Gurften angerathen worden. Denn von Matur tonnen die Rurften nie ju diefer Art von befvotifchen Magregeln geneigt fenn. Gie haben baju gar fein Intereffe, wie etwa ju anderen, welche die Gelbfterhaltung, die Noth, ber Gigennug ober andere Leidenschaften pergnlaffen oder entschuldigen mogen: bergleichen Gewaltthätigfeiten nugen ihnen schlechterdings nichts, fie schaffen nur Unmuffe, bittere 3mentracht, gabllofe verdriefliche Geschäfte, und untergraben die Seiligfeit der Rurfflichen Rechte felbft, welche auf dem nemlichen gundament wie alle übrigen beruben. Wenn man baber cinft ben emporenden Grundfag aufftellt, daß nicht die Berechtigfeit, fondern der Muge des größeren Saufens dem eines jeden Bartifuliers und felbft des Landes - Rürften porzugieben fen , wenn man feine Bertrage mehr balten, feinen legten Billen mehr refpeftiren, bas Recht ber Erftgeburt, mo es unmiderfprochen eingeführt ift, aufbeben, Stiftungen unter bem Bormand baf fie nichts nugen, gerftoren (6) und Reichthumer einziehen will, weil fie angeblich beffer vermendet merden fonnten: fo merden auch die Fürften felbft, bald ju fchmachen, dürftigen Brivat - Berfonen berabfinten , und nach gleichen Magimen von bem Ibrigen beraubet merben. Man mird alsbann auch gegen ibre toftbare Saus- und Sofhaltung

<sup>56)</sup> welches nebenber g. B. bev den Rloftern gar nicht der Sall ift: Sie nujen wenigftens nicht als reiche Privat Rugigs ganger, und ich febe nicht, daß das Bolt durch ein paar Cafernen mehr, glutlicher geworden fen.

beflamiren, oder felbige unter Umftanden befchranten wollen, weil bas Geld, obgleich es dem Rürften eigenthumlich gebort, nuglicher verwendet merden fonnte; man wird ihre Bohnungen National - Gebaude, ibre Mobilien Regierungs. Bedürfniffe, ibre Chatowille ein Staats - Geld beiffen; man wird ibre Bengungen gwischen Göbnen und Tochtern theilen, weil die größere Babl daben ihren Rugen findet, man wird ihre Domainen vertaufen, verftutlen und jum angeblichen Beften des Aferbaus oder der Bevolferung in Bauern - Guter umwandeln, 57. ihre Regalien ober Indufrial - Unternehmungen allgemein machen wollen, um bie Bemerbe ber Unterthanen ju vervielfältigen; Steuren und Abgaben, gerechte jur Gelbit - Erhaltung nothwendige Rriege, wird man bem Mugen des größeren Saufens nachtheilig, vielleicht unter Umffanden felbit ben Wechfel bes berren für ibn gleichgültig finden, man wird mit Arrogang bie Abtretung von Provingen, Die Schimpflichften Concessionen, fogar die Abdication bes Landesberren felbft forderen, wenn eine Rotte von Cophiften, die fich bas Bolt nennt, daben einen Bortbeil ju erlangen, ober einen Schaben ju vermeiben boft, 18) Diefe Beforgniffe find nicht aus der Luft gegriffen, unfer Zeitalter bat fie leiber in Erfüllung geben feben, und mehrere Fürften ober Republifen baben fich durch Unnabm falfcher Bringipien, felbit die Grube gegraben, indem fie von der Be rechtigteit abmichen, und ben Mugen ober ben Billen

<sup>57,</sup> hat man nicht ichon Profchiren geldrieben: Meber bie Bermandlung ber Domainen in Bauern - Biter. Benn aber dann die Bauren Domainen beffen, fo muffen fer wieder vermandelt werden in Anechten - Gater u. f. w.

<sup>(8)</sup> Man, gedente an die Bepfpiele won 1797 und 1792.

bes größeren Saufens als das bochfte Befeg aufftellten. Allein, auch wenn es nicht ju folch unglütlichen Extremitaten fommt, felbft in rubigen Zeiten, merden fie nicht immer den Schlingen entgeben, die ihnen durch folche Sophisterenen gestellt werden. Denn ben jeder Belegenbeit mo ibr Recht ober ibr Intereffe mit bem Bortheil einiger anderen in Collifion tommt, ben ber befferen Benugung von Domainen, ben ber Erweiterung von Regalien, felbit ben Reductionen und Ersparniffen, unter benen immer etliche leiden, wird man ihnen fets den mirflichen oder vermennten Rugen des größeren Saufens entgegenfegen, und badurch ibre rechtmäßigften und beften Unternehmungen lähmen. Auch wurden gang gewiß jene neueren großen Gewaltthätigfeiten gegen alle Privatund Corporationsrechte, gegen die beiligften Beftungen, Bertrage und Gewohnheiten der Menfchen, niemalen enistanden fenn, wenn man fie nicht burch falfche Lebren gu rechtfertigen gefucht, und ben Fürften fogar als fogenannte Staatszwete (9) und Regenten-Bflich-

"Demnach Justitia ber Welt valeticirt hat Status ratio bie herrschaft occupirt. Der Potentaten herz balt fie fur einen Gott Sie achtet nicht bas Recht, ober Gottes Gebot. Begierd zu fremdem Gut, Betrug, Argliftigfeit Behalt ben ihr den Plag, anflatt der Redlichfeit. Rrieg, Elend fommt daraus, gerfällt all Polizep Und berrschet über Recht, Gewalt und Eprannep."

Die nemlichen Juriften nannten bie status ratio (ohne Ges wechtigfeit) auch eine diaboli ratio, ein portentum generis

<sup>59)</sup> Staatsimefe bieß man vormals auch Staats Raifon. Die alten Juriffen waren benfelben gar nicht gunftig. In Reinfings biblicher Polizen, Frankfurt 1681, finden fich darüber folgende drollige Berfe:

ten darzustellen gewußt hatte. Die mahren Landesherrlichen Rechte sind so groß, so zweichend um alle Neigungen der Menschen zu befriedigen, daß auch der Shrgeizigste (sobald er nur seiner Existenz versichert ist) nicht nöthig hat andere in dem Ihrigen zu beeinträchtigen, und sie in dem kleinen Gebiet zu flören, welches der himmel ihrer Willführ überlassen hat.

Allein, wird man uns bier einwenden: ift bann ein Fürft burchaus nur auf feine eigene Rechte und allenfalls. auf gerichtliche Sulfleiftung beschränft? Goll er bie frenen Sandlungen feiner Unterthanen in gar nichts regieren und jum Guten lenten, nicht die Menge, ben Boblftand, die Cultur feines Boltes emporheben, nicht Tugenden befordern, Lafter und Thorbeiten bindern dur-Rebmt 3hr ihm mit jenen Principien nicht ben schönsten Theil feiner Regierungs - Rechte meg, und machet aus dem Gurften nur einen reichen und fregen Bri-Datmann, ber gleichsam in mußiger Rube die Früchte des. Erdbodens ju vergebren bestimmt fen? Wir laffen uns amar von diefer Girenen. Stimme forbiftifchen Defpotis, mus nicht verführen, und wiederholen fühn, daß erftens ein Rurft der feine eigenen Angelegenheiten gerecht und flug beforgt, dazu noch andere ben ihren Rechten schütt, weder mußig noch unnug ift; daß unter diefer doppelten Boraussezung, Sicherheit, Boblifand und Cultur von felbit aufblüben werden, 6.) bag er durchaus nicht gewaltthatig in das Gebiet fremder Rechte eingreifen foll, und

humani. Das gleiche fann man von ben Staatszwefen ung ferer Sophisten fagen,

<sup>60)</sup> Bergl. oben G. 354 - 355.

baß es wegen ber Unmöglichkeit alles ju wiffen, wegen ber Beschränftheit von Zeit und Rraften, immer untlug fenn wird, fich, felbit auf erlaubte Beife, an viel mit ben Angelegenheiten und Intereffen der Unterthanen gu befaffen. 61) Auf der anderen Seite verebren mir ju febr Das Gefer der Liebe, um den Rurften blos auf negative Pflichten beschränfen ju wollen. Aber feine Mitwirfung ju fremdem Glut muß por allem der Gerechtigfeit untergeordnet fenn; er darf nicht ben einen rauben um ben anderen ju geben, nicht Bofes thun auf daß Gutes daraus entfiebe, um fo ba weniger als aus Bofem nie etmas Gutes entfteben wird, und ein fauler Baum nur faule Fruchte bervorbringen fann. 62) Borerft ift alfo feinem Fürften verboten, aus feinem Bermogen oder aus frenwilligen Benichuffen, und obne Beleidigung fremden Rechts, jur Beforderung des Aferbaus, des Sandels, der Runfte und Biffenschaften, jum Unterricht der Jugend, jur Unterftugung der Rranten und Armen u. f. w. aller-

<sup>61)</sup> Nichts fchablicheres als diefe πανβασιλεια. Mochten boch alle gurften und ibre philosophischen Anthgeber stets mit Cacitus bedenken, quam grave at intolerandum sit cuncta regendi onus.

<sup>62)</sup> Das Bose zieht zwar eine Strafe nach fich, die Strafe bes wirft julezt Besserung, und aus dieser entsteht wieder Sutes: das ift der Kreislauf der moralischen Natur. Aber dann ist doch die Besserung (die Verlassung des Bosen) nicht das Bose selbst die Quelle des Guten; und man hatte stets tlüger gesthan, sich des ersteren zu enthalten. So werden die heillosen Revolutions: Principien nie etwas Sutes hervorbringen. Aber die fürchterlichen Uebel die daraus entsteben, sind das Mittel sie wieder aus den Körfen und Gemüthern der Menichen auszurotten, Augen und Ohren der entgegengeseiten Wahrheit zu öffnen, und die se allein wird die Wunden der Welt heilen.

Ien gemeinnuzige und wohltbatige Anftalten gu errichten, wie wir diefes in bem vorigen Capitel entwifelt haben. Alstann bleiben ibm, wenn er auch auf fremde Sandlungen Ginfluß baben, gemiffe 3mefe begunftigen will, eine Menge von Un. und Ablofungs. Mittelln, die obnebem in feiner Willführ fieben, die Rraft des eigenen Benfpiels, des fremmillig eingeränmten Unsebens und Butrauens übrig: machtige und ichone Mittel burch beren fluge Unwendung die Fürsten im Stande find, fant ben allen Collifionen ibrer Buniche mit dem Befugnif von anderen, ben Borgug gu erhalten, und felbft bie frenen Sandlungen ber Menfchen gleichwie burch einen Bauberftab ju lenfen, ohne daß fich irgend jemand über Beleidigung feines Rechts beflagen fonne. Denn wie vielmirfend ift nicht bas Benfpiel von oben, 62) in wie vielen Belegenheiten baben nicht die einzelnen Unterthanen ben Fürften und feinen auten Billen notbig, und merben baburch gur Befälligfeit und frenwilligen Nachgiebigfeit gestimmt? Iohnungen jugumenden und Bortheile ju entziehen (Begendienfte ober Gnnftbezeugungen ju verweigern), bas find die Mittel um die Menfchen gur Erfüllung von moralischen Sandlungen gu bewegen, und fie von anderen abzuhalten, die fonft in ihrem Befugnif gestanden maren. 64) Much bier haben die Fürften den Bortheil auf

Regis ad exemplum totus componitur orbis.

Nec sic influtere sensus

Humanos edicta valent, ut vita regentis

Mobile mutatur semper cum principe vulgus.

Wie der Regent ift , fo find auch feine Amtsleute; wie beb Rath ift , fo find auch die Burger. Strach X, a.

<sup>63)</sup> qualis rex, talis grex.

<sup>64)</sup> Bergl. T. I. Cap. 14. Note 25. S. 400.

ibrer Seite; aber auch diefer an fich rechtmäßige Ginflug, foll tennoch nicht lieblos etwa jur Befriedigung blofer Launen, fondern nur jum mahren ermiefenen Guten benust werden. Go barf ein Rurft g. B. nicht die Urt bes Landbaus nach feiner Willführ gwingen, nicht gewiffe Sanbels. und Induftriegweige mit Gewalt anbefehlen; aber nichts hindert ibn, jene durch Benfpiel auf feinen Domainen oder durch Pramien, Auszeichnungen u. f. m. ju ermunteren, nuniche Unternehmungen durch Borichuffe, Begunftigungen, burch Erleichterung bes Abfages u. f. m. ju unterflugen, fchabliche bingegen burch Entziehung folder Bortbeile ju erfdweren. Go ift er gwar nicht bagu porbanden, um gleichsam ber Schulmeifter und Sittenrich. ter aller feiner Unterthanen gu fenn, Unterricht, Defonomie, Arbeitfamfeit, Privat. Engenden aller Art mit feinen Geboten ju erzwingen, ober Fehler ju guchtigen Die niemanden als dem der fie begeht schädlich find; aber es ift fcon, edel und erreicht ben nemlichen 3met, wenn er tugendhafte, fenntnifvolle, religiofe Berfonen ehret, auszeichnet, bervorzieht, 65) unmoralischen, schlechten Menfchen bingegen feine Berachtung fühlen läßt, und bem Winf der Matur gemäß, eber das Emportommen der Tugend und des Fleiffes begünftiget, als das natürliche Berunterfinten der Tragbeit und Unwiffenbeit, durch Gine - Curen-Stellen u. f. w. aufhalten will. Gine Brand - Affecurang-

<sup>65)</sup> Ben Befegung von Aemtern, jumal auf Afademien und Univerfitaten, verdient diefes besondere Beherzigung. Reiner von jacobinischen oder streligiosen Grundsägen, oder auch nur von schlechten Sitten, sollte angeftellt werden, mogen auch feine wirklichen oder vermennten Calente noch so groß fenn. Lieber gar fein Unterricht, als ein falscher, verderblicher, oder als ein schlechtes Benfpiel.

Gefellschaft zwangsweise einführen zu wollen, mare zwar mit der Gerechtigfeit nicht verträglich, aber es febt in der Frenheit des Fürften, denjenigen die einer folch liebreichen Affociation nicht bentreten wollen , im Rall der Noth binwieder feine Sulfe ju leiften, ihnen feine Steur-Sammlung ju verwilligen u. f. w. Go fcheint es mir , um von einer jest viel befprochenen Magregel zu reden, befvotifch und nicht in dem Befugnif eines Rurften, feinen Unterthanen gemiffe Schulen vorzuschreiben, Die Besuchung fremder Universitäten zu verbieten u. bal.; aber menn er das Eindringen falscher und verderblicher Doetrinen in feine Staaten erschweren, ober auch nur feine eigenen Schul- und Erziehungs-Unftalten begunftigen und emporheben will: fo darf er unbedenflich erflaren, daß nur Diejenigen welche auf innländischen Universitäten findirt baben, ju den von ihm abhängenden Hemtern und Stel-Ien mablfähig fenn follen, jumal er diefe Nemter ertbeilen fann mem er will, und auf dieselben niemand ein eigenes Recht bat. 66) Mit einem Wort, es ift fein möglicher

<sup>66)</sup> Dieß nur jum Beweis ber Gerechtigfeit: benn in Rufficht ber Rlugheit wurde ich nie ober selten zu der Maßregel rathen. Reiner Schule ist gegeben, alle anderen in jeder Rufficht zu übertreffen, die eine zeichnet sich in diesem, die andere in jes nem aus. Schon sagte Albr. von Haller schon vor achtzig Jahren: Natura certe cuique regioni non fractus solos aut flores aut animalium genera propria dedit; ea etiam æquitas fuit providentia, ut noluerit ullam gentem esse, quæ reliquis opus non haberet, ut denique nulli scholæ dederit, undique superare omnes. Orat. de utilitate peregrinationum. Gegen einzelne, allenfalls durch falsche, irres ligiose Doctrinen und Sophistereven notorisch bekannte Schulen, kann ein Verbot ihrer Besuchung zweknäßig senn, aber nie im Allaemeinen. Miserabel ist der Grund den man ansübert,

Amet, fein erlaubter Bunich ju erdenfen, ben ein Fürft nicht begunftigen ja felbit erfüllen fonne, ohne der Berechtigfeit untreu ju werden, ohne die Schranten feines Befugniffes ju überichreiten. Diefe indiretten Triebfedern wirken fogar mehr als offener Zwang, fie foren die Frenbeit nicht, sondern lenken dieselbe unvermerkt nach dem Rurftlichen Willen. Allein feit dem man, nach den neueren Suftemen, alles blos burch Gewalt ausrichten will, und eine vollendete Zwangsanftalt von unferen Philosophen noch Frenheit oder Vernunft. Staat genannt wird: scheint auch jenes mabre und feltene Salent ju regieren bennabe ganglich vergeffen worden ju fenn. Rur die Beiber verstehen noch diese Kunst, denn sie baben noch ein Berg, ben ihnen gilt die Liebe noch etwas. Die beutigen Regenten aber miffen von den vielen rechtmäßigen Mitteln , die in ihrer Sand liegen , fast feinen Gebrauch mehr ju machen; fie fegen fich durch bloge Gebote und Berbote, die ftets jur Widerstrebung anreigen, der Gefahr aus, ihr Ausehen compromittirt ju feben, und treffen eine Menge Schwierigfeiten an, die auf anderem Bege leicht ju befeitigen gewesen maren.

Demnach ift die Schranke der Fürftlichen Gewalt die nemliche Regel, die überhaupt auch die Frenheit aller anderen Menschen beschränkt. Boses zu meiden und Gu-

das Geld im Lande ju behalten; als ob das Geld der bochfte Gott, der oberfte Zwef aller Dinge mare, als ob Represalien nicht wieder eben so viel entzogen, als ob ein einziger ausgezeichneter Mann nicht tausendmal mehr Geld im Land behalten ober binseinbringen tonnte, als ibm feine Bildung gefostet bat u. f. w. Budem find die innlandischen Schulen durch Umftande schon senug begunftiget.

tes ju thun, niemanden ju fchaden, vielmehr nach feinem Bermögen anderen ju nugen, (legteres jedoch nur unter ber Bedingung des erfteren) bas ift mit zwen Worten ber Innbegriff aller ihrer Pflichten. Und gleichwie es unter Die entfeglichften Dinge gebort, wenn berjenige ber mit feinem Benipiel bervorleuchten foll, mit feiner Macht fchugen und belfen fann, gleichwohl der Ausüber und Beforberer aller Ungerechtigfeit und Lieblofigfeit mird: fo ift auf ber anderen Seite auch nichts ichoneres auf Erden, als einen Fürften gu feben, ber im Gipfel bes bochften menfchlichen Gluts, Gerechtigfeit übet und handhabet, baben noch mit feiner Macht wohlthut, und felbft ben feinen Untergebenen die Erfüllung aller moralischen Pflichten, die Erwerbung und Uebung aller Tugenden (denen bas Glut von felbft folgt) ehret, begunftiget, beforderet, mithin auch in diefer Sinficht der Stimme der Matur folgt, ein treuer Statthalter Gottes ift.

## Vierzigstes Capitel.

## Von den Rechten und Pflichten der Unterthanen.

- I. Die Rechte ber Unterthanen find, ihrer Quelle und ihrem Befen nach, die nemlichen wie die ber Furften. Der Unter ichied befieht nicht in verschiebenen Befugniffen, sondern nur in verschiedenen Mitteln gleiches Befugniß auszuuben, b. h. in ungleichen Glufogutern.
- II. Beweis, daß es fein einziges fogenannt Landesberrliches Recht giebt, welches nicht, in fleinerem Maaß, auch von anderen Menschen ausgeübt werbe.
- III. Die Pflichten der Unterthanen find ebenfalls die nemlichen wie die ber Gurfien, und von den Pflichten gegen alle anderen Menichen durchaus nicht verschieden. Sie bestehen in Rechts. pflichten, Liebespflichten und Klugheits , Regeln, bepbe legteren boch unter dem Borbebalt nie felbst Unrecht zu thun.

Da die wahre staatsrechtliche Theorie auf dem einfachen, durch die ganze Weltgeschichte bestätigten Grundsat beruht, daß die Rechte der Fürsten von den Rechten aller anderen Menschen nicht ihrer Natur, sondern nur dem Grade nach verschieden sind, daß sie nur aus Frenheit und Eigenthum stessen, und mithin ihre Besugnisse und ihre Pflichten die nemlichen sind, die auch allen anderen Menschen zukommen und obliegen: so dürste zwar dieses Capitel wenigstens für die Gelehrteren überstüssigsenn. 1) Auch haben wir die Parallele zwischen den

a) Daber es auch in meinem Sandbuch ber allgemeinen Staatentunde, Winterthur 1808. nicht vortommt.

Surften und anderen Privat - Dberen ichon oft gezogen, und die vollfommene Aehnlichfeit zwischen benden evident gemacht, 2) ben Deduftion der Landesberrlichen Rechte ausführlich gezeigt , daß fein einziges derfelben fen , meldes nicht im fleinen von anderen Menschen ebenfalls befeffen und aufacubt werden tonne, 3) endlich in dem vorigen Capitel ermiefen , daß alle Pflichten ber Fürften le-Dialich in Beobachtung ber Gerechtigfeit und in Uebung Des Wohlwollens besteben, mithin in dem nemlichen natürlichen Gefes das auch allen anderen Menschen gegeben und auferlegt ift. Allein obgleich wir unfern Lefern nicht alle Mühe des eigenen Rachdenkens ju erfparen gefonnen find , indem foldes feineswegs jur mabren Ginficht benträgt, und die Liebe der Wahrheit nur durch die Freude eigener Entdefung belebt wird : fo mag ein furger aufammenbangender Heberblif nicht überfluffig fenn, um theils dem awar febr ungegrundeten Borwurf ju begegnen, als batten wir nur von den Rechten der Fürften nicht von denen der Bolfer geredet, theils auch um diejenigen ju überzeugen, die ftets von Gleichbeit der Rechte und Bflichten reden, aber nicht einseben wollen , daß fie aller Berschiedenheit des menschlichen Glufes ungeachtet, in der That wirflich eriftirt, immer bestanden bat, und daß nur ihre falfche Stee belegirter Bolfs. Gewalt, eine mefentliche Berichiedenbeit bervorbringen , alle Menichen ibrer Rech. te, ihrer Frenheit berauben und fie ohne Rugen an einen

<sup>2)</sup> T. I. Cap. XVI. S. 450 ff. ben dem Unterschied amifchen den Staaten und anderen geselligen Berbaltniffen, T. II. Cap. XXV. S. 25 — 27. ben den blogen Sausvätern und Saussberren, ibid. S. 57. 58. ben ben größeren Laud. Sigenthumeru-

s) T. II. Cap. XXVII - XXXVIII.

Einzigen oder an eine Berfammlung von mehreren über-

Gleich den Fürften , haben auch alle anderen Menschen ibre Rechte ober Befugniffe theils aus ihrer Frenheit, theils aus ihrem Eigenthum, als dem Produfte der Frenbeit: mit anderen Borten, aus angebornen Menschen-Rechten und aus erworbnen Privat - Rechten, welche die Früchte der angebornen find. In fo fern er niemand beleidiget, tann jeder Menfch, nach Maafgabe feiner Rrafte, unter Millionen frener Sandlungen mablen, über bas feinige nach Gefallen gebieten und bifponiren; inner ben Schranten des natürlichen Gefeges und phnfifcher Möglichfeit, geht auch das Recht des geringften Brivatmanns fo weit als fein Wille und feine Macht. Der Unterschied besteht nur in der Berschiedenbeit ber Mittel und Rrafte, erlaubte Frenheit auszuüben, und über mehr ober weniger Gegenstände auszudebnen. Die angebornen Rechte, b. b. die Befigungen welche die Ratur gab, und die der Augenschein beweist , find ben allen Menschen die nemlichen, doch die Grade der Bollfommenheit abgerechnet, 4) die erworbenen bingegen, welche auf befonderen Thatfachen und Sandlungen beruben, allenfalls burch Beugen und Urfunden erwiesen merden muffen , find ben jedem Menichen ungleich; barum weil ber eine biefe, der andere jene Talente befigt, jener feine Frenheit fo,

<sup>4)</sup> Go bat der eine Menich ein feftes und dauerhaftes, der andere ein ichwaches Le ben, jener einen gefunden und farten, diefer einen franfen und gebrechlichen Korper, jener icharfe, diefer blode Ginne, jener viel, diefer wenige Geiftes: Rrafte u. f. w. Auch fogar bas angeborne Eigenthum ift bem Gradenach bep jedem Menichen ungleich.

diefer anders benugt oder angewendet bat. Und gerade Diese Berschiedenbeit angeborner oder erworbner Kräfte, ift von ber bimmlifchen Beisbeit befregen angeordnet, auf daß die Menichen neben einander besteben, einander wechfelseitig belfen fonnen; fie ift die Mutter aller Liebe, die Schöpferin aller geselligen Berbaltniffe, o mit ibr und gerade durch fie, ift für jeden ungefähr die gleiche Summe des Glutes moglich. Denn die Matur compenfirt alles, großer Macht bedarf man nicht um gufrieben und glutlich ju fenn; 6) Unfalle und Leiden treffen jebermann, den König wie den Tagelöhner; die Dienftbarfeit hat auch ihre Bortbeile und die Frenheit ihre Beschwerden, das Glut der Geringen ift ficherer, das der Großen unbeständiger. Deffen ungeachtet besteht amifchen dem Rinde und dem Bater, dem herren und dem Diener, dem Furften und dem armften Brivatmann, fein mefentlicher Unterschied des Rechts, fondern nur eine unmerflich fortlaufende Gradation ungleicher Natur - Gaben und ungleicher Glufs. Guter; nicht verschiedenes Befugnif, fondern nur verschiedene Mittel abnliches Befugnig auszuüben oder nicht auszuüben, die nemliche Frenbeit in größerem oder fleinerem Rreife ju außeren. pflegt es ale ein besonderes, aufferordentliches Recht ber Fürften anguführen , daß fie nur allein Gott und nicht blos willführlichen Menschen - Befehlen unterworfen

<sup>5)</sup> Bergl. B. I. S. 300 - 301.

<sup>6)</sup> Bobl aber um viel Gutes gu thun (ut materia praeclara patrandi) ober um ungehindert Bofes ju üben. Daber fie nur von den edelften oder von den schlechteften Menichen ges municht wird. Die große Bahl begehrt derfelben gar nicht.

fenen. 7) Auein, bes außern Scheines ungeachtet, Diefes dem Beifte nach, auch ben allen anderen Menfchen ber Rall. Denn ba auch die jufalligften Bflichten fich leicht auf natürliche (Pflichten gegen Gott) gurufführen laffen, da felbit der geringfte Anecht gegen feinen herren und Rurften nur folche Pflichten erfüllt, die er ibm entweder gleich jedem anderen Menschen obnebin schuldig ift, oder die er nach besonderen Berhältniffen und Bertragen frenwillig übernommen bat, und die Berbindlichfeit, Bertrage und Berfprechungen ju halten, dem geaußerten rechtmäßigen Willen eines andern nicht zu widerfreben, fcon in dem natürlichen Gefes niemand gu beleidigen entbalten ift : fo geborcht er in benden Fällen eigentlich nur bem Willen Gottes, nicht bem ber Menschen, er hat nur jenen , nicht diefen über fich; 8) Gott ift , genau ju reden , Der einzige Berr: zwischen ben Menschen aber berricht nur ungleiche von ibm gegebene Macht, natürliches Gefes und ein Aggregat unendlich mannigfaltiger Bertrage. Rommen auch ben ben Unterthanen Ruffichten der Rlugbeit bingu , die fie nothigen diefe Pflichten genauer gu erfüllen , bismeilen in Collisionen nachzugeben u. f. w.: fo liegt ber Grund der Berbindlichkeit nicht darin, und die nemlichen Rutfichten treten ben den Fürften ebenfalls ein. Auch fie haben in ihrem Intereffe aufere Beweggrunde Der Bflicht- Erfüllung, muffen oft gebieterischen Umftanden nachgeben, und fich von ihres Gleichen oder von Mächtigeren manches gefallen laffen, mas fie ftreng recht-

<sup>7)</sup> G. oben Cap. XXVII.

<sup>8) &</sup>quot;Laffet Euch bunten, daß Ihr dem herren bienet und nicht den Menichen," fagt Paulus ju den Anechten. Cybef. VI. 5 — 7. Coloff, III. 22 — 26.

lich nicht ju thun ichulbig maren. Hebrigens ift fa von und bewiesen worden , daß es fein einziges fogenannt Landesherrliches oder Couverainitats . Recht giebt, welches nicht in fleinerem Rreise auch von anderen Menschen befeffen und ausgeübt merbe. Saben wir nicht geseben, daß alle Menschen fich nach Möglichkeit felbst vertheidigen und bisweilen Beleidigungen mit Gewalt abtreiben , balb allein, bald mit Sulfe von anderen, im fleinen Rrieg führen, ") Frieden, Bundniffe und andere Bertrage fchlieffen, fich wechfelfeitig Boten und Gefandte fchifen und daben faft alle Regeln und Uebungen bes fogenannten Bölferrechts beobachten ? 10) Ift ihnen verboten Gafte ben fich aufzunehmen, Sofpitalität in ihrem Gebiet ju üben, ibre Freunde ben ausländischen Befannten möglichft zu em-Saben fie nicht das Befugnif ihr Sausmepfehlen? 11) fen nach Gefallen ju ordnen, Memter für ihren Dienft ju errichten und wieder abguschaffen , die Diener oder Beamte felbit anguftellen , ju beförderen , ju entlaffen , ju inftruiren , von ihnen jebe erlaubte ober verfprochene Sulfleiftung ju forderen? Ift nicht in den Benennungen und Berrichtungen der Brivat - Beamten felbft die auffallendfte Alebnlichfeit mit benen ber Gurften? 12) Geben wir nicht alle Menschen mehr oder weniger Befeze geben, einen verbindlichen Willen außeren, bald gegen fich felbit, bald gegen ibre Diener und andere Menschen, alles fo weit ibre Macht und ibr Befugnif reicht, 13) Diefe Befege

<sup>9)</sup> S. oben G. 98 - 109.

<sup>10) 6. 122 - 130.</sup> 

<sup>11)</sup> Cap. XXX. S. 131 — 140.

<sup>12)</sup> Cap. XXXI. G. 141 - 174.

<sup>13)</sup> Cap, XXXII. G, 178 - 183.

binwieder aufbeben, abanderen, auslegen, davon bifpenfiren, in Dingen die von ihrer Billführ abbangen, Brivilegien und Gunftbezeugungen ertheilen, fobald ber Grund der gewöhnlichen Regel megfällt, oder fobald fie dem boberen natürlichen Gefeze weichen muß? 14) Heben nicht alle Menfchen eine Art von Gerichtsbarfeit aus, leiften fe nicht Sulfe gum Recht in befrittenen und unbeftrittenen Dingen, fo weit fie bagu vermögend find, entscheiden Brivatzwifte ihrer Untergebenen, und ftrafen Bergebungen , bald in eigener Berfon , bald durch Bevollmachtigte, bald mit mehreren bald mit minderen Formen, oft fogar in erfter und legter Inftang? 15) Huch bier wird fein Oberer von feinen Untergebenen beurtheilt. Die Brivat - Berfonen nicht auch Guter, Ginfunfte, Bermogen u. f. m., bifponiren fren barüber, und ordnen Die Admiffration Diefer Rinangen nach ihrem Gefallen; befigen fie nicht Domainen nebft ihren Devendengen, Jagben , Forften , Gemaffer u. f. w. , verleiben , verpachten , vermalten Diefelben auf mannigfaltige Beife? 16) Ueben fie nicht fogenannte Regalien, berrichaftliche Inbuftrial-Unternehmungen aller Art, den Gurfiliden vollfommen gleich , nach gleichen Rechten und Berbindlichkeiten, und bismeilen fogar ausschlieffend? 17) Giebt es nicht auch fur Privat - Beamte mancherlen, balb durch Hebung entstandene, bald gefeglich bestimmte, Saren , Sporteln u. f. m. , fur Dienfte die fie nicht ihrem herren, fondern anderen Menschen ermeifen, die ber er-

<sup>14)</sup> Cap. XXXIII. E. 216 - 230.

<sup>15)</sup> Cap. XXXIV. G. 234 - 240. u. E. 242 - 245 ff.

<sup>16)</sup> Cap. XXXV. S. 272 - 289.

<sup>17)</sup> ibid. G. 289 - 309.

ftere nicht zu bezahlen ichulbig ift, beren Belobnung aber er auch nicht für fich felbit forderen foll? 18) Heber frembes But, oder über bas Gigenthum ibrer Untergebenen einseitig au disponiren, find frenlich die Brivat - Berfonen fo wenig als die Fürften befugt; aber frenwillige Sulfe tonnen fie von denfelben auf mannigfaltige Weife erbalten, und auch auf die Benugung ibrer eigenthumlichen Unftalten, auf diefen oder jenen fonft unentgelblich geleifteten Bortheil eine vefuniarifche Bedingung fegen, mithin auf diefe Urt von Fremden und Ginbeimischen in-Dirette Abgaben beziehen. 19) Wer wird endlich laugnen mol-Ien, daß alle Menichen auch moralifche Bflichten zu erfüllen, Bobithaten ju ermeifen, felbft große gemeinnuzige Unfalten ju Bebung des allgemeinen Boblitandes, ju Beförderung ber Biffenschaften und Runfte, jur Erziehung ber Jugend, jur Pflege ber Kranten, jur Unterflugung ber Urmen u. f. w. ju fiften befugt find, ba wir erft in bem vorlegten Capitel bewiesen baben, 20) daß man die meiften und beften berfelben ber gemeinsamen Auftrengung bloffer Brivat - Berfonen verfantt, und daß es fogar unter die gefährlichften Dinge gebort, fie ausschlieffend den Gurften übertragen ju wollen. Ditt einem Wort: Ibr möget die Barallele gwifchen ben Gurften und anderen Menschen verfolgen fo weit ihr immer wollet : Ihr werdet in Regeln und Thatfachen fets die vollfommenfte Mebulichfeit und feinen anderen Unterschied als denienigen mifchen dem Rleinen und Großen finden. Bie ift es möglich , daß unfere Philosophen noch von geraubten Be-

<sup>18)</sup> Cap. XXXVI. 6. 310 - 316.

<sup>19)</sup> Cap. XXXVII. E. 317 - 352.

<sup>20)</sup> Cap. XXXVIII. S. 354 - 371.

fugniffen reden, über Ungleichheit der Rechte klagen können, und doch die Ungleichheit der Glüksgüter zugeben, welche den alleinigen Unterschied ausmacht, an und für sich aber eben so gerecht, eben so unzerstörbar, als weise und wohlthätig ist.

Demnach find auch die Pflichten der Unterthanen gegen ben Fürften bie nemlichen, bie fie gegen alle anderen Menfchen auch baben; ber Umfang und bie Schranten des Geborfams ergeben fich auf die einfachfte, befriedigendfte Beife. Gleichwie ber Obere gegen feine Untergebenen, ber Fürft gegen feine Unterthanen gu Rechte - und Liebes - Pflichten verbunden ift : fo find es auch die Unterthanen gegen ibn. In der Bereinigung von bendem besteht das Ideal eines vollfommenen Staats, ein Ideal bas nicht schwer, leicht zu realifiren möglich ift, dem allein man fich ohne Gefahr beständig annähern Dem Geifte nach find die Pflichten ber fann und foll. Fürften und Unterthanen vollfommen die gleichen, für bende gilt das gleiche (natürliche) Gefeg; blos die Materie, die äußeren Gegenftande find verschieden, auf welche fich diefes Befeg anwendet. 21) Go weit die eigenen

<sup>21)</sup> Jedem Menschen soll man das Seine lassen und das Seine ge, ben: das ift das allgemeine für alle gleiche Sesez. Aber da jeder Mensch etwas anderes besigt oder zu forderen hat: so sind auch die Rechtspsiichten, der Materie nach, gegen jesden verschieden. So bin ich meinem Gläubiger eine Schuld zu bezahlen, meinem Herren einen gewissen Dienst zu leisten schuldig, einem anderen Menschen bingegen nicht, weil dieser keine Forderung gegen mich besigt, teinen Dienst Wertrag mit mir geschlossen hat. Doch gebe ich in bevoen Fällen nur jedem das Seine. Die nemliche Bewandniß hat es mit den Liebesspsichten. Jedem Menschen ist man nach Möglichkeit zu nügen

Rechte bes Fürften geben, auf benen alle feine Befugniffe bernhen, fo weit geben auch die abfoluten Berbindlichfeiten der Unterthanen. Rraft diefes Gebots der Gerech. tigfeit follen fie 1° ihrem Gurften bas Geine laf. fen und bas Geine geben, b. b. ibn in feinen naturlichen und erworbenen Rechten, feiner Frenheit und feinem Gigenthum nicht beleidigen, in der Ausübung feiner rechtmäßigen Befugniffe nicht hinderen noch fioren, Berträge und Berfprechungen halten, alle rechtlichen Schuldigfeiten willig erfullen : lauter Pflichten ju benen Die Fürften ihrer Seits ebenfalls verbunden find: Gebet bem Ranfer was des Kanfers ift. 22) 2º Bum anderen verpflichtet fie auch bas Gebot ber Liebe, ju al-Ien guten erlaubten Werfen bereit ju fenn, empfangene Bobltbaten mit Dant und Gegenliebe ju erwiederen, auch ohne diefelben ihrem Fürften nach Dog. lichfeit gu nugen und gu belfen. 23) Das fann nun jeder in feinem Rreis, und felbft der geringfte auf mannigfaltige Beife, nicht allein mit Unterflügung durch phyfifche Rraft an Mannschaft oder Geld, die nur in außerordent-

und ju belfen iculbig: diefes Gefej ift für alle gleich. Aber ba nicht jeder die nemlichen Kräfte besitt, der eine diefer ber andere jener Art von Sulfe bedarf: so sind auch die Lies bespflichten, der Materie nach, für jeden Menschen und gegen jeden Menschen verschieden. Daß doch unsere Philosophen, die stets von reiner Bernunft, von Sinnlichem und Uebersinnlichem reden, diesen einfachen Unterschied nicht ju fassen, das Ewige in allem Bandelbaren, das Eine in allem Mannigfaltigen, das Natürliche in allem Positiven nicht ju erkennen wiffen!

<sup>12)</sup> Matth. XXII, 21.

<sup>23)</sup> in allen Dingen ju Gefallen thun - alle gute Ereu erzeigen - ju allem guten Werfe bereit fenn. Tie. II, 9-10. III, 1.

lichen Fällen nöthig ift, fondern auch mit aufrichtigem und treuem Rath, mit lebendigem Gifer ber mehr als bloke Schuldigfeit thut, mit warmem und thatigem Intereffe für fein Blut und feine erlaubten 3wete, mit Er-Teichterung und Begunftigung feiner Befngniffe, mit Forberung feiner Ehre, feines Unfebens, mit Abmendung jeglichen Schadens, und wenn ibm auch ju thatigem Dienft Die Rrafte und Gelegenheit mangeln, wenigstens mit den Bunichen feines Bergens, auf daß es ibm moblergebe. 24) 3° Drittens muß nicht nur die Klugheit rathen, fondern es wird felbft von boberer Liebe geboten, in Collifionen bes Friedens megen nachaugeben, verträglich ju fenn, nicht immer bas ftrengfte Recht ju forberen, wenn es durch Umffande nicht möglich wird, bieweilen fogar Unrecht ju leiben, wofern es erträglich ift und nicht aus bofem Billen bervorgebt; alles theils aus liebreicher Nachficht, theils an eigenem Beften, weil man in ungleichem Rampf unterliegen, und fich nur größere Hebel berbengieben murbe. Denn bie Rebler und Beleidigungen von Seite der Rurften, die Forderung an fich erlaubter, aber nicht abfolut ichuldiger Sandlungen und Leiftungen, Die Entziehung einzelner fonft rechtmäßiger Befugniffe, gescheben, wie ben anderen Menschen und Brivat-Dberen, nicht immer aus bofem Willen, fondern oft aus Irrthum, aus Uebereilung ober aus Noth, in einer Collifion wo ibr Recht mit bem Recht eines anderen nicht ju glei-

<sup>24)</sup> God save the King. Das Rubrende und Herzergreifende dies fes berühmten Lieds, liegt ganz gewiß in der findlich schönen einfachen Moral, auch einem Soberen und Machtigeren, ohne Neid alles Gute zu wunschen, sich seines Glutes zu erfreuen u. s. w. Der dieses Lied gemacht, der es in Musik gesezt hat, hat England einen großen Dienst geleistet.

cher Beit befteben fann, und wo fie eigentlich nur bie Sandhabung des erfteren, nicht die Beleidigung des legteren wollen. Alsbann ift nicht immer ju vermutben, daß fie ben nemlichen Rebler wiederholen werden, oder bag er ibnen überbaupt Regel für die Rufunft fen. In folchem Ralle nun, fann auch ein Schwacher bem Mächtigen, ein Untergebener bem Oberen, ein Rind feinen Eltern, in feinem Bergen aus boberer Liebespflicht verzeiben, und fich badurch felbit wegen erlittenem Unrecht berubigen. 25) Biebt man ja fcon unter Brivat . Berfonen ben collidiren. ben Intereffen oft bes Friedens megen nach, bat man Geduld mit ben Brrtbumern und den Launen feiner Rebenmenschen: wie vielmehr ift folches der Alugbeit gegen einen Soberen angemeffen, gegen welchen ber Rampf nicht möglich ift, oder nur größere Hebel berbengieben murde. 26) Muffen fich ja die Rurften felbft von ibres Bleichen und von Machtigeren oft abnliches gefallen laffen, fie dulden einzelnes Unrecht, um Rriege ju vermeiden die nicht glutlich geführt werden fonnten, fie geben gebieterischen Umftanden nach, gleichwie man dem Sturm, bem Regen und dem Froft ausweicht. Auch bierin haben fie menig por anderen Menschen voraus. Diese Nachgiebigfeit aber ift feine unerlaubte, fondern vielmehr eine moralifche und fluge Sandlung, um gegenwärtiges Uebel ju minderen und den Zeitpunft ju erwarten, wo entweder

as) Denn bas ift Snabe, fo jemand um des Gewiffens willett ju Gott, das Uebel verträgt und leidet bas Unrecht. I Petr. II, 19.

<sup>26) &</sup>quot;Bante nicht mit einem Gewaltigeren, daß du ihm nicht in "die Hande fallest." Sirach VIII, 1. " Bas foll bir der "irrdene Lopf gegen den ehernen Lopf, denn wo fie an eins "ander floßen so gerbricht er." Eben d. XIII, 3.

die Sonne der Gerechtigkeit wieder scheint, oder wo die natürliche Wiedervergeltung, die hülfe möglich wird. Daben kömmt durch unzettigen oder unklugen Widerstand gewöhnlich nichts besseres nach. Das ewige Widerstreben in unbedeutenden Dingen und ohne hinreichende Macht, reizt die höbere Gewalt nur noch zu größerem Mißbrauch, und zerstörte man auch eine rechtmäßige, aber hier und dort fehlende Obrigkeit, durch Schassung einer neuen noch höheren Macht: so kann diese leztere ebenfalls mißbrauchen, ja sie hat sogar der Ungerechtigkeit mehr nöthig, um sich zu behaupten. Die Bölker gewinnen daben nichts, und fallen gewöhnlich von dem Regen in die Trause, sie zerreissen den Zaun und werden von einer Schlange gestochen.

Aber diese liebreiche Verträglichkeit, diese buldende sder kluge Nachgiebigkeit selbst, versteht sich nur ben folchen Forderungen, deren Erfüllung an und für sich erlaubt, wenn auch durch das natürliche Gesez nicht geboten ist. Und hieraus entsteht die vierte und lezte Pflicht, welche zugleich die ewige Schranke alles Gehorsams ausmacht, nemlich auch auf allfälligen Befehl nie Unrecht zu thun, keine Verbrechen, keine durch das göttliche (natürliche) Gesez verbotenen handlungen auszuüben. Von dem Seinen zu opferen, selbst Unrecht zu leiden, ist jedermann erlaubt, aber nicht Fremdes zu beleidigen, nicht Unrecht zu thun; das kann auch kein Fürst, kein weltlicher Oberer von seinen Untergebenen sorderen, theils weil es nicht in seinem Befugnis liegt, 28) theils

<sup>27)</sup> Pred. Gal. X, 8.

<sup>28)</sup> Bergl. T. I. S. 513 und oben S. 189. 190. S. quch Real science du Gouvernement T. IV. c. x. S. 6 et 7.

weil die anderen felbft nicht dazu berechtiget find; bier gilt feine Autorifation, feine perfonliche Buneigung, fein eigener Bortheil, bier geht die bobere Berbindlichfeit, Das natürliche Befeg dem menschlichen vor. Gebt Gott mas Gottes ift. Fürchtet Gott mehr als die Menfchen. 29) Die Bermeigerung des Geborfams in folch außerordentlichen und feltenen Kallen, bringt übrigens faft nie Gefahr, fie erzwingt allgemeine Sochachtung, auch fogar ben dem Befehlenden felbit, und ift nebenber, wie wir bereits gezeigt baben 30) und bald weiter beweifen werden, eines der ficherften Mittel um große Bewaltthatigfeiten gu binderen, als welche obne die Sulfe von anderen Menfchen nicht vollzogen werden fonnen. Gin unfichtbarer Schus, die ungerftorbare Ehrfurcht des Buten, die Rraft Gottes felbft, fieht der gerechten Sache ben. Go thaten die Ebraifchen Webmutter nicht mas der König von Egypten ihnen geboten batte, nemlich die mannlichen Rinder ju toden, fondern fie fürchteten Gott und lieffen die Rinder leben, wofür ihnen nichts lebels geschab. 31) Go wollten die Trabanten des Königs Saul Die Priefter des herren nicht erschlagen. 32) Dbadia verbarg die Bropheten, welche Jefebel ausrotten wollte. 33) Sonathan verweigerte feinem Bater und Ronig Caul, den David gu ermorden. 34) Daniel, obgleich erfter Minifter bes Berfifchen Konigs Darius, gehorchte dem Be-

<sup>29)</sup> Matth. XXII, 21. Apoftelgeich. V, 29.

<sup>30)</sup> T. I. C. 413. E. 513. und T. II. E. 189 - 190.

<sup>31) 2</sup> B. Mof. I, 17.

<sup>32)</sup> I Sam. XXII, 17.

<sup>33) 1</sup> Kon. XVIII.

<sup>24) 1</sup> Sam XIX.

feble nicht, nur den Ronig und feinen Gott angubeten, fondern feste fich eber bem Tobe aus. 35) Mardochai wollte den Minifter Saman nicht anbeten, und es blieb daben, ja er mard fogar noch über legteren erhöhet. 36) Tobias troftete, belehrte, fleibete feine Mitgefangenen, begrub die Erschlagenen, ungeachtet es von dem Affprifchen Ronig Sanberib ben Todesftrafe verboten mar, und es geschah ihm nichts. 37) Auch unter allen anderen Bolfern findet man, jur Gbre ber menschlichen Matur, noch bäufige bergleichen Benfpiele vorgezogener boberer Bflicht, und mit gleichem Erfolg. Go fagten die Achaer jum Appius Claudius: "Wir verehren gwar Die Romer, und menn 3hr wollet, fo fürchten wir fie auch; aber wir verebren und fürchten noch mehr die unfterblichen Götter." 38) Bapinianus wollte lieber fterben, als Caracalla's Brubermord mit dem Scheine Rechtens ju beschönigen. Der Englische Rangler Thomas Morus gieng eber in ben Tod, als wider bie Babrheit und Gerechtigfeit gu rathen und ju reben. 39) Mercurianus, Raifer Carls V. Rangler, fchlug es aus, einen von ihm für ungerecht und unbillig gehaltenen Friedens - Traftat ju unterfchreiben, und ward feines Dienftes bennoch nicht entfest, 40) Ein anderer Rangler Bergogs Philipp II. von Burgund, widerfprach allein bes Fürften Meinung, und erflarte eber fein Amt und feine Burde niederzulegen,

<sup>25)</sup> Dan. VI.

<sup>36) 3.</sup> Efter III.

<sup>37)</sup> Tobias I, 22. II, 7-9.

<sup>38)</sup> Liv. Dec. IV. L. 9.

<sup>59)</sup> Drexelius 9. Cap. Phatent.

<sup>40)</sup> Guicciardin, Histor, Lib. 16.

als unbilligen Rathschlägen benjupflichten, welches auch deni Sergog fo mobl gefiel, daß er ihn bald nachber wieder nach Sof berufen und mehr als vorher geehret und geliebet bat. 41) Der jezige, ewig ruhmwürdige, Pabst Bius VII. litt eber Entführung, Gefangenschaft, Elend und forperliche Mighandlung, als nach ben Befehlen eines Weltbezwingers, die Religion und die ibm anvertraute Rirche ju gefährden, oder mit einem Bolfe Rrieg angufangen das ibn nie beleidiget batte : 42) und fiebe, nach fünfjährigem Leiden mard er triumphirend wieder in feine Staaten eingefest, und fein Rame wird in aller Belt, von Gläubigen und Ungläubigen, mit Ehrfurcht Sa felbft in den verdorbenften gandern, ausgesprochen. in Epochen wo alle Religion verböhnt und mit Rufen getreten icheint, auch unter geringeren Menschen . Clasfen, gibt es oft noch abnliche Benfviele, da die Stimme des Bemiffens oder des natürlichen Gefeges fich nie gang und nie ben allen Menschen ausrotten läßt. 43) 3mar

<sup>41)</sup> Drezelius Phaetont. Cap. 9.

<sup>42)</sup> S. Die befannt gemachten merfruhrbigen Correfpondens gen gwifchen bem Romifchen Sof und ber Frangofifchen Regierung 1809.

<sup>43)</sup> Aus dem schreflichen Drama der Frangofischen Revolution selbft, durfte fich noch manches finden. Es gab noch Richter die den Syrannen verweigerten, Jufit; Morde auszuüben, Hier und dort ward noch mancher grausame Befehl nicht vollzigegen. Man erzählt, gemeine Grenadiere batten fich geweisgert den herzog von Enghien zu erschieffen, andere (1814) ihren Dienst verlagt, um die Stadt Paris zu verbrennen oder in die Luft zu sprengen. Ob es wahr sen weiß ich nicht, und will es auch nicht behaupten. Das aber dergleichen Dinge gesagt und von jedermann gerühmt werden: ift wenigstens ein

fann auch biefe ichone Regel Gott mehr gu fürchten als die Menschen (oder in unserer matten Sprache, bas natürliche Befes dem menschlichen porzugieben) allerdings übel ausgelegt und verfehrt angewendet merden, wenn man nemlich in bem Rafto irrt auf welches fie fich begieben foll , 3. 3. nach falicher Seftireren unerlaubte Sand. lungen für gottliche Gebote balt, ober umgefebrt erlaubte Sandlungen für verboten anfieht. 44) Golche Berirrung ift die Rolge des menschlichen Unverftandes, und ben al-Ien Gefegen ohne Ausnahme moglich. Defimegen ift aber doch die Regel felbit beilig mabr, und ibr Migbrauch gewiß felten gu beforgen, fondern viel eber ihre Richtbeobachtung. Die Menfchen find im Allgemeinen nur ju geneigt, benjenigen von benen fie viel gu, boffen oder gu fürchten baben, in guten und bofen Sandlungen, felbit au allem Unrecht dienftbar au fenn, und vermennen mittelft des erhaltenen Befehls alle Schuld von fich abzumalgen, Da fie doch dadurch Mitschuldige werden, und bier fein Befehl gilt , weil der Obere das Recht , das er felbit nicht befigt, auch nicht an einen Unteren übertragen fann. braucht icon eine feltene Tugend, ungemein viel Religiofitat, ben Befahr von eigenem Schaben oder Entziehung von Bortbeilen, die Ausführung von bergleichen Sandlungen ju verweigeren. Golche Religion aber, folche Bewiffenhaftigfeit ift nie gefährlich; Manner von folcher Tugend muffen felbit von ibren verirrten Oberen refpef-

Beweis, daß mitten in allgemeiner Berborbenheit, die Regel felbft noch auertannt wird.

<sup>44)</sup> Man muß fich freplich feine falfchen Gogen, feine eingebites ten bochften Ibeen und 3wefe machen. Fur fie gilt bie Regel nicht. Aber bergleichen finden auch wenig Murigrer.

tirt werden, in ihnen finden sie die treusten Diener zu altem Guten, und gerade durch Verweigerung oder hinderung des Wösen und Schädlichen leisten sie ihnen den größten Dienst, während Schmeichter und gewissenlose Knechte sie ins Verderben stürzen. Wie viele Ungerechtigseiten und große Gewaltthätigseiten, welche oft blutige Ariege entzünden, die mächtigsen Throne flürzen und ganze Länder verwüsten, deren sich ihre Urheber bald nach ihrer Begehung selbst gereuen, würden nicht unterblieben senn, wenn man dazu im Augenblif der Leidenschaft nicht so willige Instrumente gefunden hätte. Solch frommen, d. h. gewissenhaften und treuen Dienern, wie rechtschaffene Könige sie gern um sich haben, 45° würden auch schlechtere Regenten oft hintenher selbst danken.

Gerechtigkeit, Liebe und Verträglichkeit gegen menschliche Schmächen, bende leztere jedoch nur unter Vorbehalt die erstere, als das oberste natürliche Gesez, gegen niemand zu beleidigen: das ift also die Summe aller Pflichten, die Regel alles Benehmens der Unterthanen gegen ihren Fürsten. Sind sie nicht die nemlichen die man gegen alle anderen Menschen auch hat, und die hinwieder den Fürsten ebenfalls obliegen? Wie leicht wären sie zu erfüllen, welch himmel auf Erden wenn sie siets erfüllet würden!

<sup>45)</sup> Meine Augen feben nach den Trenen im Lande, daß fie ben mir wohnen, und habe gern fromme Diener. David Pf. 101, v. 6.

## Ein und vierzigstes Capitel.

## Von den Mitteln der Unterthanen zur Siche rung ihrer Rechte.

- I. Worauf es ben bem gangen Problem antommt.
- 11. Erftes Mittel: Eigene Pflichterfullung, verbunden mit einer guten allgemein verbreiteten Doctrin uber bie wechselseitigen Rechte und Berbindlichfeiten.
- III. 3wentes Mittel: Mancherlen Arten von indireftem, negationem Widerftand.
  - a. Bobibegrundete Borftellungen ben ber Quelle des Unrechts felbit.
  - b. Gemiffenhaftigfeit Die bem Bofen menigftens nicht bilft, bem Unrecht feinen Dienft verfagt.
  - c. Rluger Berichub, Mafigung und Milberung in ber Musfubrung.
- IV. Drittes Mittel: Gich von der ichablichen Gewalt gu trennen, auf Bortheile Bergicht gu leiften, um den Beschwerden gu entgeben.
- V. Beantwortung der Frage: ob Nothwebr, gewaltsamer Widers fand und Rrieg gegen Furfiliche Bedrufungen je erlaubt fen. Er ift zwar nach dem naturlichen Geses, der Erfahrung und dem allgemeinen Urtheil, nicht absolut unvechtmäßig, aber
  - a. gewöhnlicher Beife nicht möglich, aus Mangel an Rraften und wegen ber jahllofen Schwierigfeiten folcher Berbins bungen.
  - b. in ben meiften Sallen nicht flug, giebt nur größere Hebel nach fich.
  - c. foll in feiner Ausübung burch Menfchlichkeit und Liebe ges, magiget werden.
- VI. Lettes und ficherftes Mittel: Bertrauen auf gottliche Gulfe,

d. b. theils auf die Rraft der Natur die fich fortdaurendem Unrecht widerfegt, theils auf die Ungerftorbarteit des Pflichts gefeges und die naturlichen Strafen feiner Berlegung.

Die Rechte ber Unterthauen möglichst gu bandhaben und au ficheren, beift mit anderen Worten eben fo viel als Die Mittel angeben, wodurch die Fürften gur Erfüllung ihrer Bflichten bewogen und von Berlegung berfelben abgehalten werden tonnen. Much diefes Capitel fonnten wir awar füglich übergeben, ba feiner Beit fchon überhaupt von den natürlichen Mitteln gegen den Migbrauch ber Gewalt ausführlich gefprochen worden ift, und mithin im mefentlichen bier nichts neues vorfommen fann. 1) Inbeffen, mehrerer Bollftändigfeit megen, und um uns aar feiner Auslaffung fculdig ju machen, wollen wir die bort nur im Allgemeinen aufgestellten Brincipien, auf das Berbaltnif ber Schmachen gegen die Machtigen, ber Unterthanen gegen die Rurften, etwas naber anwenden, um fo ba mehr als wir gerade dadurch die Bolfer einerfeits gu berubigen, anderfeits vor unnugen Fehltritten gu bewahren boffen, und ben diefem Anlag manche Begenflande berühren fönnen, die anderswo nicht leicht eine Schifflichere Stelle finden dürften.

Dag Constitutionen, Organisationen, Capitulationen, Urfunden u. f. w. an und für sich jur Berhinderung des Migbrauchs Fürflicher Gewalt gar nichts nügen, fondern vielmehr oft noch schaden, weil unter jeder dentbaren Form eine Gewalt immer die bochfte ift, und Berträge

<sup>1)</sup> B. I. Cap. 15. welches man mit bem gegenwartigen ju vergleichen bittet,

oder positive Geseze von ihr eben so gut verlezt werden können als natürliche: das haben wir schon oft bewiesen 2) und wollen es also nicht wiederholen. Hier wie überall kömmt es darauf an, erstens der Ungerechtigkeit in ihrem Reime zuvorzukommen, zwentens sie in ihrer Thätigkeit möglichst zu hinderen oder zu erschweren, drittens, wenn keine Hülfe möglich ist, sich von der schädlichen Gewalt zu entsernen, und endlich stets auf die göttliche Hülfe zu vertrauen, welche nach den ewigen Gesezen der Natur, große Ungerechtigkeiten nie und nirgends in die Länge bestehen läßt.

Das erste und wesentlichste Mittel die Rechte der Unterthanen zu sichern, und dem Mißbranch böherer Gewalt zuvorzukommen, besieht in der eigenen Anerkennung und willigen Beobachtung der dem Fürsten schuldigen Pflichten. Dadurch vermeidet man taufend Collisionen und Misverständnisse, benimmt der Ungerechtigkeit ihren Reiz, ihre gewöhnlichste Veranlassung; es ist nnmöglich, das Gerechtigkeit und Liebe auf der einen Seite nicht auch Reziprozität auf der anderen hervorbringe, nicht das Gefühl ähnlicher Pflichten in dem Herz des Fürsten und seiner Umgebungen belebe; 3) da hingegen das ewige Tadeln jedes einzelnen Gebrauchs der Macht, der Mangel an gutem Willen, die zur Gewohnheit werdende Bemühung ihm hier und dort das Seinige zu ent-

<sup>2)</sup> B. I. Cap. 11. S. 333 – 334. Cap. 15. S. 434 – 439. B. II Cap. 29. S. 318 ff.

<sup>3)</sup> Denn die Gewaltigen find nicht ben guten Werfen fondern ben bofen ju furchten. Willt du bich aber nicht furchten vor der Obrigfeit, fo thue Gutes; fo wirft bu Lob van derfelbie gen haben. Rom. XIII, 3.

ziehen, ihn in seinen Rechten und Interessen zu übervortheilen, oder gar die Verbreitung falscher Doctrinen, durch welche man den Fürsten das herz ihrer Unterthanen zu siehlen, sie ohne Unterschied als Tyrannen oder als Usurpatoren ursprünglicher Volksgewalt darzustellen, mithin ihnen alle eigenen Rechte abzusprechen sucht, nothwendig die Gemüther entsernt und erbittert, alles Zutrauen raubt, weil man fast ben jedem dergleichen Gesinnungen voraussezt, Argwohn erregt, und eben dadurch eine Menge von Ungerechtigkeiten und Lieblosigkeiten verantasset, die dann noch durch einen Schein von Selbsterhaltungs. Pflicht gerechtsertiget werden.

Das andere Mittel gegen den Mißbrauch der Fürflichen Gewalt, welches mit dem ersteren beständig verbunden werden muß, und größtentheils in den händen der Bölfer liegt, ift eine gute und wahre Doctrin über die wech felseitigen Rechte und Verbindlichteiten. Denn es ift nicht genug, daß das natürliche Pflichtgesez von der einen Seite befolget werde, dasselbe muß als reziprozirlich und allgemein gültig, auch allen anderen eingeschärft, ohn Unterlaß angerusen, unter allen Gestalten in die Gemüther gepflanzt werden. Das Fundament dieser Doctrin ist und bleibt immer die wahre Neligion, d. h. die Anerkennung und Verehrung eines natürlichen (göttlichen) Gesezes der Gerechtigkeit und Liebe, der lebendige Glaube an seine Verbindlichseit,

<sup>4)</sup> Albr. von haller bat es ichon in feinem Ufong vorberges fagt und Burfe in feinen Beobachtungen aber die Frang. Res volution wiederholt, bag die Konige aus Klugbeit Enrannen werben muffen, wenn ihre Unterthanen nach Grundfage nebellisch geworden find.

Die feffe Uebergenaung von den mit feiner Beobachtung ober Berlegung begleiteten guten und fchlechten Folgen-Die Ronige und Gurften feben freulich unter einem Befet, aber nicht unter einem menschlichen, etwa vom Bolf geschaffenen, fondern unter einem natürlichen, von Gott gegebenen, dem einzigen unter dem alle Menschen fichen, bas auf alle Falle pagt, für alles hinreicht: und diefem Befeg unterwerfen fie fich lieber als allen menfcblichen Schranten, um fo ba mehr als fie dazu theils durch unwiderstehliche Macht genöthiget, theils durch die machtigften Beweggrunde angereigt merden. 59 Allein ba ber Streit gewöhnlich nicht über Die Regel felbit, fondern über die Thatsachen entsteht auf welche fie angewendet werben foll, und die mangelhafte Kenntnif diefer legteren ben meiften Errthum veranlaffet, oder auch in ihrer Berdrebung die Runft der Ungerechtigfeit beffeht: fo ift es nothig, bag bas natürliche Gefeg nicht allein bargeftellt, fondern auch entwifelt und wenigstens auf die wichtigften und häufigft vorfommenden Falle angewendet merde. Gin autes natürliches Staaterecht, wie wir es bier geliefert zu baben glauben, verbunden mit dem pofitiven jedes einzelnen Staats, bas auf Erwerbungs- Titeln und wirflichen Bertragen berubt, am begten in bem anmuthigen Gewand ber Geschichte vorgetragen wird, und in melchem fich bas erftere wie bas Allgemeine in bem Befonberen, wie bas Gine in bem Mannigfaltigen, wie die Regel in dem Benfpiel juruffpiegelt, bendes durch mancherten Bebifel verbreitet, den Gelehrten in wiffenschaftlichem Busammenhang, den übrigen in feinen Resultaten und Unwendungen bistorisch bengebracht, ift daber für die Er-

<sup>5)</sup> Bergl, oben G. 65.

baltung ber Rechte und Krenbeiten eines Bolfs von unglaublichem Mugen, ja vielleider die allerfrarifie Schugwebr gegen den Migbrauch ber Gemalt. Denn eine folch aff. gemeine und mabre, icon durch ihren Gegenfand lebbaft intereffirende, das Berg von Rurft und Bolt erfrenende, mit der Muttermilch eingefogene, ben Ermachsenen gur babituellen Thee gewordene Doctrin, die überall bestätiget, ben ieder Belegenheit belebt und erneuert wird, gulegt in den Ropf und bas Ber; aller Menfchen übergebt: bildet eine Rraft beren faft nichts zu miderfieben vermag, nicht blos eine mandelbare öffentliche Mennung (benn bier giebt es feine Mennungen), fondern einen lebendigen Blauben, eine fefte Uebergengung beiliger Babrbeit, ein National . Cavital von Grundfagen , Renntniffen und Befühlen, bas allein alle übrigen Glufsauter gewährleiftet, das alle vertheidigen, das niemand fich entreiffen läft. Man wird bemerfen, daß in allen Ländern wo das Bolf fich gern mit alten Chronifen beschäftiget, wo die vaterländische Geschichte gur Liebbaberen geworden ift, wo die erfreulichen Begebenheiten Die Das wechselseitige Berband gegründet, erweitert und befestiget baben, gelefen, gelehrt und gefungen werden, auch allemal die meifte Freybeit berricht; daß desvotische Migbranche bort gar nicht auftommen fonnen, ober, was noch beffer ift, nicht einmal versucht werden. Sind da die Thatsachen nur treu und aufrichtig dargestellt, fo bedarf es felbft des Schmuts ber Sprache und philosophischer Behandlung nicht, indem auch ohne diese Borguge fich immer verftändige und scharffinnige Manner finden werden, die in bem Bofitiven bas Naturliche, in dem einzelnen Benfviel die allgemeine Regel ju erfennen und anzuwenden wiffen. Was bat nicht in Deutschland die allgemeine Kenntnig bes beutschen

Staatbrechts gur Erbaltung der Brivat- Frenheit bengetragen, wiemobl es feinesmegs rein, fondern burch Benmischung Römischer Ideen und Grillen verdorben mar? Bas wirft nicht in England, die vertraute Befanntschaft mit ber paterlandischen Geschichte und ber auf innere Streitigkeiten erfolgten Königlichen Urfunden und fenerlichen Berfprechungen? Beld religiöfen Glauben veranlafte nicht ebmals in der Schweit, die Tradition des Urfprunge ber frenen Stadte und Lander , fo mie ber mannigfaltigen Bertrage, modurch fie theils allmäblig ihr Bebiet erworben, theils fich unter einander verbunden und verpflichtet baben? Saben mir nicht dagegen in unferen Tagen die ichrefliche Rraft einer irregeleiteten, falich begrundeten öffentlichen Dennung, bes Brrthums ber für Babrbeit gehalten mard, den traurigen Ginfluß der allgemein verbreiteten Grundfage des pfeudophilosophifchen, revolutionaren Staatbrechts? Wie viel Bofes baben fie nicht veranlaffet, felbft da wo man es am meniaften batte vermuthen follen, wie viel Gutes binderen fie noch jest, mo fie amar erschüttert, aber noch gar nicht aus ben Ropfen verschwunden find? Sollte die bimmlische Babrbeit nicht entgegengeseste gleich große Wirfungen bervorbringen, fie die doch mabrlich ber menschlichen Frenheit unendlich gunftiger ift, allen vernünftigen Bunfchen und Unfprüchen aufagt, Rurften und Bolfer gleich befriediget, mehr aus dem Bergen flieft und wieder jum Bergen gebt? Die viel fonnten nicht bier die Gelehrten nugen, wie würden fie dadurch an Ehre und Unfeben gewinnen, 6) wenn fe jur Verbreitung ber Babrbeit ben nemlichen

<sup>6)</sup> flatt daß fie bendes, durch die Schuld der Sophiften, verloren baben.

Rleif, Scharffinn und Geschmat verwendet batten, ber jur Beglaubigung der Luge und des Brethums migbraucht morben ift! Bie anders murbe die Gerechtigfeit berrichen, wie viel Sammer ber Belt erfpart worden fenn, wenn man feit zwen Sahrhunderten, unter allen Formen und Bestalten, mit aller Autorität ber Religion, ber Bernunft, ber Beidichte und ber taglichen Erfahrung, gelehrt und bemiefen batte, baf bie Staaten fich von anderen naturlichen Brivat - Berbaltniffen nur dem Grade nach unterfcbeiden, mitbin die Rechte der Rurften nur auf eigene Rechte begründet und beschränkt fenen, fatt daß die unfelige faliche Idee einer fünftlich burgerlichen Gefellschaft und delegirter Bolfs. Gewalt, die Rurften erbittert, die Bolfer jur grundlofen Ungufriedenheit ftimmt, und nnter allen möglichen Accommodationen immer nur Defpotismus. aur Folge bat.

Eigene Beobachtung des natürlichen Pflicht-Gesetsund beständige Belebung desselben ben allen anderen, das ist also das erste und wesentlichste Mittel den Despotismus in seiner Quelle zu hinderen. Zum anderen ist aber nicht zu läugnen, daß die Bölker und sogar einzelne Unterthanen, mancherlen Mittel in händen haben, den Misbrauch der Gewalt in seiner Thätigkeit aufzuhalten oder zu schwächen, ihm Schwierigkeiten, oder eine Art von negativem Widerstand entgegenzussezen, gegen dessen Rechtmäßigkeit nichts eingewendet werden kann. Da das natürliche Gesez vorhanden, jedem Menschen bekannt ist, und nie ganz ausgerottet werden kann: so haben sie hier eine Regel, auf welche sie sich beständig süzen können. Wird dasselbe verlezt, so soll man vorerst nur Uebereilung, Frethum oder Unkenntniß und nicht sogleich

bofen Willen voraussegen, welch legterer auch gar nicht immer vorhanden ift. Rlagen ober Borfellungen, ben dem Fürften felbft angebracht, welche die Ratur ber Thatfachen treu vor Augen führen, und an das bobere Befeg erinneren, find baber nicht nur erlaubt, fondern auch felten ohne Mugen. Werden fie bann noch von angefebenen Gefellichaften und Corporationen vorgetragen, obne Schmeichelen noch Trog, im Beifte mabrer Liebe und treuer Pflicht - Befinnung abgefaßt, möglichft verbreitet, durch mundliche Empfehlung ben machtigen Berfonen, ben den Umgebungen des Fürften felbft unterftust u. f. w .: fo ift es fast unmöglich, daß fie ohne Wirfung bleiben. Denn die Wahrheit rein und uneigennugig, im Glang ihrer alles besiegenden Majeftat bargeftellt, bat eine ibr eigene göttliche Araft, an die man ju wenig mehr glaubt. Sie ift das Schwert des Beiftes, fie macht unangreiflich und unverwundbar wie ein Sarnifch Gottes. Gie findet ftets eine Menge von Freunden und Unbangern, die am Plag bes Beleidigten fampfen, und mit mehr Erfolg als er es felbft hatte thun fonnen. Oft gefällt fie fogar befpotischen Fürften mohl, meil fie für diefelben etwas nenes und felten vorfommendes ift, daben auch mehr Chrlichfeit und aufrichtige Liebe voraussest, als die ftete Schmeichelen, die ihnen der öfteren Biederholung und des schlechten Resultates megen, am End jum Gfel werden muß. Daß man beut ju Tag fo viele Ungerechtigfeiten und Bewaltthätigfeiten, die oft von einzelnen Sophisten eingegeben werden, fumm und stillschweigend bulbet, überall nur bofen Willen vorausfest, binterrufs Schmält und Sag gegen den Fürften verbreitet, aber ben ber Quelle felbft fich feine Borftellung , feinen Berfuch jur Abbulf erlaubt; bas ift gar nicht Tugend, fondern

Trägbeit, Schläfrigkeit, pflichtwidrige Muthlosigkeit, wodurch man nebenher dem Fürsten wenig Ehre erweist, und seinen Nuzen keineswegs fördert. Die Frreligion, die entweder an nichts Wahres und Gutes mehr glaubt, oder was das nemliche ist, an seiner Kraft verzweiselt, kein Vertrauen zu Gott und zu dem Göttlichen im Mensichen mehr hat, ist auch hier die Ursache alles Elends und aller Unbehülslichkeit.

Sind jedoch begründete Borffellungen nicht möglich, oder wird ihnen der Weg ju dem Fürften verfperrt, oder werden fie gar nicht angebort: fo fann man mohl felbft Unrecht leiden, aber man ift nicht gezwungen Unrecht gegen andere auszuüben, ju bofen und unerlaubten Sandlungen behülflich ju fenn. Diefe religiofe Pflicht, die wir oben ausführlich entwifelt haben, 7) das göttliche Befes dem menschlichen Befehl, die bobere Berbindlichfeit ber geringeren vorzugieben, wenn fie mit einander in Biderftreit tommen, ift jugleich eines der ftarfften Mittel welches den Menschen gegeben ift, um große Ungerechtigfeiten gu hinderen oder gar unmöglich gu machen. Denn auch der Gewaltigfte, der Berftandigfte, der Reichfte an Land und Geld, ift am Ende nur durch Gulfe von anderen Menschen fart. Bon ihnen fann er alle natürlich schuldigen oder vertragsmäßigen Pflichten forderen, auch Bereitwilligfeit ju allen guten und erlaubten Berten hoffen; aber wenn fie ihm jum Bofen und Ungerechten ihren Dienft verfagen, und fich damit rechtfertigen, daß ihnen ihr Gewiffen , die Pflicht gegen Gott folches nicht erlaube: fo fann auch der größte Enrann feine gewaltsamen Ent.

<sup>7) 6. 429 - 404,</sup> 

fchluffe nicht durchfegen, er wird im eigentlichften Berfand auf feine perfonlichen Krafte befchrantt; die Macht bes natürlichen Gefeges und feiner gablreichen Berebrer zwingt ibn von bojem Borbaben abzusteben, wofür er oft bintenber denjenigen felbit banft, die ibm bagu ibre Sulfe Much bringt die Erfüllung biefer religiopermeigerten. fen Pflicht, die ftets einen boben Grad von Tugend vorausfest, faft niemalen Gefahr. Daf fie je gum Bormand bes Ungeborfams, jur Sinderung gerechter Magregeln migbraucht werden durfte, ift wegen bem Gigennng ber Menschen gewiß nicht zu befürchten, wird nie von vielen jugleich', fondern bochftens von einzelnen Geftirern gefcbeben , und das lebel beffebt vielmehr darin , daß jene Bewissenhaftigfeit oder Religiofität unter boberen und nieberen Beamten fo felten ift, daß jeder fein Umt und fein Einfommen mehr ale das bochfte Gefes liebt, und mittelft des erhaltenen Befehls fich von aller Schuld befrent, aller Berantwortlichfeit enthoben glaubt, ja fogar oft noch weiter geht, und mehr Unrecht thut als ibm aufgetragen worden ift. Biele taufend Eremvel liefen fich Dafür anführen, wo die Schuld mabrlich mehr noch an ben Behorchenden als an den Befehlenden lag. Satte ber Tyrann, von dem die Borfebung jungfibin unferen Belttheil befrent hat, fo viele Greuelthaten ausüben, Mittionen gemaltthätig geraubter Menfchen auf die Schlachtbant führen, wohlerworbnes Gigenthum liberall verbien. nen oder gerschmettern fonnen u. f. w., wenn er dagif in oberen und unteren Beborden nicht fo viele willige Beffer gefunden, wenn fie eber ihre Stellen niedergelegt und ibm, gleich jenem Commandanten von Bayonne im S. 1572, geantwortet hatten, daß fie gwar gute Unterthonen und treue Diener ju allem thunlichen, aber weder Der-

der, noch Räuber oder Betruger fenen. Frenlich muß man für folche Eugend oft leiden oder Bortbeilen gu entfagen miffen; aber diefes Leiden ift Bflicht, bas Loos ber Rechtschaffenen in jeglicher Collision, und baurt felten Der oberfte Berr und Gefeggeber verdient aufs meniafte fo viel, daß man bismeilen etwas für feinen Dienft aufopfere, als man oft im Dienfte weltlicher Berren Leben, Befundheit, Guter und Bequemlichfeit Dabin giebt: und da die Ausübung des Bofen gewöhnlich noch größere Rachtheile bringt, fo ift es beffer und ehrenvoller man leide von Wohlthat als von Hebelthat megen, für die Erfüllung als für die Berlegung feiner Bflicht. bem wird die Eugend der Menschen felten auf eine fo ftrenge Brobe gefest. Auch obne Bermeigerung bes Geborfams, läßt fich die Bollziehung eines ungerechten oder schäffichen Befehls oft milberen, mäßigen, verschieben, jumeilen fogar unnöthig machen. Im Bofen ift es unmöglich confequent ju fenn, man trifft überall unvorgefebene Schwieriafeiten an; eine Ungerechtiafeit die man will, erfordert ju ihrer Ausführung geben andere die man nicht will, die nicht befohlen worden find; gewöhnlich municht man nicht das Ungerechte an fich, fondern nur einen 3met ber badurch erreicht werden foll, und in allen folden Rallen ift es nicht verboten, fondern fogar pflicht. mäßig einzufragen, die Schwierigkeiten vorzustellen, anbere Ausfunfts - Mittel anzugeben, die vielleicht angenehm find u. f. m. Dadurch wird immer der Heberlegung einiger Raum gelaffen, die Ausführung bes Bofen menigftens verschoben, und oft ber Zeitpunkt erreicht, mo es durch beffere Ginficht aufgehoben wird oder durch veranderte Ilmftande von felbft dabin fallt. Es giebt menige Rate, mo folch verftandige Milderung oder fluger Berschub nicht möglich wäre, und weit entfernt daß man ben anderweitiger Treu und Thätigkeit dafür getadelt würde, find es gerade Beamte dieser Art die hintenher ben ihren Fürsten selbst das meiste Zutrauen genießen, von den Bölkern aber gerühmt und hochgeachtet werden.

3. Berichtliche Sulfe, welche gwifchen Privat- Perfonen das dritte Mittel gegen ben Migbrauch ber Bewalt ift , fonnen frentich die Unterthanen gegen ihren Fürften nicht finden, weil er felbft feinen menfchlichen Oberen Denn ber ibn gwingen fonnte, mehr über fich bat. mußte doch wenigftens mächtiger als der Fürft felbft fenn, in welchem Kall aber jener und nicht diefer die bochfte Bewalt, mithin der eigentliche Fürft mare, und fich ben ibm die nemliche Schwierigfeit neuerdings jeigen murbe. 8) Allein muß bann chen jede Sulfe gerichtlich, b. b. mit positiven Formen und 3mang verbunden fenn? Sft fie nicht vielmehr, wie wir oft gezeigt haben, " die ungewiffefte, die langfamfte, die fostbarfte von allen? Rann man fich nicht durch Berftand und Klugheit, Nachgiebigfeit und Gewandtheit auf mancherlen Urt felbit belfen, ohne badurch irgend eine bobere Pflicht ju verlegen, bisweilen bem Unrecht wie dem Sturm ausweichen, bisweilen fogar den Strom auf feine Muble leiten, und baburch die Boteng die gu ichaden drobte, in eine nugliche verwandlen? Kann man nicht durch Freunde, Gonner und einflufreiche Menschen ben dem Fürften und feinen Beamten Sulf und Fürsprache finden, die oft schneller jum Zwete führt als alle Prozesse und rechtliche Grunde

<sup>8)</sup> B. I. G. 436 - 439.

<sup>9) 95,</sup> I. 6, 429.

es je gethan hätten; hat man nicht Benspiele genug in ber ganzen Geschichte, daß man selbst ben außeren Fürsten und Ständen wirksamen Schuz und Empsehlung erhalten kann, die leider hent zu Tag oft zur Begünstigung des Unrechts ertheilt werden, aber eben so gut zum Schuz der Unschuld und Gerechtigkeit gegeben werden könnten? Wenn also schon gegen den Misbrauch der Fürstlichen Gewalt die gerichtliche Hülfe im eigentlichen Sinn abgeht: so ift es deswegen nicht richtig und der täglichen Erfahrung zuwider, daß gegen denselben gar keine menschliche Hülfe zu finden sen.

4° Viertens ift auch die Klucht oder die Trennung ein Sicherheits - Mittel gegen den Misbranch der Fürftlichen Gewalt, welches zwar nicht von gangen Rationen, aber doch von einzelnen Bedrüften leicht ausgeübt werden fann, 10) Wird man ben aller eigenen Rechtschaffenheit, von einer höhern Gewalt schwer und fortdaurend beleidiget, fo daß die ftets wiedertebrenden Uebel nicht mehr ju ertragen find , ift daben fein Widerftand möglich und teine Sulfe ju finden: fo bleibt noch übrig fich der Macht und ihrem Wirfungsfreise zu entziehen, welcher fets durch die Ratur felbft beschränft ift. Cobald durch Entfernung der Gemuther das Beneinanderwohnen eine Mutter des Bantes und der Reindschaft wird: fo ift die Schei-Dung das natürliche Mittel des Friedens. Die Unterthanen baben gwar den über fie berrichenden Fürften nicht geschaffen, so daß fie ihn willführlich abschaffen oder veranderen fonnten, aber nichts hindert fie allenfalls deffen

<sup>20)</sup> Bergl. was B. I. p. 508 - 509, über Diefen Gegenftand im Allgemeinen gefagt worden ift.

Dienft aufzugeben, fein Land und fein Gebiet gu verlaffen, und in diefem Ginn bat jeder einzelne bas Recht fich einen anderen herren zu mahlen, II) welches dazu noch viel frener ift, als wenn er folchen, vielleicht wiber' feinen Billen, von der colleftiven Mehrbeit des gangen Bolfs erwarten mußte. Auch ift diefes Extrem der Trennung gar nicht immer fo traurig als man glaubt; viele find dadurch ju boberem Anseben und Glut geftiegen, jumal da man in fremden Landern fich gewöhnlich gefälliger betragen, feine Talente mehr anftrengen muß. Scheidet man boch oft von Baterland und Freunden, einer Deprath, eines Umtes, oder des befferen Fortfommens megen , warum nicht auch von Reinden und von Gegenftanden unüberwindlicher Abneigung? Wir wiffen gwar mobl, daß in mehreren Staaten, jumal ben Rriegen ober inneren Entzwenungen, die Auswanderungen im Großen bismeilen unter ichweren Strafen verboten worden find. 12? Allein theils find diefe Befege nicht allgemein fondern nur eine-Ausnahme von der gewöhnlichen Regel, theils werden fie, wie alle naturwidrigen Berordnungen, felten freng und nie in die Lange vollzogen; ihnen ift fete leicht gu entgeben ) und das Berbot benteht meiftentheils nur auf bem Papier, nicht in der Wirtlichfeit. Uebrigens ift

<sup>11)</sup> S. B. I. S. 508 — 509.

<sup>12) 3.</sup> B. in Aufland, in Savopen und Piemont durch den Bictorianischen Coder von 1721. in Bohmen durch ein Ebict Carls VI. im Jahr 1732; in Franfretch erft durch die Revolution, und zwar von eben der Sophisten Rotte, die stets von Frenheit und Menschen Nechten sprach. In anderen Landern sind die neueren Auswanderungs Berbote blos durch die Einführung der Conscription veraulasset worden, und wetsben wahrscheinlich mit ihr wieder wegfallen.

auch nicht immer eine volltommene Husmanderung nothig; eine maßige Entfernung reicht oft ebenfalls bin, um mit der ichadlichen Gewalt außer Berührung ju fommen und die geftorte Sicherheit wieder ju finden. Bedürfniffe ju verminderen , Hemter und Dienfte aufqugeben oder andere Lebensarten ju mablen, Bort auf die Bortheile Bergicht ju thun, menn man Die Befchwerden nicht ju tragen vermag: bas ift abermal ein natürliches und fast allen Menschen vergönntes Mittel, um die Frenheit ju genießen und einer allzubeschwerfichen oder gemigbrauchten herrschaft ju entgehn. Gelten wird der Rall eintreten, wo nicht das eine oder das andere der jest entwifelten Mittel, eigene Bflicht-Erfül lung und gute Doctrin, Religiofitat die im Collifions. Rall die bobere Berbindlichfeit der mindern vorzieht und dadurch die Ausübung des Böfen erschwert, erlaubte Rlugheit, Fürsprache von Freunden, und endlich Trennung , jum Schus der Unterdruften binreichen follte.

Was endlich das traurige Extrem eines gewaltsamen Widerstandes gegen allgemeine und unerträgliche Bedrüfung betrifft: so scheuen wir uns nicht auch diese wichtige Frage zu berühren, da die Wahrheit nie gefährlich ist, wenn sie mit reinem Herzen gesucht, mit allen sie illustrirenden Neben-Umständen gezeigt, und wie überall so auch hier, das Befugnis selbst von der Schwierigkeit oder der Unklugheit seiner Ausübung unterschieden wird. Wir halten es sogar für nothwendig, sie etwas gründlicher zu behandeln, da sie von allen den zahlreichen, zum Theil großen Schriftstellern die sich damit beschäftiget, selbige bald bedingt bald unbedingt bejahet oder verneinet haben, unseres Erachtens durchaus

unbefriedigend beantwortet ift. Der Grund ihres Wanfens und Schwanfens lag nicht im Mangel an naturlidem Scharffinn noch an redlichem Bemüben, fondern barinn, daß fie nach dem emigen meoror derbor das alle übrigen ftaatsrechtlichen Brrthumer veranlaffet (nach ber falichen Idee einer fünftlich burgerlichen Gefellichaft und belegirter Staats. Bemalt:) fich das Bolf fets als eine einzige vereinte Maffe vorftellten , welche gleich einer Burger-Gemeinde, jeden Augenblif ihren Willen außeren, ibre Gefamtfraft dem Fürften als vorgeblichen Beamten entgegensegen fonne, und daber auf die Unmöglichfeit oder wenigstens auf die große Schwierigfeit und Befahrlichfeit diefes Widerftands - Befugniffes gar feine Rutficht nahmen. Ginige laugneten es gang, entweder meil das Bolt ben Stiftung eines Staats allen Billen, alle Macht, alles Urtheil abgetreten und veräußert baben follte, 13) oder weil es nicht Richter in eigener Sache fenn tonne, wenn es ichon feinen anderen Richter finbet, und ber Rurft ebenfalls Richter in eigner Gache ift, 14) oder weil es fonft gefährlich fen, und die Ausübung Diefes Befugniffes fo leicht mare, daß ben Anerfennung deffelben gar feine Rube der Staaten besteben fonnte. 15) Bartlen, ber im allgemeinen febr bamiber eifert, 16) fatuirt es julegt, aber nur von Seite ber Majoritat des gangen Bolts, gleich als ob man die Stim-

Hobbes de cive. it. Gentilis de vi civili in reges semper injusta. Londini 1605. 4.

<sup>14)</sup> Rant Metaph. Rechtslehre.

<sup>15)</sup> Osiander ad Grot. L. I. c. 4. S. 10.

<sup>26)</sup> adversus Monarchomachos L. III. c. S. L. VI. c. 25. et 24.

men gablte, als ob nicht jede Infurreftion nothwendig mit ber Minoritat anfangen mußte, und nicht blog ber Ausgang bewiefe, welche Parten die gablreichere oder Die ftarfere gewesen. Grotius, Bufendorf, 17) Sorn, 18) Battel 19) u. a. m. geben das Widerftands. Recht ebenfalls ju, jedoch mit vielen jum Theil flugen und moralischen, gum Theil aber anch die grundliche Wiffenschaft nicht befriedigenden Temperamenten. Lode erflart fich ebenfalls dafür, und diefe Deduction ift fogar eine der befferen feines Berts, aber mit feinen übrigen revolutionaren oder republifanischen Ideen gar nicht confequent. 20) Scheidemantel, fo febr er fonft den Fürften gunftig ift, magt auch nicht es ganglich und in allen Sallen ju laugnen , aber er behauptet , bag einzelne Perfonen, oder ein geringer Theil des Bolfs dieses Recht nicht hatten , die gange Ration fonne nur als Feind auftreten, wo gleiche Theile gegen einander die Waffen ergreifen, fie folle ihr Urtheil nur in Schlachten beweisen, die Bertheidigung wider den Tyrannen muße jedoch fluffenweise geschehen u. f. m. 21) Die neueren aus Rouffeaus Schule, machen bingegen gar nicht einmal fo viel Umffande einen Rrieg gegen die Fürften nothwendig ju fin-Ihrer Mennung nach follten fie als vorgebliche Beamte, ohne Rutficht auf ben guten oder fchlechten Bebrauch ihrer Macht, nach bloger Willführ abgefest werben

<sup>17)</sup> j. n. et g. L. VII. c. 8. S. 5.

<sup>18)</sup> Polit. architecton. L. II. S. 12.

<sup>19)</sup> Droit des gens. L. I. c. 4. S. 5t.

<sup>20)</sup> Du Gouvernement civil Ch. XVIII. de la dissolution du Gouvernement. Bergl. phen Cap. VI. S. 48,

at) Staats: Necht. T, III. p. 364 - 373.

können; aber die Gerren bedachten nicht, daß den Ungufriedenen (den sogenannten Bölkern) hiezu die Macht mangelt, und daß sie selbst ihrem souverainen Bolk nicht einmal das Necht einräumen wollten, seine selbsterwählten, wenn auch pflichtvergeßnen, Nepräsentanten abzusezen, oder ihnen mit Gewalt zu widerstehen. Andere hielten die Insurrektion sogar für die heiligste Pflicht 227 und wieder andere behaupteten, eine Nebellion sey nicht einmal denkbar, weil das Volk der Souverain sey und niemand gegen sich selbst rebellire. 23)

Was ift nun aber die Wahrheit unter allen diesen Wibersprüchen? Sie verbirgt sich vor den Sophisterenen, und ergiebt sich einfach und allgemein befriedigend aus der wahren Idee, daß ein Fürst kein vom Bolk geschaffener Beamter, sondern ein mächtiger unabhängiger Here ift, der im Grund nur seine eigenen Nichte ausübt, natürliche und vertragsmäßige Pflichten sorderen kann, aber fremde Nechte nicht beleidigen, sondern eher schügen soll. Wird man von einem solchen Herren in wirklichen eigenen Rechten, schwer, fortdaurend und unerträglich beseidiget, zieht er statt der Eigenschaft eines Beschügers und Wohlthäters, die Natur eines Feindes und Unterdrüfers an, nüzen alle Vorsellungen nichts, ift seine andere Hülfe zu sinden: so läßt sich zwar nach der gesunden Verzuunst und dem natürlichen Necht im Allgemeinen unmög-

<sup>22)</sup> La Fayette etc. Swar fügte er ben "menn das Bolf unterbruft fen;" aber nach dem Sprachgebrauch aller Revoslutionars besteht die Unterdrufung schon in der Eriftenz eines, Fürsten oder herren.

<sup>13)</sup> Sichte, T. I. p. 31. Mote 3.

lich behaupten , daß jeder gewaltsame Widerftand abfolnt unerlaubt fen, bag amifchen einem Rurften und feinen Unterthanen nicht auch ein rechtmäßiger Rrieg entfteben fonne. Ber nur fein eigen Recht beschütt, bas göttliche Befeg ju bandhaben fucht, ber beleidiget niemand: ber ungerechten Gemalt barf rechtmäßige Gemalt entgegengefest merden , die Bflichten find wechfelfeitig , es fann nicht die Ungerechtigfeit erlaubt, und ber Widerfand allein verboten fenn. 24) Die Natur bat aber von Diesem Recht der Rothwehr und Gelbfivertheidigung feine Ausnahm gegen ben Mächtigeren gemacht, fondern nur feine Ausübung mit mehreren Schwierigfeiten begleitet, und daben wurde es doch nichts nuzen eine entgegengefeste Lehre aufzustellen, da diefe Rothwehr fo tief in der Ratur ber Menichen und aller lebendigen Gefchöpfe eingewurzelt ift, daß fie fich diefelbe burch feine willführliche Theorien merben entreiffen laffen. Man mag in gelehrten Buchern die Befuguif des Biderftands ber Bolfer, fo wie jeder Kriegführung überhaupt, bestreiten oder jugeben: fo wird beffmegen feine einzige Insurreftion meder mehr noch weniger entfteben, fintemal der Friede ftets der gewöhnliche Buffand ift, und die inneren gleichwie Die äußeren Rriege nicht wegen jenen Theorien, fondern entweder aus Mangel an Beranlaffung, oder aus Mangel an Rraften unterbleiben. Im Gegentheil murde man durch die Behauptung der absoluten Unrechtmäßigfeit jedes Widerftandes, der guten Sache der Fürften mehr fchaben als nugen, fie jum Gegenftand bes allgemeinen

s4) omoium mortalium consensu justissima est belli causa, propulsare injuries et tueri armis focos, liberos, patriam, Bergleiche oben T. I. 414. ff. von der Gelbfibuffe überhaupt.

Daffes machen, und ihren Reinden Waffen in die Sande geben, die nicht zu bestreiten waren. 25) Offenbar murde man am Ende ju noch viel verderblicheren Doctrinen feine Buflucht nehmen, um doch gegen die Infonveniente ber Anrannen einige Berubigung ju finden : wie g. B. daß die Könige die Quelle alles Rechts, die Organe des allaemeinen Willens fenen, und gar nicht Unrecht thun fonnten; oder daß fie nur Beamte des Bolts fenen, die man nach Willführ wieder abzusezen befugt fen; oder daß fiebem Willen des fogenannten Bolfs fich fugen muffen, und den inneren Reinden feinen Widerftand leiften burfen; oder daß man ihre Rechte auf jede Beife lahmen und verntinderen, unter bem Borwand ihnen die Dacht jum Bofen zu nehmen, fie durch allerlen Runftelenen und fogenannte Conftitutionen in Feffeln fchlagen muffe, wodurch. bann das Bofe doch nicht gehindert, fondern nur von anberen ausgeübt und gewöhnlich noch arger wird; ober endlich daß die Fürften vollends entbehrlich fegen, und je eher je lieber abgeschafft werden follten. Doctrinen baben wir in unferen Tagen mit heftigfeit von ben Dachern berab predigen gebort. Gie maren die Folge theils des Suftems von delegirter Bolfs. Gewalt, theils ber unüberlegten Behauptung von der Unrechtmäßigfeit alles Widerftands. Go ift die einfache Bahrheit auch bier dasjenige mas Fürften und Bolfern nugt, da binge-

<sup>25)</sup> Diese Bemerkung haben auch schon die ftete fo grundlichen und fur rechtmäßige Furften woblgefeinten Gottingischen Ge-lehrten Anzeigen gemacht: "Gewissenhaftigseit und Kluge "beit muffen auch bier das außere Recht des Widerfands ge" gen Regenten, im Gebrauch einschränfen; es ganz läugnen " wollen, giebt ben Vertheidigung einer guten Sache nur dem " Gegner Vortheil," 1793. St. 114. G. 1140.

gen ein auch in guter Absicht angebrachter Frethum, allemal viel größere Uebel nach sich zieht. Die Bundnisse und Kriege vieler Schwachen gegen einen Mächtigen, sind ohnehin (wie wir bald zeigen werden) so selten, so schwierig, und meist so gefährlich, daß die Fürsten von thren Böltern gewiß wenig zu besorgen haben; aber au und für sich liegt weder in dem natürlichen Gesez, noch in der Klugheit irgend ein Grund der die Behauptung rechtsertigen könnte, daß aller Widerstand gegen Fürstliche Bedrüfungen absolut unrechtmäßig sen.

Dem jufolge feben wir auch in ber gangen Erfahrung, baß ju allen Zeiten und in allen Ländern, diefes Befugnif des Widerflands gegen offenbare Bedrufung allgemein querfannt und ausgeübt worden ift, fobald die Umftande folches möglich machten; daß es zwar auch ehrgeizige und unrechtmäßige Rebellionen gegeben bat, viel andere von ungunftigem Erfolg gewefen , baf aber nie alle ohne Husnabm, weder in dem Gewiffen der daran theilnehmenden Bolfer , noch von den Fürften felbft , noch von dem allgemeinen Urtheil der übrigen Menschen fur unrechtmäßig gehalten worden find. Go febr g. B. die beil. Schrift Die Erfüllung aller Rechts . und Liebes . Bflichten gegen Die Fürften gebietet, in Collifionen Nachgiebigfeit empfiehlt, und bismeilen felbit Unrecht leiden lehrt, aus Nachsicht gegen menschliche Schwächen: 26) fo ift doch feine einzige Stelle ju finden, in welcher gegen die Ber-

<sup>36)</sup> S. die Sammlung derfelben in meiner polit. Religion S. 33 - 41. Ihre Busammenfiellung und Bergleichung ift außerorbentlich merkwardig und lebrreich. Die tieffte Philopfophie muß diese so einfachen Doctrinen unterschreiben.

fejung aller Pflichten von Seite des Fürffen, und jur Sandhabung des göttlichen Gefeges felbit, jeder Biderftand unbedinat verboten ware. Gie mifrath ibn blof als Regel der Klugheit, entweder weil oft die Rrafte mangeln, oder weil gewöhnlich nichts befferes nachkömmt, 27) Die Geschichte des Ebraischen Bolfs liefert und Benfviele einer Menge von Aufftanden, theils von boben Beamten und machtigen Privat - Perfonen, theils von größeren oder fleineren Theilen des Bolfs; aber fie werden nicht allgemein verworfen, fondern es bieng von den Umftanden, ber Beranlaffung und dem Zwefe ab, ob die Bropheten fie für rechtmäßig oder unrechtmäßig erflärten, b. b. nach damaligem Sprachgebrauch, ob fie dem herren (dem oberften Gefezgeber) mohl ober übel gefielen. Der Ab. fall ber geben Stämme von Rehabeam, fo verderblich er auch dem Gudischen Bolfe mard, wird nicht getadelt, fondern als die natürliche Rolge feiner Unterdrüfung bargeftellt; die Infurrettion der Mattabaer gegen des Untiochus antireligiose Enrannen, als pflichtmäfig und tugendbaft geschildert. Wer bat je den Aufftand der Deutichen Bolfer gegen den Romifchen Defpotismus für ein Berbrechen ausgegeben, wer die Nothwehr der Dalefarlier unter ihrem Guftaph Bafa, ben Bund der Balb. fiatte jur Erhaltung ibrer uralten Brivat - Rechte und Reichs - Unmittelbarfeit , den Rrieg der Niederlander gegen die Bewaltsamfeiten des Bergog von Alba, den beiligen, wenn auch unglutlichen, Rampf ber Bendeer, bas einzige Benfviel ber Religion und Treu mitten im Triumph der Gottlofigfeit und fophistischen Aufruhrs, die neuefte

<sup>27)</sup> Sirach VIII. 1. XIII. 3. Pred. Calom. X. 8.

Infurreftion der Spanier, 28) der Sollander u. f. w. gegen den Unterdrüfer Guropens für unrechtmäßig gehalten? Um auffallendften ift frenlich bas Befuanif, wenn der Widerftand nicht nur gegen eine bespotische, fondern noch bagu ufurpirte Serrschaft geschieht; jedermann fühlt, daß derfelbe in diefem Fall einen doppelten Titel für fich bat; 29) er tagt fich aber auch gegen einen Gurften benfen, beffen Dacht in Erwerbung und Befig rechtmäßig, und nur in ihrem Gebrauch ungerecht und feindfelig ift. Rubrt er gegen feine eigenen Unterthanen Rrieg, warum follten fie nicht auch gegen ibn Rricg führen durfen ? Frenlich fommt es ju Bestimmung des Urtheils ber Menschen viel auf ben Ausgang bes Rampfes an, aber boch nicht ben allen, nicht ben ben Beiferen oder Unterrichteten, und in unferen Sagen wie in alteren Beiten, gab es baufige Benfpiele, wo jedermann in feinem Inneren befennen mußte, die fiegende Sache habe dem Schitfal, die befiente dem Redlichen gefallen. 30) Frenlich pflegen diejenigen Rürften, welche fich durch eine Reihe ungerechter Sandlungen den Widerstand ibrer Bolfer jugezogen haben, Die Theilnebmer beffelben anfänglich ftete Berbrecher und Rebellen ju nennen; aber fobald fie jablreich find oder der Erfola des Krieges wechselt, werden fie mit dem milderen Mamen von Insurgenten oder Reinden bezeichnet, mit de-

<sup>28)</sup> Berfieht fich die von 1808 — 1814. nicht die militariich sjalos binifche von 1820. welche bren Jahre nach ber erften Ausgabe biefes Bandes erfolgte.

<sup>29)</sup> Die Geschichte beweiset auch, daß bergleichen Insurreftionen am eheften gelingen; Uiurpatoren, wenn fie nicht febr flug und mäßig regieren, bauren felten lang.

<sup>30)</sup> Vistrix causa Diis placuit, victa Catoni,

nen man unterhandlen und Verträge schließen könne. Nuch ift bemerkenswerth, daß andere unparthenische Fürften jene Ansicht nicht immer theilen; man bat häusige Schspiele, daß sie dergleichen abgenöthigte Vertheidigung nicht nur nicht tadeln, sondern sogar gutbeissen, loben, begünstigen; dem betressenden Fürsten, selbst wenn sie auch sonst mit ihm befreundet sind, zum Frieden rathen: und wer also in dem übereinstimmenden Urtheil aller unbefangenen Menschen, ein Kennzeichen oder eine Probe der Wahrheit sieht, der wird gestehen müßen, daß nie und nirgends aller Widerstand der Völfer, zur Erhaltung ihrer eigenen Rechte, für absolut unerlaubt gehalten worden ist.

So start ist endlich die Kraft der Wahrheit und das Gefühl der Gerechtigkeit, wenn keine Leidenschaft verblendet, daß das Befugniß des Widerstands der Völker gegen evidente Bedrükung, auch von ihren eigenen Fürsten selbst, häusig anerkannt und förmlich ausgesprochen worden ist. So sagte bekanntlich der Raiser Trajan zu dem Obersten der Leibwache, als er ihm das Schwerdt übergab: "Für mich, wenn ich wohl regiere, wider mich "wenn ich Thrann werden sollte." 311 In Frankreich mußte Carl der Kahle (Carls des Großen Enkel) N°. 856. eine Acte ausstellen, daß die Großen das Recht hätten, dem König, wenn er etwas ungerechtes verlange, gemeinschaftlich mit den Wassen in der Hand sich zu widersezen, 32) In England hat König heinrich I. dasselbe

<sup>31) 3.</sup> v. Muller Beltgefch. I. 347. Dio Cass, u. Aurel. Vict,

<sup>32)</sup> Spittler Europ. Staaten : Defch. 1. 151.

feinen Unterthanen, auf ben Rall er feine Berfprechungen verleze, in ben ftartften Ausbrufen gugeftanben. 33) Den Sungarifden Ständen mard es im Sabr 1222, von dem mächtigen Konig Undreas II. felbft gugefichert, im Rall ber bamals geschloffene Bertrag nicht beobachtet würde, 34) Ronig Johann von Danemart, erfannte ben dren ihm unterworfenen Reichen bas Recht gu, ibn ju befriegen, wenn er auf die Forderung den Beschwerben abzuhelfen, nicht bore. 35) Alphons III. König von Arragonien, verwilligte den Baronen feines Meichs im Jahr 1287. burch zwen Unions - Privilegien , das Recht der Insurreftion gegen den Konig, und die Gelbitbulfe, wenn ibren Frenbeiten nach gemachten Borftellungen, Gewalt und Abbruch geschehen follte, 36) Huch in Bo. len ward das natürliche Recht des Widerstands 20°. 1606. pofitiv ausgesprochen und anerfannt. Der Abel batte bas Recht gegen ben Ronig eine Confoederation ju organifiren . welches oft auch von einzelnen Magnaten geschab , obne daß es für etwas anders als einen gewöhnlichen Arieg mare angefeben worden. Achnliche Benfpiele finben fich baufig in ber gangen Geschichte, besonders auch

<sup>33)</sup> Licet omnibus de regno nostro contra nos insurgere, et omnia facere quæ gravamen nostrum respiciunt, ac si nobis in nullo tenerentur. — Et ipsi Barones cum communitate totius terræ, distringent et gravabunt nos modis omnibua quibus poterunt, scilicet per captionem castrorum, terrarum, possessionum, et aliis modis quibus potuerint donec emendatum fuerit secundum arbitrium eorum. Magna Charta.

<sup>34)</sup> Spittler Europ. Staaten: Beich. II. 267.

<sup>35)</sup> Chut; allgem. Weltgefch. V. 194.

<sup>36)</sup> Spittler Europ. Staaten . Gefch. I. 20.

in fleineren mindermächtigen Staaten. Rurften die mit ibren Unterthanen flets in gutem Berftandnif lebten, batten frenlich nicht nöthig folche Erflärungen auszufiel-Ien, die gleich allen positiven Gefegen, nur eine Rolge früheren Digbrauchs und Argwohns find. Oft bat man baber auch gut befunden, in fpateren Beiten und glutlicheren Umftanden, felbft ben Erneuerung der Bertrage, iene gebaffige Clausel wieder auszulaffen, weil fie in ber That ein Zeichen von Miftrauen ift, nach welchem man beständige Reindseligfeiten voraussieht, und fich damider Durch dergleichen Reservate ju fichern fucht. 37) Gin folches Berhältnif (das ichon eine Beleidigung ber Ebre in fich faßt) foll in gefundem Buftand zwischen einem Gurffen und feinen Unterthanen gar nicht fatt finden, und übrigens ift es weder möglich noch nothwendig, alle nur immer dentbaren Befugniffe aufzugablen und fchriftlich ju verzeichnen. Daß aber befmegen jeder Biderftand abfolut verboten fen, ward auch nicht gefagt, und Die baufige Unerfennung feiper Rechtmäßigfeit ift immerbin merfmurdia: benn falls diefe Bertbeidigung burch Die Matur felbit ein unbedingtes Berbrechen mare, fo batten auch die Fürften felbft folches nicht autorifiren fonnen, und wurden es gang gewiß niemals gethan haben.

Allein wenn auch das Recht des Widerstands gegen offenbare Bedrütung, im Allgemeinen zugegeben wird: fo ift des wegen feine häufige Ausübung gar nicht zu beforgen; die Insurrettionen werden immer äußerst selten senn, und es hat schon die Natur für die

<sup>37)</sup> Bergl. mas oben S. 126 - 127. von den Bertheibigunge:Bund: miffen gegen den Furften gesagt worden ift.

Rube ber Staaten geforgt. Denn ein folder Rriea mufte entweder von einzelnen Unterthanen, oder von vielen, oder von allen gufammen geführt werden. Der einzelne Unterthan ift aber au fchwach, um allfällig beleidigte Rechte mit Bewalt gegen ben Rurften behaupten ju fon-Natur und Klugheit gebieten ibm bende, nur durch Borftellungen auf ben machtigeren Fürften gu mirten, und wenn auch diefe nichts fruchten, lieber Unrecht au dulden, oder fich durch Auswanderung der Berrichaft au entgieben, als einen Rampf ju verfuchen, in welchem er nothwendig unterliegen mußte, und fich nur größere Hebel berbengieben murbe. Wenige aufammen finden die nemliche Schwierigfeit; raumt man ihnen auch bas Recht des Miderstandes ein, fo ift ihnen der Kampf aus Mangel an Rraften unmöglich. Wollen aber mehrere ober viele gegen den Fürften und feinen Unbang Rrieg fübren: fo muffen fie fich vorerft unter einander verbinden; benn Berichwörungen find Bundniffe ber Unterthanen gegen dem Fürften, 38) bergleichen Bündniffe find aber außerft fcmierig, weil dazu ein gemeinfames Bedürfnig, binreichende Angabl von Berbun-Deten , mancherlen Rrafte und Sulfsmittel , wechfelfeitiges Bertrauen, Anführer u. f. m., mithin neuerdings Ginig-

<sup>38)</sup> Es ist bemerkenswerth, daß die heilige Schrift des alten Testaments allemal wenn sie von der Berschwörung gegen einen Fürsten oder König redet, sich stets des einfachen, kinds lich treu aus der Natur gegriffenen Sprachgebrauchs bedient: "Und seine Knechte machten einen Bund wider ihn." So f. B. 2 Chron. XXIX, 25. XXXIII, 24, 25. 1 Kön. XV, 27. XVI. Daben heißt es aber auch oft: "Und das Bolf im Land schlug albe die, so den Bund wider den König gemacht hatten." 2 Chron. XXXIII, 24, 25.

feit und Gehorfam erfordert werden; 39) fie find wie alle Bündniffe der Schwachen, ben der geringften Alugheit und Mäßigung leicht ju verhinderen, noch leichter ju gerfreuen; taufend in der Ratur der Sache liegende Schwierigfeiten machen ihren Erfolg außerft unwahrscheinlich. Borerft findet fich ju einer Berfchwörung oder einem Bundnif gegen ben Fürften, nicht leicht ein gemeinfames Bedürfnif. Die Beleidigungen find nicht allgemein, bas Unrecht das den einen erbittert und jum Biderftande reitt, bat den anderen nicht getroffen, oder ift ibm meniger empfindlich. Man tadelt ben Tyrannen, man beflagt den Unterdruften, man fucht ibm vielleicht auf anbere Beife ju belfen, aber wenige find geneigt megen ber Sache einzelner, ihre eigene Rube und Gicherheit auf's Spiel ju fegen, als Berbrecher oder doch als erflarte Reinde des Rurften ju erscheinen, und ben gangen Staat in Unordnung und Bermirrung ju bringen, mithin bag Hebel noch größer als vorber zu machen. Dazu ift felbft unter Gleichgefinnten, Gleichbeleidigten, die Bereinigung äußerft ichwer, ber Erfolg im bochften Grade ungewiß. Die Schwierigfeit fich Genoffen anzuwerben, die Gefahr fich jemanden anguvertrauen, der entweder durch Entdefung der Sache fich große Bortbeile verschaffen fonnte, oder dem man den Zwet und die Mittel verschlenern muß, die Aufopferungen welche jur Berbenichaffung von Mannichaft, Baffen und allen Rriegsbedürfniffen erforbert werden, die Gifersucht, ber Argmobn, die Unentschloffenbeit welche gewöhnlich unter den Berbundeten felbit berricht und alle ihre Rathichlage und Unternehmun-

Ad spem vincendi requiruntur quatuor: numerus, instrumenta, mutua fiducia, duces. Hobbes.

gen labmt, ibre feten Beforgniffe, ba fie vorerft ben Riirften, und nach feiner Besiegung fogar bas Bolt fürchten muffen, 40) die Uneinigfeit über die Babl ber Unführer, über den 3mef und die Mittel feiner Ausführung, die allmablige Rene ber einen, Die Begierde nach Impunitat von Seite der anderen, die Furcht vor Berrath, ober auch nur der Glaube, daß die Sache bereits durch einen anderen verratben fen, die Unmöglichfeit gewiffe Boranftalten gebeim gu balten, mancherlen unvermeidliche Bufälle, die Entdefung die oft im Augenblif des Ausbruchs erfolgt u. f. w .: machen die meiften Brivat - Berichmorungen Scheitern, wofern der Rurft nicht von einer ganglichen Sorglofigfeit und Willendlofiafeit geblendet und gelähmt ift, oder von feinen erften Dienern und Beamten felbft verrathen wird, mithin durch fie den Berschwornen noch ihr Borhaben erleichtert. Man pflegt frenlich die fopbiftifche Frage aufzuwerfen, wie ein Rurft bem gangen Bolf widerfteben, ein einzelner Menfch ftarfer fenn fonne als die Nation? Allein darauf ift vorerft ju erwiedern, bag die Insurgenten nicht die gefammte Nation ausmachen. Sodann ift die Unterdrufung nie gang allgemein, fonft würde ihr Urheber frenlich bald von jedermann verlaffen fenn, ja diefelbige nicht einmal ausüben fonnen. die nemliche Macht die den einen schadet, ift den andern nuglich, und diefe find ihre natürlichen Gehülfen und Freunde: daber man auch ben allen einheimischen Rriegen flets zwen Partenen, die eine für, die andere wider ben Fürften fieht. Gin Fürft und felbit ein Tyrann, befrieget alfo nie das gange Bolf, fondern er widerfieht bem ungufriedenen Theil mit dem gufriedenen, ben belei-

<sup>40)</sup> Bergl. hieruber Machiavelli de principe Cap. 19.

blaten mit den nicht beleidigten, welche gewöhnlich die' sablreicheren find: und wenn iene gegen ibn Krieg fübren, fo ift er binwieder ju feiner Bertheidigung befugt, um fo da mehr, als das Recht nicht immer entschieden ift, und man von niemand forderen fann, daß er fich ftumm und leidend bem einseitigen Urtheil ober ber Rache feiner Reinde überliefern folle. Diefer Unmöglichfeit oder großen Schwierigfeit des gewaltsamen Widerftands der Bölker gegen die Fürsten, ist also vor allem zuzuschreiben, daß es felbit gegen offenbare Enrannen fo wenige Infurrettionen giebt, und daß die entstandenen fo felten gelingen, wofern nur die Bedrüfungen nicht allgemein und unerträglich find, fo daß der Fürft fich faft alle feine Unterthanen ju Reinden gemacht bat. Mußerdem fommen aber noch viele Ruffichten der Klugbeit und Menschlichkeit bingu, um die Bolfer von folch gefährlichen Unternehmungen abzuhalten, felbit wenn ein Grund Dazu vorhanden und der Erfolg möglich mare. Bere Menge ift fets an der Fortdauer des Landesfriedens und an der Behauptung ber Autorität des rechtmäßigen Landesberren intereffirt. Nicht allein gieben die inneren Rriege meift entfegliche Uebel nach fich, namenlofe Berbrechen und Gewaltthätigkeiten, gegen welche das früher erlittene Unrecht zur Kleinigkeit wird: 41) sondern es ift auch ben gunftigem Erfolg, felten etwas befferes gu bof-Denn die Frenheit von der in folden Rallen gefprochen wird, ift nicht die Frenheit des Bolfs, fondern die

<sup>41)</sup> Bergl. hierüber Real Staatskunft IV, 406. ff. die Genspiele von der Ermordung Casars, von England, von der Ligue in Frankreich, von Corsila u. s. w.

Frenheit feiner Unführer, 42) und diefe tonnen eben fo gut tyrannifiren als die vorigen Serren, ja fie merden bennabe, ihrer Gelbfterbaltung megen, bagu genötbiget. Oft ift ein innerer Rrieg die Beranlaffung einer fremden Anvagion oder Eroberung, wodurch die ganze Nation in Anechtschaft gerath, die Erifteng des Staates felbft vernichtet wird: und find auch bie Infurgenten - Saupter auf ben Thron gestiegen, fo werden fie bald ein Gegenstand bes Saffes, von denen felbft die ihnen geholfen batten. Sie baben nicht nur den Anbang bes vorigen Rurften, welcher oft noch febr lange baurt, fondern ihre eigenen gewesenen Freunde felbit au fürchten, welche die neue Berrichaft ungern bulben, und nicht leicht befriediget Dadurch merden fie argwöhnisch, aus werden fonnen. Argwohn graufam, und es entfieht ein zwenter Enrann der ärger ift als der erfte, daber auch die Beschichte beweist , daß ufurpirte Berrichaften felten lang dauren , es fen bann bag befonders gunftige Umftande ihre Erhaltung beförderen. 43) Endlich lehrt nicht nur die Klugheit oder Die Borausficht ber entftebenden Hebel , fondern es gebietet felbft die innere Stimme der Menfchlichfeit und Liebe , ben

<sup>(42)</sup> ut imperium evertant, libertatem proferunt, si impetra verint ipsam aggrediuntur. Tac. Annal. C. XVI.

<sup>42)</sup> Wie 3. B. wenn man von dem vorigen Souverain, der übri gens andersmo fortdaurt, getrennt wird, das Resultat der Insurretion blos in einem Abfall besteht, und mitbin die erworbne Unabhängigseit fast allen Einwohnern des getrennten Landes vortheilhaft wird, wie 3. B. in Portugall unter dem Hause Bragansa, in Schweden unter Gustav Wasa, ben Eren, nung der Niederlande von Spanien, der Nordameritanischen Colonien von England 2c. Aber den Thron des vorigen recht, mäßigen Herrschers selbst zu besteigen und zu behaupten, ges lingt außervordentlich selten.

Fürffen wie anderen Menfchen geringere Rebler gu pergeiben, aus billiger Nachnicht gegen menschliche Schmäche, oder wegen übrigen empfangenen Bobltbaten, 44) auch größeres Unrecht zu bulben, wie man fich ben lebeln ber Matur unterwirft, weil fie nicht immer fortbauren und burch manches Beffere compenfirt werden, 45) in abaebrungener Rothwehr felbft fich ju mäßigen, bas Uebel nicht ohne Noth zu vermehren, mit billigen Bertragen fich ju begnügen u. f. w., fo daß alle Grunde fich vereinigen, um die Insurreftionen außerft felten ju machen, wenn fie auch ichon nicht immer unrechtmäßig genannt werden fonnen, noch flets von ichlechtem Erfolge find. Es verbalt fich alfo mit bem Biderftand ber Bolfer im Großen, wie mit jeder Gelbftbulfe im Rleinen. Gie ift amar nicht abfolut verboten, aber oft ift fie nicht moglich megen Mangel an Rraften, eben fo oft nicht flug wegen den bamit verbundenen Gefahren, fie foll endlich in ihrer Ausübung durch Menfchlichkeit und Liebe gemäfiget werden, 46) eine Doctrin die allen natürlichen Gefegen angemeffen ift, und ben welcher Rurften und Bolfer gleich gufrieden fenn tonnen. Gind bem ungeachtet von den Mächtigeren bisweilen große und gablreiche Ungerechtigfeiten ju dulden, welches jedoch ben eigener Bflicht-Erfüllung und guter Doctrin felten gefcheben mird, nujen alle Borftellungen nichts, ift der Widerftand unmöglich, geht fremde Sulfleiftung ab, und gieht felbft die

<sup>44)</sup> Leviores principum injuriæ sunt condonandæ, ob æquitatem, ceteraque beneficia. Pufendorf L. VII. c. 8. S. 5.

<sup>45)</sup> Vitia erunt donec homines, sed neque hæc continua et meliorum interventu pensantur. Tacitus.

<sup>46)</sup> Bergi. T. I. C. 414 - 425. ff. pon ber Gelbfibulfe.

Flucht nur größere Uebel nach sich: so bleibt noch übrig auf Gott zu vertrauen, auf eine schüzende Macht die höher als alle menschliche ist: d. h. theils auf die Kraft der Natur welche großes Unrecht in die Länge unmöglich macht, 47) theils auf das ewige, nicht minder in der Natur begründete Gesez, nach welchem bose Thaten siets mit bosen Folgen für ihren Urheber begleitet sind, und früher oder später auf eint oder andere Weise, selbst gegen den Gewaltigsten, die strafende Nemess nicht ausbleibt. 48)

<sup>47)</sup> Durch die Ungerftorbarteit des naturlichen Gefeges, welches immer wieder fommt und nach feiner Berbohnung oft viel machtiger als vorber; durch die Rurge des menfchlichen Lesbens, burch unüberwindliche Schwierigfeiten der Ausführung u. f. w. Bergl. T. I. G. 439.

<sup>48)</sup> Bergl. T. I. S. 405 - 407, von bem naturlichen Pflichtgeles.

## Zwen und vierzigstes Capitel.

## Von der Veräußerung der Landesherrlichen Macht und der Erblichfeit der Staaten.

- I. Unmöglichfeit biefelbe nach bem herrichenden pfeudophilosophis ichen Staats Softem gu rechtfertigen.
- II. Recht der Berauferung überhaupt. Man veräußert nur eigene Macht und eigene Rechte, nicht die der Unterstbanen.
- III. Erblichteit insbesondere. Ihr mabrer und einziger Grund ift die Erblichfeit der eigenthumlichen Guter und Besfigungen.
- IV. Naturliche Erbfolge ben Unabhangigen. Sie beruht auf bem Billen bes Erblaffers.
  - Naturlicher Urfprung und Rechtmäßigfeit ber Teffamente. Ihre Allgemeinheit in allen Zeiten und gandern unter ber-fcbiedenen Formen. Urfprunglich unbeschränfte Teffirungs. Frenheit.
- V. Daberige verschiedene Hebungen auch in gurftlischen Saufern. Eheilbarfeit und Untheilbarfeit. Legtere ift, aus auffallenden Convenieng. Grunden, die gewöhnliche Regel, und in diefem gall meift mit dem Recht der Erfigeburt verbunden.
- VI. Naturliche Beranlaffung, undenfliches Alterthum, allgemeine Berbreitung, partielle Unterbrechung, und allmählige Bieg berberftellung biefes Rechts ber Erfigeburt.
- VII. Mögliche Bedingungen ber Erbseinfegung ober Erbsausschlief.
  - VIII. Sogenannte Secundo: Genituren, als feltene Ausnah, men von der Regel.
  - IX. Grund bes Borgugs der Cobne vor ben Cochtern. Mogliche Erbfolge auf Sochtern.

- X. Beitere Succefions : Ordnungen ben Ermanglung von Rins bern. Grabual: und Lineal: Rolae.
- Al. Mögliche Erbfolasftreitigfeiten wie unter Privat- Perfonen, wegen dem Mangel oder der Unbeftimmtheit der Furfis lichen Teftamente und Sausgefeige.

Nach dem Capitel von den Schranken der Landesherr-lichen Macht und den ihr correspondirenden Rechten und Pflichten der Unterthanen, folget natürlicher Weise die wichtige Frage von ihrer Veräußerung; abermal eine Materie, ben welcher die Bekenner des pseudophilosophischen, auf der falschen Idee delegirter Bolks. Gewalt beruhenden Staatsrechts, einen unüberwindlichen Austoffinden, und welche sich hingegen aus der wahren Natur der Sache, so leicht und befriedigend erklären läßt.

Bestühnde der Staat aus einer Genoffenschaft von Burgern, deren der Fürft nur als Brafident oder oberfter Beamter vorgefest ware: fo murde fich frenlich nicht erflären laffen, wie diefe Gewalt, ohne Ginwilligung der Communitat melde diefelbige belegirt baben foll, von befagtem Gurften oder Brafidenten in andere Sande überliefert werden fonnte; Die Behauptungen ber revolutionaren Schriftsteller maren unwiderleglich. Man hat noch feinen Schultheißen oder Burgermeifter gefeben, ber die Republit oder ihre Mitglieder felbft veräußert, über ihre Lander und Guter, gleich wie über fein Gigenthum bifponirt batte. Anvertraute Bewalt ift weder erblich noch veräußerlich, fein Beamter, fein Mandatarius darf fein Umt oder feine Bollmacht, ohne Ginwilliaung feines Dberen, an jemand anders abtreten. Diefer Grundfag gilt in der gangen Belt und ift im Allgemeinen fets befolges

worden. Daf aber bem obngeachtet bie Fürftliche Bemalt ju allen Zeiten und in allen gandern obne Biberrede erblich und veräußerlich gewesen ift , bag Surftenthumer gleich anderen Serrichaften und Brivat - Butern durch mancherlen Bertrage Benger gemechfelt haben, und daß bis auf die neueren Zeiten niemand in den Ginn gefommen ift , barin etwas unrechtmäßiges ju finden : bas batte boch die Philosophen und Juriften, wenn fie bie Babrheit mehr als ihre Mennungen geliebt batten, auf Die Bermuthung führen follen, baf jene Rurftliche Bemalt auf eigener Macht beruben muß, und nicht auf belegirter beruben fann. Baren fie fobann nur diefer Idee nachgegangen, fo murden fie auch bald bie gange Babrbeit gefunden haben, und die individuelle Frenheit, welche doch ben Zwef ihrer fogenannten Bernunft. Staaten fenn foll, warde noch viel beffer gesichert gewesen fenn.

Singegen wird die gange Sache flar, alle Sophifferenen, alle Schwierigkeiten fallen binmeg, fobalb man von der mabren Natur ber Fürften, von ihrer eigenen Macht und ihrem eigenen Rechte ausgeht. Alsbann verftebt fich von felbit, daß ein Fürft als unabhängiger Grundberr, beffen Dacht und Unabbangigeeit vorzuglich aufdem Befig von gang frenen Domainen, Gutern und Ginfünften beruht , diefelbige , mit diefem feinem Gigenthum, auf mannigfaltige Beife gang ober jum Theil rechtmäfig veräußeren fann, wie folches auch ju allen Zeiten burch-Berfaufe, Taufche, Abtretungen , Schenfungen , Seprathen, Erbichaften u. f. w. ohne Biderrede gefcheben ift. Sie veräußeren, verfaufen, vertauschen oder verschenken: baben nicht fremde, fondern nur ihre eigenen Rechte, nicht die Bolfer, auch nicht einmal die einzelnen Unter.

thanen, (benn diefe find frenlich feine Baare) fonbern nur ihre eigenen Domainen , Gebaude , Guter , Ginfunfte und Muxungen aller Art, nebft der damit verbundenen Macht, oder mit anderen Worten, nebft allen auf diesem Bent baftenden Rechten und Berbindlichkeiten. ben wird daben etwas genommen, niemand in feinem rechtmäßigen Zuftand verschlimmert, folglich bat fich auch nic-Bleichwie ben den Privat - Serrmand au beschweren. Schaften, fo tritt auch ben ben unabhängigen, die man Fürstenthumer nennt, Der neue Erwerber nur in das Gigenthum, die Rechte und Berhaltniffe des vorigen Befigers ein; mehr als diefer befaß, fann er von ihm nicht erwerben; mehr als mas das ihrige ift, fonnen die Rurfien nicht abtreten und es geschieht auch wirklich nicht, Daber fiebt man, daß in allen altern Friedens. Erattaten, wo es um Abtretung von Provingen gu thun war, oder in Kaufs. Inftrumenten über Fürftliche Güter, nicht allein alle natürlichen und erworbenen Rechte ber Unterthanen auf das fenerlichfte vorbehalten , fondern oft fogar Die Fortfegung von Liebespflichten empfohlen und mancherlen Bergunftigungen gestattet wurden, um nicht nur auf das ftrenge Recht, fondern auch auf die Reigung des Bergens ju diefem oder jenem Berren Rufficht ju nebmen. 1) Die Unterthanen, die Ginmohner des veräußer-

<sup>1)</sup> In dem Pfandbrief um Regensperg und Bulach von Destreich an Burch 1409 ward stipulirt die Herrschaftleute nicht über die hertommlichen Pflichten zu beschweren, und 1391 ben der Abtretung von Klein Gasel an die Stadt Basel, die Leute in der niederen Stadt zu halten wie sich selber. Ueberhaupt sind die alteren Trastaten, wie hr. von Martens sie so sleisig gesammelt bat, in dies set Hinsicht außerordentlich merkwürdig und lehrreich. Wein

ten Landes, bleiben frene Menschen wie zuvor, sie sind keine Stlaven, wie unsere Philosophen dociren, 2) sie werden nicht verkauft. Oder seit wann ist einer desmegen ein Sclav, darum weil der Boden auf dem er wohnt Sigenthümer wechselt, oder weil er zwar selbst Sigenthümer bleibt, aber nun dem Titius schuldig wird was er vorher dem Cajus schuldig war? Im Gegentheil werden alle Verträge ausdrüftlich oder stillschweigend und meissentheils gern erneuert. Die Unterthanen, die dienssbargewesenen, sahren fort zu dienen oder abhängig zu senn, aus dem nemlichen Grund wie sie es gegen den vorigen Herren waren, ihres Bedürfnisses, ihres eigenen Vortheils wegen, so lang die Natur sie dazu nöthiget oder der Vertrag verpsichtet. 3) Es ist sogar ein Vortheil

es bent ju Tag jum Theil anders ift, wenn ber Wechfel bes herren viel nachtbeiliger geworden als er fonft gewefen : fo baben wir folches allein den neuen pfeudophilosophischen Staats- Principien, dem beliebten Softem revolutionarer Gleichformigfeit ju verbanten.

<sup>2)</sup> Auch noch fr. Luben balt jede Abtretung von Land, die er eine Ueberlieferung von Unterthanen nennt, auch im ungluflichsten Krieg, für schlechtweg unerlaubt, weil es sonft nur herren und Sclaven gebe. (Staatsweissbeit S. 200.) Warum fand er es dann nicht übel, daß Frankreich wieder abtreten mußte, was seit mehr als 20 Jahren mit ihm vereiniget war? Oder was hatte der Konig von Frankreich für ein Recht Länder, oder wie man jest redet, Wölfer zu veräußern die er nicht erworben hatte? Er hat sie aber auch nicht veräußert, sondern nur erklart, daß er auf alle Rechte Verzicht leiste, die er in diesen Ländern besigen mochte.

<sup>3)</sup> Im alten Franfreich berrichte die merkwurdige Uebung, bag ben bem Cod eines Ronigs ber Oberft hofmeifter alle hofbes amte versammelte, und ju ihnen fprach: "Le roi est mort,

für fie, wenn der neue herr die nemlichen Bertrage ana erfennen, die nemlichen Berpflichtungen fortfegen will, indem auf diefe Beife, fatt ber ganglichen Auflösung alfer Berhältniffe, nur eine Beranderung in der Berfon des. Eigenthumers erfolgt. Auch hatte ber alte Ausdrut, eine herrschaft mit Land und Leuten verfaufen, gar feie nen anderen Ginn, und das Unschiffliche oder Unftoffige, mas man barin bat finden wollen, liegt nur in feiner alljugroßen Gebrangtheit. Mit bem Land, b. b. mit bemienigen mas davon bem Fürften gebort, bat es feine Schwierigfeit. Leute bingegen nennt man in der deutfchen Sprache, alle Menschen bie in einem Berhaltnif babitueller Berpflichtung, irgend einem andern etwas ju thun ober ju leiften fculdig find, baber man auch von Dienftleuten, Sausleuten, Bingleuten, Le. benleuten, Rriegsleuten, Gutsleuten u. f. 10. ju reden pflegt. Gine herrschaft mit Land und Leuten abtreten , beißt demnach nichts anders , als ein frenes Gut famt allen ben Berfonal . Anfprachen und Real . Schul-Digfeiten abtreten, welche mit beffen Beffg vertragemeife verbunden find, gerade wie diefes in Brivat - Berbaliniffen ebenfalls geschieht, und wie man 1. B. ein Saus mit allen befiebenden Dieths . Contraften , ein Gut nebft allen beftebenden Bacht - Accorden , oder anderen vertragemäßis gen Sinfunften und Gefällen , überhaupt mit feinen Rech. ten und Befchwerden verfauft. Rann ein unabbangiger

vous étes tous libres: " sodann nach einer Pause: " mais si, vous le voulez, je m'en vais prier le roi (den neuen) pour qu'il vous conserve à son service " welches dann die Herren mit Dans annahmen. Das nemliche Experiment hâtte man mit allen Basallen, Civils und Militars Beamten 20. vorneh, men tonnen.

Brivatmann, ein Lebenpflichtiger, ein Bauer, ein Supothefar - Schuldner , feine verpflichteten Guter verauferen, darum weil er nur bas Geinige abtritt und bie Rechte feines herren oder jedes Drittmanns vorbehalt: warum follte der Unabbangige, der Eigenthumer, ber Blaubiger, folches nicht ebenfalls thun burfen, mofern Die Rechte feiner Untergebenen gleichmäßig refervirt bleiben. Oder foll man auch fein Landaut, fein Sandelsbaus, feine Fabrit oder Induftrial-Anftalt mehr verauferen, ja fogar feine Schuldschrift mehr abtreten burfen 4) unter bem Bormand, bag auf biefe Beife ber Schuldner ein Stlav fen, oder daß die Diener, Arbeis ter und Gebülfen gleich einer Baare verfauft murden? Dabin wurden diefe Principien fubren, wenn die Surften nicht mehr befugt maren, bas mas bas ibrige ift ju veräußeren. Ihr Recht ift auch bier bas nemlide wie bas ber Brivat Berfonen, nur bag megen ber Menge und dem Umfang ber Gegenftande, bas furifichtige Mug es minder ju faffen vermag.

Frenlich find bergleichen Beräußerungen großer Güter und Länderenen, nebst ben damit verbundenen Rechten, ben Bewohnern derselben meistentheils unangenehm und selten vortheilhaft. Die lange Gewohnheit und die Erinnerung gegenseitiger Wohlthaten, stiftet zwischen den Untergebenen und der Familie des Grundherren, ein

<sup>4)</sup> Der Berfaffer biefes Berfs bat icon mehreremal bie uner, borte Gunde begangen, felbft gefronte Saupter mit ibrer Binspflichtigfeit ju verfaufen, und an andere Glaubi, ger ju uberliefern, und ift doch feinem ber erferen eingefallen, fich beswegen fur einen Sclaven ju halten,

Band ber Liebe , ber Unbanglichfeit und des Butrauens, welches durch die Beräuferung an einen fremden Befiger aufgelöst mird, und alle folche Trennungen langgewohnter Berbaltniffe laffen ein Befühl ber Trauriafeit in der menichlichen Geele guruf, preffen ibr oft unwillführliche Thranen aus. Daben find fie auch mehrentheils mit wirklichen Nachtheilen verbunden. Manche, felbft rechtliche, Berpflichtungen und Dienftbarfeiten werden unangenehm und läftig, fobald man fie blos aus Schuldigfeit thun muß, und felbige nicht mehr, wie vorbin, auch gutwillig und mit Liebe geleiftet merben. Auf ber anderen Ceite find die Befinnungen bes neuen Serren immerbin ungewiß. Mag berfelbige auch noch fo rechtschaffen und wohlwollend fenn, fo fann er zu feinen neuen Unterthanen, beren Gennnungen er ebenfalls nicht fennt, unmöglich die nemliche Zuneigung haben, wie der alte Befiger, beffen Bater und Borvater feit Sabrbunderten auf bem nemlichen Gute gelebt batten, ber vielleicht den Charafter jeder Ramilie fannte, und mit allen ben Seinigen in einem freundschaftlichen Berbaltnif ju leben gewöhnt Der neue herr wird mahrscheinlich feine Dienermar. schaft veränderen oder verminderen, und feine alten Rreunde und Gunftlinge mitbringen, Die nicht aus bem Lande entsproffen, demfelbigen auch nicht fo gewogen fenn Er wird auf's wenigfte fein Recht etwas genaner ausüben, aus dem erworbenen Gut den möglichften Rugen ju gieben fuchen, bestebende Bertrage gelegentlich gu feinem Bortheil abandern u. f. w., mabrend der alte Befiger aus Gewohnheit mit wenigerem gufrieden, vielleicht manchen felbft rechtmäßigen Bortheil vernachlafigte, um feine ibm von Alters ber befannten Unterthanen nicht ju betrüben, noch in einem berfommlichen Be-

fig ju foren. Sat ber neue Serr gar noch andermarts mehrere oder größere Guter, und ftellt daber feine Refibeng in einem anderen Lande auf: fo geben badurch mannigfaltige Bortheile für den Rahrungsftand der Unterthanen verloren , die Ginfunfte des Landes werden groß. tentbeils anderswo vergehrt, das Gut fieht wie verwayfet aus, und weil das Aug des Serren feblt, fo find die Bewohner blos ber Billführ oder dem Gigennug untergeordneter Beamten preis gegeben, beren Boblibaten nicht fo vielen Werth haben, weil man fie nur als Schuldigfeiten anfieht, und beren Beleidigungen viel empfind. licher find, weil fie nur von dem Diener tommen, und fets die Bermuthung übrig bleibt daß der Berr felbft fie nicht begangen haben murbe. Daber fieht man auch in allen Landern, wie ungern die Bolfer ibre angestammten eigenen Landesberren verlieren, 5) wie fie darüber oft andere michtige Bortheile, g. B. fraftigeren Schut, größere Sicherheit gegen auswärtige Reinde, freneren Sandel, erweiterte Aussichten des Ehrgeizes vergeffen,

<sup>5)</sup> Man febe wie beredt darüber Job. v. Muller die Baveris ichen Laudftande und den Magiftrat von Munchen iprechent läßt, ben dem projektirten Laufch Ao. 1785. D. Fürftens bund S. 246. Und wie fcon fpricht nicht Schiller in ber Jungfrau von Orleans:

Wir follen feine eignen Könige Mebr haben, feinen eingebornen herrn? Der fremde König der von außen tommt, Dem feines Ahnberrn beilige Gebeine In diefem Lande ruhn — fann er es lieben? Der nicht jung war mit unfern Junglingen, Dem unfere Worte nicht jum herzen tonen, Kann er ein Bater fepn ju feinen Gobnen?

und wie lange noch bas Undenfen an die alten im Sande felbit angefeffenen Rurften übrig bleibt, 6) Celbit ben Brivat. Grundberrlichen ober adelichen Ramilien wird bie Beräuferung der herrichaft und gemeiner Landfige von ben Ungeborigen meiftentheils ungern gefeben, jumal wenn fie etwa an unbefannte Fremde geschieht, und in Rufland giebt es baufige Benfpiele, daß die Bauern ibren alten befannten Grundberren fogar ihre Schulden bezahlen, nur damit fie nicht jum Berfauf ber Guter genöthiget merden. Allein bergleichen Beräuferungen find Infonveniente die mit dem natürlichen Bechfel aller Dinge verbunden find, die der Tod ebenfalls veranlaffet und übrigens durch Ginführung des Rechts der Erft. geburt auch in Privat. Befigungen, burch Begunftigung der Ridei-Commiffe, der Corporations - Guter u. f. m. febr vermindert werden fonnten ; aber daraus den Schlus au tieben, bag im allgemeinen gar fein Fürftentbum, feine unabhängige Grundberrichaft, weder gang noch jum Theil , durch Rauf erworben oder von ihrem Befiger veraußert merden burfe: ift eben fo ungereimt, als wenn man behaupten wollte , daß fein Saus folle verfauft merben, barum weil Rauf Mieth und Bertrage bricht , menigftens für die Mietheleute beschwerlicher machen fann, oder daß niemand zwen von einander entlegene Saufer oder Landguter befigen burfe, weil er nicht bende gugleich bewohnen fann , noch mit ber nemlichen Aufmertfamfeit ju permalten und ju überfeben vermag.

<sup>4) 3.</sup> B. in Lothringen, wovon ich frappante Beweife gebort, in Anipach, Bayreuth ac. Und wie municht man jest nicht in ben ehmals geiftlichen Staaten, die fonft fo verleumdeten Bifcoffe und Erzbifcoffe, fa feloft die Rlofter juruf.

Mus diefem Recht der Berauferung folget nun auch Die Erblichfeit der Rurftenthumer, welche nichts anders als eine besondere Art des Beräuferungs - Rechtes ift , und auf dem Befugnif bes Fürften berubt , fein Band und die damit verbundene Macht und Unabbangigfeit, an natürliche oder testamentlich eingefeste Erben ju überliefern. Gie flieft demnach natürlich , nothwendig und eingig aus der Erblichkeit des fregen Grundeigenthums, melches hinwieder die Grundlage der herrsehaft ift. Cobn erbt bes Baters Gut, entweder meil ber Bater es fo verordnet bat, oder weil fein Wille prafumirt wird, wenn er ihn auch nicht ausgedrüft haben follte. Bergebens ift es die Erblichfeit der Fürftenthumer blos aus anberen Convenieng - Grunden berleiten ju wollen. Alle Bortheile die fich dafür anbringen laffen, 3. B. die präsumirte größere Fähigfeit jum Regieren ben einem Befchlecht melches diefer Verrichtung langft gewöhnt fen, die Stetigkeit ber Regierungs - Marimen und ber davon abbangenden Privat- Nechte, die Erhaltung der öffentlichen Rube, welche durch Surften - Wahlen gefiort werden fonnte, ber willigere Geborfam (cultus adsuetus) ber Unterthanen, welche aus Gewohnheit und Chrfurcht lieber ben alten und berühmten, als neuen und unbefannten Berren dienen : find lauter unhaltbare Grunde, gebrechliche Stuien , wodurch verschiedene Ratur - und Staatsrechts . Lebrer die bestebende Erblichfeit mit dem vfeudo - philosophischen Staats. System möglichst zu accommodiren gesucht ba-Die Natur bat gwar mehrere Bortheile mit bem

<sup>7) 3.</sup> B. Stotius, j. b. et p. Pufendorf j. n. et g. L. VII. c. 5. S. 7. seq. Hoppes de cive c. IX. S. 12 - 17. Bochmer j. p. univ. u. a. m.

Recht der Erblichkeit verbunden, aber fie find nicht det Grund deffelben und nicht immer gewiß. Denn fobald es nur auf den Mugen oder ben Willen der Untertbanen antame, fo ließe fich allerdings oft eben fo viel gegen die Erblichfeit als fur diefelbe anbringen, und der Streit hatte Schlechterdings fein Ende. Geht man von der Bebauptung aus, daß die fürftliche Burde nur ein vom Bolt anvertrautes Umt fen, fo ift gar nicht vorauszusezen, daß irgend ein Bolt je fo thöricht gewesen mare, die Leitung feiner wichtigften Angelegenheiten, auf ewige Beiten; dem blinden Ohngefähr der Geburt, vielleicht einem Rind, einem Blödfinnigen, oder einem moralisch schlech. ten Menschen ju überlaffen, welches ben der Erblichfeit wenigstens immer möglich bleibt. Eben fo wenig wurden Manner je auf ben Bedanten gefallen fenn, ein Weib über fich ju fegen. Auch bat man noch in feiner Revublif das oberfte Umt erblich gefeben, aber die Nachfommen der Burger, die Genoffen der fregen Communitat, erbten bingegen gang natürlicher Weise die Rechte ibrer Die größere Gabigfeit jum Regieren trifft Borfahren. nicht immer beswegen ein, weil man von einem regierenben Bater abstammt, Tugenden und Talente der nemlichen Urt pflangen nich nicht immer fort. Baren fie mirtlich vorhanden, wie das frenlich oft ber Kall fenn fann, fo murbe ja das Bolf immerhin den Gohn des vorigen Rurften mablen tonnen, obne daß er bagu ein ausfcbließendes Recht befigen mußte. Oft fonnte aber ein anderer nachgeborner Bring, der eben nicht der nachfte Erbe ift, jene Fabigfeit in boberem Grade befigen, und Die Beschichte beweist, daß auch gang neue Regenten gewöhnlich mit mehr Kraft und Talent regieren, als die Nachkommen eines burch langen Genuß bes bochften

Blufs entnervten und verweichlichten Geschlechts, moben wir awar ber Mennung benftimmen, bag die gepriefenen fraftvollen und glangenden Regierungen für die Bolfer nicht immer die gluflichften find. Auch die Stetiafeit der Regierungs - Marimen ift nicht allemal mit der Erblichfeit verbunden; fie liegt mehr in den Umgebungen, den Arbeitern und Gebülfen, die nur allmäblig anderen, als in der Berfon des Landesberren felbit. Bielmehr fiebt man oft, wie in Privat - Ramilien, gwischen Bater und Cobn gang entgegengefeste Grundfage und Gefinnungen, gewaltsame Sprunge vom Guten jum Schlechten und vom Schlechten wieder jum Guten; 3) allbieweil bingegen in Republifen, fogar bis gur ermudenden Monotonie, alles fets im nemlichen Geleife fortgebt. Bas die ben einer Thron . Bacang ju beforgenden Unruben und inneren Rriege betrifft: fo fonnte man einwenden, theile baf fich denfelben durch fluge Wablformen vorbengen laffe, theils baf oft über bie Erbfolge felbit eben fo viele Streitiafeiten und Kriege entftanden find. Man bat ju allen Zeiten in Republifen mächtige Borfteber, und in geiftlichen Staaten felbit Rurften gewählt, ohne daß begwegen ber Staat beunruhiget worden fen. Aber da maren bann auch die Bablenden, die Bablfabigen und die Bahlformen gefeglich bestimmt und allgemein anerkannt. In den fogenannten Wablreichen bingegen (die alle aus ursprünglichen Erbreichen burch Migbrauch bervorgegangen ) find die Unruben und Rriege nicht wegen der Rainr einer

<sup>8) 3.</sup> B. von der Irreligion jur Gottesfuscht, Acrichmendung jur Sparfamfeit, von der Rriegs: jur Friedensliebe, von der Reuerungsfucht jur Achtung des hertommlichen und umges febrt.

Babl an und für fich, fondern vielmehr befregen entfanden, weil diefe Babl felbit eine Ungerechtigfeit, eine ufurpirte Unmagung mar, baber bann meder Formen noch Bedingungen bestimmt fenn fonnten, Die Minoritat fich ber Majorität nicht unterwarf, und einzelne Bratenbenten felbit, die fich auf eigenes Recht beriefen, an iene unbefugte Babl fich gar nicht gebunden glaubten, fondern gegen die fich felbft aufdringenden Babler einen rechtmäßigen Rrieg führten. 9) Dag endlich die Unterthanen, aus angewöhnter Chrfurcht, lieber einem alten befannten Gurften - Geichlecht als einem neuen geborchen, ift im Allgemeinen frenlich richtig: aber bismeilen fonuten auch Grunde porbanden fenn, entweder unter ben Gliedern beffelben ben murbigften zu mablen, oder gar von dem gangen Geschlecht abzugeben, wenn es burch eine Reibe von Reblern und felbft verschuldeter Erniedrigungen, die Ehrfurcht verlobren bat. Cobann ift au betrachten, daß gerade burch die natürliche Erbfolge und Die Seprathen der Töchter, fo wie durch alle anderen Beräuferungs - Arten , Die Unterthanen febr oft bas Geschlecht ihrer alten herren mit einem neuen verwechseln mußen, an welches fie nicht gewöhnt fenn tonnen, mitbin auch diefer Bortbeil der angewöhnten Shrfurcht nicht immer durch die Erblichfeit erreicht wird.

Mit folden und ähnlichen Gründen läßt fich alfo die Erblichfeit der Fürstenthümer nicht rechtfertigen, baber fie auch von allen consequenten Anhängern des pseudophilosophischen Staats-Systems, als nach ihrer Boraus-

<sup>9)</sup> hievon wird feiner Beit im Abiconitt von den militarifchen Staaten mehr geredet werden,

fegung ungereimt und widerfinnig verworfen wird. 10) Anbere übergeben in ihrem fogenannten allgemeinen Staatsrecht die Frage von der Erblichfeit der Fürften gang, gerade als ob fie gar feiner Betrachtung verdiente, ober aus innerem Befühl daß fie nach den angenommenen Principien nicht zu behaupten fen, und noch andere fuchten fie nur befmegen mit jenen gebrechlichen Stugen fümmerlich empor ju halten, weil fie, als in Monarchien lebend, nach ihren perfonlichen Berhältniffen nicht anders fprechen durften, und entweder aus Ghrlichfeit Die Consequengen nicht zu weit treiben wollten, oder aus Alnabeit ihren aufgestellten Grundfazen felbit miderfprechen mußten. Da wo die Erblichfeit eriffirt, ba beftebt fie von natürlichen Rechtens wegen, weil die Fürftliche Burde nicht auf einem anvertrauten Amt, fondern auf eigenthumlichen Gutern und Befigungen beruht, welche von dem legten Befiger nothwendig auf feinen Erben über-Wenn daber auch einige Nationen, ober vielmehr

scandale pour la raison. Andere fpotten, wie als wenn man Erbarite, Erb. Professoren u. f. w. machen wollte. Allein das ift eben der Unterschied, daß der Arzt im Grund fremde, der Juki in der Regel nur eigene Sache res giert. Und könnten Talente und Renntniffe veräußert werden wie materielles Eigenthum, so daß der Abtreter sie binfort nicht mehr besäße, sie wurden ebenfalls erblich senn, ja man wurde sie oft theuer bezahlt haben. Warum dociren die Herren bingegen nicht, daß es auch Wahlbauren, Wahls Hausbatter, und Landbestiger, Wahl: Handelsberren und Fabriten: Ebess, Wahl: Huchbaubler u. f. w. geben solle: sie berrichen doch auch über viele Leute und konnten collettip von ihrem untergegebenen Wolf gewählt werden.

die Großen und Mächtigen einer Nation, wie z. B. die Schwedischen Stände im Jahr 1544 zu Gunsten des Hauses Wasse, und die Hungarischen im Jahr 1682 zu Gunsten des Hauses Destreich, diese Erblichkeit wieder einzusühren schienen: so haben sie dieselbige eigentlich nicht eingeführt, sondern vielmehr als die ordentliche Rechts-Regel anerkannt, ausgesprochen und hergestellt, entweder weil sie solches ohnedem, gegen die Besiger der höchsten Gewalt, nicht mehr zu hinderen vermochten und das Gegentheil gar nicht in ihrer Willsühr stand, oder weil sie schon vorher unter einem erblichen Patrimonial-Staat geseht hatten, und aus Ermüdung von Usurpationen und inneren Kriegen gern wieder zu jenen natürlichen Verhältnissen zurüffehrten, zu welchen ohnehin der Drang der Natur am Ende allemal hinsührt.

Auf welchem Grund bernht aber die Erbfolge felbft? Auf keinem anderen als auf dem Willen des Erblaffers, in so fern dieser Wille förmlich ausgedrüft ift und der Erblasser selbst ein vollkommenes Dispositions. Recht hat. Derselbe war befugt sein Eigenthum zu schenken und konnte ben dieser Schenkung jede beliebige Bedingung machen, mithin auch den Zeitpunkt festsezen, von welchem an sie in Wirklichkeit übergehen solle. Solch ausgedrüften Willen pflegen wir ein Testament zu nennen, und diese Erbs. Einsezung ist daber ganz gewiß die älteste, die natürlichste, ursprünglich die einzig denkbare. Die Testamente giengen in der Zeit und gehen noch im Recht den Intestat. Gesezen vor, als welche nur auf dem präsumirten Willen des Erblassers beruben, 110 iene sind

<sup>11)</sup> Successio ab intestato est tacitum testamentum ex volun-

natürlichen, Dieje vontiven Urfprungs. Oder mufen wie auch noch die Erbfolge und die Testirungs - Frenheit, felbft für Brivat - Berfonen, aus natürlichen Grunden rechtfertigen? Was man doch in unferen Tagen nicht alles beweifen muß, und wie man felbft die gemeinfte Wahrheit nicht mehr als ausgemacht voraussezen fann! Wenn Erbfolge und Teftamente dem Naturrecht gumider fenn follen, wober bann diefe Allgemeinheit berfelben in allen Zeiten und allen Landern? Wo nahmen die Befeigeber das Befugnif ber, fie einzuführen und ben übrigen Menschen ibr angebliches Bugreifungs - Recht abjufprechen? Warum gelten fie bann unter Unabbangigen Die an feine pofitiven Civil-Befege gebunden find? raus allein batte man fcbon erfennen follen, daß die Teftamente natürlichen Urfprungs find. Rach dem blogen Raturrecht oder dem gottlichen Gefeg, welches jedem bas Seine ju laffen gebietet, ift jeder Menfch vollkommener Berr über fein eigenth üm liches Bermogen, d. b. über Dasjenige, was er entweder felbit erworben bat, oder was ibm von anderen, obne weiteren Borbebalt, jum vollen Eigenthum übergeben worden ift. Er fann daffelbe gebrauchen und verbrauchen, in andere Gegenstände um-

tatis conjectura. Nach welchen Grundschen dieser Wille prassumirt wird, wie man von jedem Menschen voraussezt, et werde sein Vermögen denjenigen die ihm am liebsten gewesen, zuwenden, mithin den nächsten, in so fern sie gewöhnlich die liebsten sind; wie hierauf das Repräsentations. Recht und der Vorzug der ehelichen Kinder bernht, wie aber ben Ermangs lung von Kindern die Prasumtion immer schwieriger und zweisselhafter wird und daher auch die Gewohnheiten und Inteskat: Geseze der Bölser mehr verschieden sind: darüber ist die schöne und flare Deduction von Grotius j. d. et p. Lib. II e. 7. äußerst merkwürdig.

mandlen, veräußeren und verschenten nach feinem Belieben : warum nicht auch durch leztwillige Berordnung verschenken, und amar nicht nur unbedingt, sondern auch bedingt, nicht nur auf der Stelle, fondern auf eine gemiffe Zeit und einen gemiffen Rall, nicht blos unwiderruflich, fondern auch mit möglichem Widerruf. Alles bas find lediglich verschiedene Mengerungen feiner rechtmäßigen Frenbeit, er disvonirt baben nur über feine eigene Sache, beleidiget niemand, nimmt niemanden das Seinige binmeg. Die Testamente find aber nichts anders als eine Berichentung, die erft auf den Rall des Abfterbens in Birflichfeit übergebt und vor demfelben gurutgenommen werden fann, weil fie bem Befchenften unbefannt, von ihm noch nicht angenommen worden ift 12) und jeder Mensch feinen Billen anderen fann, infofern er badurch niemanden beleidiget. Man wendet gegen diefe Teffirungs - Frenheit , ober wenigftens gegen die jest ubliche Form der Testamente ein, daß fein Mensch über das Seinige ju einer Zeit disponiren fonne, mo er felbit feine Rechte mehr hat, wo er feinen Billen nicht mehr vollzieben fann, und daß die Teftamente nur eine einseitige Willens - Erflärung , nicht aber ein mirflicher Erb - oder Berangerungs - Bertrag fenen , ber von bem anderen Theil angenommen worden ift, und durch welchen ibm biemit ein vollfommenes Recht ermachst. 13) Lauter Cophifte-

<sup>12)</sup> alienatio s. donatio in mortis eventum, ante eam revocabilis, retento interim jure possidendi et fruendi, Grotius L. II. c. 6. Ş. 14.

<sup>13)</sup> Auch ichon Pufendorf ift diefer Mennung, die er mit vies len Subtilitäten unterflugt und damit den Grotius gu wis derlegen trachtet. J. n. et g. L. VI. c. 10. Aus ihrer ents

renen. Es bat noch feiner ein Testament nach feinem Tode gemacht, fondern ben Lebzeit, wo er über fein Gut Disvoniren fonnte; von dem Mugenblif aber , mo er diefen Biden geäußert bat, und fo lang berfelbe nicht veranbert wird, entfteht für ben eingesesten Grben, ober für Die Legatarien ein Recht, ober wenigstens eine Sofnung, Die ben dem Tod des Teffators in wirkliches Recht über. gebt, welches ibm von niemand entriffen werden barf, jumal da man auch unbewußt Rechte baben fann, und von iedem Menschen prafumirt wird, er werde einen ibm jugedachten Bortheil annehmen, fo lang er nicht das Gegentheil erflärt bat. Warum foll ber Teftator nicht einen Willen außeren burfen , beffen Wirkung fich auch über feinen Tod binaus erftreft? Ift das nicht faft ben allen anderen Bertragen , Sandlungen und Billens - Menferungen der Menschen der nemliche Rall? Gelten die Räufe, Berfäufe und Täusche, die Schuldverpflichtungen und Specontracte nicht auch über bas Leben ibrer Urbeber hinaus, für fie und ihre Erben, b. b. für alle diejenigen die in ben Befig ihrer Guter und in baberige Berpflichtungen treten? Mit wem murbe man fonft noch contrabiren fonnen, wenn alle Berbindlichfeit nach dem Tod aufboren follte? Wird man feinen Baum mebr pflanzen dürfen, barum weil er auch nach dem Tod des Bflangers ju machfen fortfabrt? Und daurt die Wirfung ber Rürftlichen und Brivat-Gefese nicht auch über ben Tod ihrer Urbeber binaus, jumal menn andere badurch ein Recht erhalten haben? Oder foll bas ein Grund mi-

gegengeseiten Mennung ift offenbar der Streit der Juriften entstanden, ob die Zestamente naturlichen oder positiven Urfprungs feven-

ber die Teffamente fenn, bag der Berftorbene feinen geäufferten Willen nicht mehr febft vollziehen fann? Geltfame Lebre, besonders von denjenigen, die fonft unaufborlich schreuen, daß das Recht und die Berbindlichfeit nicht von der Bewalt abbange. Go mußte man auch fein Depositum respettiren , feine Schuld mehr bezahlen , ju deren ber Gläubiger felbft nicht zwingen fann, feinen rechtmäßigen Willen eines Rranten, eines Abmefenden, eines Schmachen mehr befolgen , darum weil er ihn nicht felbit ju vollziehen vermag. Ift nicht gerade defimegen Die Berbindlichkeit von allen Bolfern für defto größer und beiliger gehalten worden, weil ihre Erfüllung ber religiofen Treu von anderen aufgelegt wird, und rührt nicht eben baber die verdiente Berachtung, welche auf alle dieienigen fällt, die Testamente und andere legte Disvositionen der Berftorbenen nicht respektiren? 14) Dag endlich Die Teftamente nur einseitige Willens. Erflärungen fenen, ift gar nicht richtig; und wären fie es auch, fo mußten fie dennoch gehandhabet werden, fintemal auch ein einseitiger rechtmäßiger Wille vollzogen merden foll. Es ift aber jedes Teftament immer ein Bertrag, jumal es ja . von den Erben oder Legatarien angenommen werden muß, und man niemanden Bortheile, viel weniger Befchwerden wider feinen Willen aufdringen fann. Db aber die Ginwilligung des anderen Theils ju gleicher Zeit oder ju ungleicher Beit, ben Leben des Testators oder erft nach feinem Tode erfolge, macht feinen Unterschied in dem Defen , fondern nur in der Form des Erbvertrages aus, und

<sup>14)</sup> Wenn bie Erbseinsegung burch Ceftamente unrechtmäßig fenn foll: fo mußten aus gleichem Grund auch die geringften Vergabungen und Geschenke ebenfalls unrechtmäßig fenn,

ift an und für fich vollfommen gleichgültig. Fallen nicht auch Donationen und Inteffat - Erbichaften an Abmefende, werden nicht oft Memter und Ehrenftellen, Titel und Orden entfernten Perfonen ertheilt, von denen fie erft lange nachher, bisweilen felbft nach dem Tod ber Geber angenommen werden, und überhaupt mird man wenig Berträge finden, wo die Ginwilligung bender Theile geradeju in dem nemlichen Augenblif erfolgte. auch gar nicht nothwendig; fobald ber Wille des einen fortdaurt und der Wille bes anderen , es fen früher oder fpater, bingutommt: fo ift die Hebereinstimmung immer als gleichzeitig anzuseben. Es würde gar nicht schwer fenn, allenfalls jedes Teffament in die Form eines Erb. vertrage oder Bilateral - Contrafts einzufleiden; allein unfere jezige Form der Testamente, wo die Willens. Erflarung des einen dem anderen Theil ben Leben des erfteren unbefannt bleibt , und erft nach feinem Sobe angenommen wird : ift in jeder Rufficht furger, vernünftiger und benden Theilen vortheilhafter; einerfeits dem Tefator, weil er feinen Erben nicht immer in der Rabe hat, und weil er feinen Willen anderen fann, ohne fich von dem früber Begunftigten bag und Reindschaft gugugieben , anderfeits vorzüglich dem eingefesten Erben , weil es ihm möglich wird auch abmefend Bortheile ju ermerben, und weit er den Bertrag nicht eber anzunehmen braucht als in dem Zeitpunft, mo er mit Sicherheit beurtheilen fann, ob ihm derfelbe vortheilhaft fen oder nicht. 15 )

<sup>15)</sup> lieber bie Grunde warum ftatt ber ehemaligen formlichen und bffentlichen Erbvertrage, die fogenannt einseitigen, erft nach dem Sobe befannt werdenden Sestamente eingeführt worden f. Pufendorf j. n. et g. L. IV. C. X. S. 6.

Daber find auch die Testamente fo alt als die Welte allgemein und in allen Landern üblich. Auf die Formen, welche nach Gefegen und Gewohnheiten verschieden fenn fonnen, tommt es gar nicht an, und die fchone Erbseinfajung Jatobs von feinem Bater Ifaat 16) oder die Berordnung Davids ju Gunften von Salomo 17) ift fo gut ein Testament, als eines das nach Römischen Formen abgefaßt ift. Reine menschlichen Gefeze haben je das Recht ber Testirung eingeführt, benn es eriftirte ichon vorber durch die natürliche Frenheit; fondern fie haben blos die Formen feiner Ausübung vorgeschrieben, d. b. ju Bebinberung möglichen Migbrauchs, gewiffe Rennzeichen feftgefest, an benen ber Richter ein reelles Testament, einen mabren legten Willen erfennen, und von einem falfchen, erschlichenen oder unterschobenen foll unterscheiden fonnen, Db baber die Testamente mundlich ober schriftlich, eigenbandig ober von geschwornen Schreibern abgefaßt fenn burfen, ob fie mit amen, dren oder fieben Bengen verfeben, öffentlich oder verborgen, ben gerichtlichen Beborben deponirt ober nicht beponirt werden muffen u. f. m. bas alles fift blos willführlich, positiv und an und für fich Allzuviele Formen oder die ausschließende aleichaültia. Geffattung von einzelnen, find jedoch auch bier schädlich, indem fie vielen die Ausübung des natürlichen Befugniffes unmöglich machen, und die Digbrauche, welche fie veranlaffen, viel größer und baufiger find als die fo daburch verbindert merden. Andere positive Civil - Gefege find frenlich noch weiter gegangen; fie haben wegen eingelnen außerft feltenen Difbrauchen, Uebereilungen oder

<sup>16) 1 3.</sup> Mof. XXVII, 29.

<sup>17)</sup> I Ron. I. 29. f.

Lieblofigfeiten, die Teftirungs-Frenheit felbft beschränft, fie willführlich in die Schranfen fogenannter Billigfeit eingezielt, bald den Batern verboten über mehr als einen bestimmten Theil ihres Bermogens ju Gunften von Fremben oder von einzelnen Rindern ju bisponiren, bald ben Teffatoren unterfagt, ihren Erben gewiffe Bebingungen ber blofen Rugniegung und meiteren Ueberlieferung ju machen, wenn auch diefelben gern angenommen werden follten u. f. m. 18) Allein von folcher Befchränfung, Die dem reinen natürlichen Recht widerfreitet, läßt fich allemal der Zeitpunft ibres Urfprungs angeben; fie bat nicht immer bestanden, fie ift nicht allgemein und noch viel weniger nothig. Je weiter man in ber Beschichte jurutgebt, je naber die Bolfer ben der Ginfalt der Ratur geblieben und weniger burch falfche Doctrinen verdorben worden find, befto unbeschränfter findet man' die Teftirungs. Frenheit. 19) Sie existirt noch heut ju Tag in

<sup>18)</sup> Werbot von Substitutionen, Majoraten, Fibei. Commiffen u. f. re. Man hat in neueren Zeiten nur beswegen gegen biefe schonen und religiosen Inflitute beklamiet, um alles in revolution nare Frenheit und Gleichbeit zu zerftreuen, die begüterten Jamilien zu Grund zu richten und alles gleich schwach zu machen.

<sup>19)</sup> Uti paterfamilias super familia, pecuniave rei sum legasset, ita jus esto. L. I. XII. tab. L. I. S. ff. de hered, instit. disponat testator et erit lex. Novell 22. Cap. 2.

de libero homine ut potestatem habeat res suas dare ubicunque voluerit. Baluz L. IV. Cap. c. 19. f. Montag Beich. ber D. ftaatsburgerlichen Frenheit I, 342.

Nach dem Contumier von Moudon (in der Baabt) 1359 mußte ein Bater seinem Sohn nicht mehr geben als ein Brod mit einem weißen Stab. Muller Schweizer. Geschichte II. S. 365.

mehreren Ländern, befonders im ehmals Brittischen Umerifa, und in England felbit, worin ich nebenber eine der mefentlichften Urfachen feines Reichthums finde , weil man bort nicht jeden Augenblif bas mubfam erworbne wieder gerfplittert, eben dadurch große Unternehmungen möglich macht, und mit größeren Capitalien auch größere Birfungen bervorgebracht werden fonnen. Das unbeschränfte Difpositions - Recht, welches noch in den meiften gandern ben finderlofen Gigenthumern gelaffen wird, die Ertheilung von Brarogativen und Legaten, welche felbft den Batern, unter Borbehalt des gefeglichen Kindtheils, (Legitima) gestattet bleibt, die mögliche Enterbung felbft, welche nicht gang unterfagt, fondern nur auf gewiffe beftimmte Ralle eingeschränft ift: alles bas find noch Spuren und Ueberbleibsel der urfprünglichen vollen Teftirungs. Frenheit. Db aber diefe Beichränfungen nothwendig, oder gut und nüglich fenen, durfte nach meiner Menung febr bezweifelt werden, wie dann genau genommen nie etwas gut ift, mas der natürlichen Gerechtigfeit widerftreitet. Borerft find fie ftets leicht ju umgeben, indem es taufend andere, durch fein Befeg ju verhindernde, Mittel und Formen giebt, fein Bermögen entweder ben Lebzeit oder auch nach dem Tod irgend jemand juguwenden; und wenn man die einfache natürliche Form verbietet, fo werden badurch nur alle verfteften und unrechtmäßigen begunftiget, Betrug und Immoralität jum Jutereffe gemacht. Sodann veranlaffen iene Befchränlungen ftets eine Menge von Schwierigfeiten und foftbaren Weitläufigfeiten, weil man g. B. um ben gefeglichen Rindstheil gu beftimmen, bas gange Bermogen inventorifiren und alles nach einem willführlichen Mafftab in Gelb anschlagen muß, über welches dann gerade gwischen den Erben Streit und Bant

entfieht, da bingegen ber Bater fein Saus viel einfacher bestellen, und fein Bermögen gu allfeitiger Bufriedenheit unter feine Rinder vertheilen fonnte. Billigfeitenflichten burfen überhaupt nicht zwangsweise vorgeschrieben werben, und die Ratur hat bereits ben Eltern eine folche Liebe gegen ihre Rinder eingepflangt, bag die fremden Gefegmacher es ihnen bierin nicht muffen guvorthun mol-Ien. Niemand verfieht beffer als ber Bater felbit, mas das Befte feines Saufes ift, welches von feinen Rindern am meiften Begunftigung verdient; und oft mare a. B. einem Berichwender, einem Blodfinnigen, Rrantelnden, einem Offizier, einem Gelehrten u. f. w. mit einer jabrlichen Benfion viel beffer gebolfen, als mit einem Cavital, bas er nicht ju verwalten, nicht ju fichern vermag, ober in wenigen Monaten wieder verzehrt bat, und baburch an den Bettelftab gebracht wird. Mag es auch eingelne außerft feltene Digbrauche von übereilten, leidenschaftlichen, lieblofen Batern geben: fo find bie Difbräuche von undantbaren, ungeborfamen, pflichtvergefinen Göhnen, die des Baters graue Saare beschimpfen, ibn in Noth und Rranfheit verlaffen, noch viel größer und ärgerlicher. Es ift der Ordnung ber Ratur angemeffener, baf die Rinder von ihren Eltern, als daß die Eltern von ihren Kindern abhängen: und wenn der Difbranch mit eigener Sache nie gang vermieben werben fann, fo ift es beffer, er werde von bemjenigen begangen, bem fie gebort, als von bemjenigen, bem fie nicht gebort. Rulegt was ift bann für ein großes Unglut baben, wenn irgend ein Rind von feinen Eltern weniger als ein anderes, oder bismeilen außer der Erziehung, fein anderes Erb erbalt, oder wenn ibm durch Bedingungen ber Munie. fung die Defonomie jur Pflicht gemacht, ber Thorbeit

und der Berichmendung ein Damm entgegengefest mird. Sch wenigstens fann barin feine Ungerechtigfeit feben. Dder baben bann die Rinder oder Bermandten ein abfolutes Recht auf etwas mas nicht das Shrige ift, mas fie nicht mit fich auf die Welt gebracht, nicht erworben baben, und was ihnen noch nicht gegeben worden ift? Ihr Recht berubt auf bem ausgedruften, ober in beffen Ermanglung auf bem prafumirten Willen des Baters, und weiter baben fie feines: 20) fonft murden die Bater unter die Bormundschaft ihrer Rinder gefest, auch ben Lebgeit über feinen Pfenning des Capitals ober der Ginfünfte mehr fren difvoniren durfen, und man konnte von feinem Menfchen mehr fagen, bag er Gigenthumer feines Bermögens fen. 3m Gegentheil, von allen Wirfungen des Gigenthums, von allen Neußerungen menschlicher Frenbeit, icheint mir die der unbeschränften Teftirung eine der schönften, der tröftlichften, der für Moralität und Boblftand der Bolfer nuglichften ju fenn. Gie ermuntert Rleiß und Sparsamfeit, weil man auch herr über fein Bermögen ift, und es feinen Liebften gumenden, für fortdaurend gute 3mete gebrauchen fann; fie allein giebt der Erwerbung ihren mabren Reig, jumal für edle Bemuther, die ben Reichthum als eine Rraft jum Guten betrachten und mehr an die Nachkommen als an egoififchen Gelbstgenuß benten; ohne fie maren feine gemeinnutige Unftalten fur Rirchen und Schulen, fur Rrante und Arme entstanden. Sie ift die einzige Macht ber Greife und des hülflosen Alters, um felbft ihre nachften Umge-

<sup>20)</sup> Auch Grotius beducirt biefes febr icharffinnig, und nennt felbft die ftandesmäßige Nahrung uur ein officium morale, quod nisi inhoneste omitti non potest.

bungen ju Erfüllung gemeiner Rechts - und Liebespflichten ju intereffiren, Tugenden ju belohnen, Liebe mit Begenliebe ju ermiedern, und felbft nach ihrem Tobe Gutes Sie fnupfet bie Bande ber Bluts . Freund-Schaft, balt die Familien ben einander, und ift der Eroft berjenigen, die ber Simmel nicht mit eigenen Rindern gefegnet, ober benen er fie wieder entriffen bat. wollet Ihr wieder einen mabren natürlichen Abel, b. b. eine Claffe von angesehenen nud machtigen Berfonen bilben, die, im Baterlande bleibend und eingewurgelt, die Bflegeväter und Beschüger des übrigen Bolfs fenen, mollet Ihr die gefellige Moral berftellen und beleben, den Segen der Tugend und mobl erworbnen Guts auf eine Reihe von Generationen fortpflangen, endlich den Boblfand der Lander grunden, das Aufbluben aller großen Anduftrial - Unternehmungen und mobitbatigen Stiftungen befördern, mit einem Wort das Berftorte wieder aufbauen: fo muffet 3hr ben Menfchen bas volle Recht ber Teftirung laffen.

Dem sen indessen wie ihm wolle: es mag die Testirungs-Freyheit der Privat-Personen wohl oder übel eingezielt worden seyn: so ist sie wenigstens ben den Fürsten,
als unter keinem höheren Zwange stehend, unbeschränkt
geblieben. Arast dieser vollkommenen Frenheit sind sie
nicht nur besugt, alle Verhältnisse zu ordnen, die sonst
unter Privat-Personen durch Verträge, Gewohnheiten
und bisweisen auch durch Gesez geordnet werden, z. B.
die Jahrs-Gehalte ihrer Wittwen, die Appanages der
übrigen Kinder, oder die Mitgist der Töchter zu bestimmen, zu ihren Heyrathen, ben Straf der Erblosigteit, ihre Einwilligung zu ertheilen, Legate und Ge-

ichenfe ju machen, obne Rufficht auf irgend ein arithmetifches Berbaltniß mit der Maffe des Bermogens; Bormunder für minderjährige Erben ju beftellen, Die Epoche Der Majorennitat, d. b. ber Frenlaffung ober Befigneb. mung feitzusegen u. f. w .: fondern auch ihren Rach folger ober Univerfal-Erben nach frenem Bil-Ien gu ernennen, und ibm bagu beliebige Bebingungen vorzuschreiben, wofern fie nemlich felbft durch feine früheren Bertrage gebunden, urfprüngliche Erwerber oder menigftens gang frene Befiger find. ber feben mir auch in ber gangen Befchichte, dag diefes Recht in den alteften Zeiten unbestrittener Beife von den Ronigen und Rurften ausgeübt, und besonders im Orient nicht immer der Heltefte, fondern der Liebste unter ben Göbnen gemählt murbe, es fen, daß fie von gleicher Mutter oder von verschiedenen Müttern geboren maren. 21) Sfaat machte den Jafob, 22) Jafob den Juda ju feinem Universal-Erben, 231 obaleich bende nicht die Eritgebornen waren. David enterbt ben Abonija und ernennt ben Salomo ju feinem Rachfolger, 24) Rebabeam fest den Abia, den Sohn Maecha (der liebsten unter allen feinen Frauen) jum Saupt und Fürften unter feinen Bru-

Hebræorum reges in designando successore liberrime egerunt. Grotius.

<sup>22) 1</sup> B. Mof. XXVII, 29.

<sup>23)</sup> t B. Mof. XLIX, 8. Juda, du bifts, bich werden beine Bruber loben ze.

<sup>24) 1</sup> Kon. I, 29. Beil aber biefes eine Abweichung von der ges wohnlichen Regel der Erfigeburt war, fo wurden auch schon viel mehrere Formalitäten fur die Befanntmachung diefes Billens erfodert, als öffentliche Borftellung, priefterliche Salbung, Ausrufung unter Posaunenschall ic.

bern. 25) Huch in ber alten Berfischen und Medischen Geschichte findet man mehrere dergleichen Benfpiele. China erwählt der Ranfer, noch beut ju Tag, unter feinen Kindern denjenigen jum Rachfolger, den er will, ein Recht, beffen fich der berühmte Rang-fi noch im 18ten Sabrbundert bediente: und findet er unter den Pringen feines Saufes feinen, ber ibm murdig ober fabia fcheint, fo ftebt ibm fren feine Babl fogar auf Unterthanen ju lenfen, 26) Der König von Tonguin übt es ebenfalls aus, und man vermuthete (1814) fogar, daß er ben Cobn einer Benichläferin feinem Cobns . Cobn porgieben wolle. 27) Auch in Europa bestand vor Alters banfig die nemliche Uebung 28) und Veter I. von Rufland hat diefes ursprüngliche Befugnif bergeftellt und durch ein Befeg vorgeschrieben, daß jeder Zaar die Rrone bin-Man bat Benfpiele in terlaffen fonne wem er wolle.

<sup>25) 2</sup> Chron. XI, 22.

<sup>26)</sup> v. Real Ctaatefunft T. I, 466.

<sup>27)</sup> Ami de la religion et du Roi. 1815. T. 5. No. 108. p. 52. Précis des Nouvelles des Missions de Sut-chum, du Tonquin etc.

<sup>28)</sup> Lambertus Schaffnaburgensis mestet une No. 1071 von den Grasen ju Flandern: in Comitatu Balduwini ejusque familia id multis jam seculis servabatur, quasi sancitum lege perpetua, ut unus siliorum, qui patri potissimum placuisset, nomen patris acciperet, et totius Flandriæ principatum solus hereditaria successione obtineret etc. Auch von Destreich, Brandenburg, Königsegg zc. meldet Moser in seinem D. Staats Recht T. XII. p. 368–369. abnliche Bepspiele, und noch vermöge des No. 1664 dem Hause Fürststenberg ertheilten Fürstenbrieß, war ein Bater besugt uns ter seinen Kindern eines herauszumählen, und selbigem die Succession zuzuwenden.

mehreren Staaten, daß wenn keine ehelichen Rinder vorhanden waren, felbst außer der Sh erzeugte 29) und adoptirte Söhne durch das Testament des Baters zur Krone gelangten. Und noch in unseren Tagen hatte sich der unlängst entthronte Beherrscher von Frankreich, den man als einen neuen Erwerber betrachten konnte, das Recht vorbehalten, seinen Nachfolger, selbst unter adoptirten Söhnen, auszuwählen, wo dann erst unter derselben Söhnen die Primogenitur in männlicher Linie gelten sollte.

Gleichwie nun der volltommen frene Batrimonial. Burft den Erben feiner Macht und feiner eigentbumlichen Bengungen nach Gefallen einfegen fann: fo fieht es auch an ibm gu entscheiden, ob er diefelben einem allein gumenden, oder aber unter mehrere j. B. unter Göbne und Tochter, oder unter die Gobne allein pertheilen molle. Much liefert die gange Geschichte bäufige Benfviele von bendem. Die Untbeilbarfeit ift frenlich, wie wir bald zeigen werden, die gewöhnliche Regel, und eine Gleich - Theilung gwifchen Gobnen und Tochtern noch viel weniger üblich, aber bendes doch nicht ohne mannigfaltige Hudnahmen. Unter ben alteften Griechiichen Königen vor Entftehung ber Republifen, mar Die Theilung febr gewöhnlich, baber auch bort fo viele fleine Berrichaften entftubnden. Unter den Btolomäern, den Machfolgern Alexanders des Großen, mard Egypten

<sup>29)</sup> Perfius Philippi V. in Macedonien naturlicher Sohn a. a. C. 178. Ptolomeus Auletes a. C. 65. Molossus in Evieus, Jugurtha in Numidien, Ferdinand I. von Neapel, Roning Alphons von Arragonien naturlicher Sohn. Ao. 1458. S. Guicciardini L. V. Spittler Europ, Staaten, Beschichte II, 122.

fets unter mehrere Gobne getheilt. Die Theilung des Römischen Reichs unter ben Gobnen Conftantins bes Großen im 3. 338 ift allgemein befannt. Auch bie Gobne Des Attila theilten fein Reich nach gleichen Bortionen, mie Jornandes de rebus Gothicis melbet. Die Griedifde Ranferin Grene, bes Undronifus Balaologus Bemablin, feste in ihrem Teffament ausdruflich feft, daß Das gange Reich, obne Unterschied bes Geschlechts, unter ibre natürlichen Erben und fo auch in der Folge gleich einem Privat-Gut immerfort getheilt werden folle, melches aber frenlich nicht gehalten worden ift. Bafilius II. und Conftantinus II. verordneten im 3. 970 ebenfalls Theilungen des Griechischen Reichs. Balamir, Ronig ber Oft-Gothen , theilte das pannonische Reich unter feine dren Gobne, 30) Gundioch, Konig der Burgun-Dionen das feinige unter vier Gobne, 31) wober auch fo viele Kriege gwischen ihnen entstauden. Unter ben altefen Granfischen Ronigen aus dem Saufe der Merovinger , mar diefe Theilung , doch nur unter den Gob. nen, ebenfalls üblich. Rach Chlodwig, bem Stifter ber Monarchie, der 20° 511 ftarb, murde das Reich, obichon es erobert mar, unter feine vier Gobne vertbeilt, und erft pon Chlotar 1. wieder vereinigt. Chlotar III. vergabete awar M' 628 fast die gange Frantische Monarchie feinem älteften Gobn Dagobert I., aber deffen Gobne gerftufelten diefelbe ichon wieder. Carl der Große theilte fein unermegliches, meift durch Eroberungen erhaltenes Reich, unter dren Gobne, doch follten Rrieg und Frieden ftets

<sup>20)</sup> por Mo. 455. f. Surter Gefchichte Theoderichs I. G. 79.

Silperich, Godegifel, Gondebald und Godemar, f. v. Mulley Comeiger Gefch. T. I.

pon dem Melteffen abbangen, die jungeren ihn fabrlich mit Befchenfen verehren und ohne feine Bewilligung nicht benrathen dürfen. 32) Unter feinen Gobns - Göbnen giengen weitere Theilungen vor, die Lander murden wie in Privat-Familien nach der natürlichen Erbfolge balb getrennt bald wieder vereinigt. 33) In Spanien fanden im 11ten und 12ten Jahrhundert mehrere Theilungen fatt, 34) und das nemliche mar auch in Dannemart ber Sall. 25) Rufland mard ichon unter bem Baar Swaloslam unter dren Gobne und im Sabr 1015 von Bladimir unter feine vielen Gobne getbeilt. Bolen wollte Bergog Boleslaus III. im Sabr 1138 fein Land fo theilen, daß Krafau ftets dem alteften Sohn geboren, und diefer über alle übrigen ein Supremat-Recht ausüben follte; allein weil die Begriffe daran noch nicht gewöhnt maren, ober weil jene Suprematie migbraucht murde, entftanden die größten Unruben baraus. 36) Ben den altesten Deutschen Königen, welche befanntermagen aus einem Theil der Frankischen Monarchie bervorgegangen, maren die Theilungen ebenfalls üblich, und nur unter Otto dem Großen im Sabr 936 findet man bas

<sup>32)</sup> v. Muller Schweiger, Sefch. I, 210. und Charta divis Ludov. p. 4-13.

<sup>33)</sup> Ao. 814. Cheilung von Ludwig dem Frommen.

<sup>, 843.</sup> Theilungs : Bertrag von Berdun.

<sup>&</sup>quot; 855. Lothar, Theilung des Lothring. Reichs.

<sup>3 870.</sup> abermal.

<sup>, 884.</sup> Wiedervereinigung unter Carl bem Difen.

<sup>34)</sup> S. Real Staatsfunft I , 439. ff. mo uberhaupt febr viele Bepfpiele von Theilungen angeführt find.

<sup>35)</sup> v. Martens Europ. Staats : Recht G. 32.

<sup>36)</sup> E. Spittler Europ. Staaten: Geschichte.

erfte Benfviel, daß er als altefter Gobn Seinrichs I. ausfchließend der jungeren Bruder, feinem Bater im Reiche gefolget ift, welches aber, wie Butter richtig bemerkt, nur aus einer Art von allmähligem Bertommen gefchab, weil man feit vier Regierungen gewöhnt mar, bas beutsche Ronigreich nur unter einem Saupte ju feben, 37) Befigungen des Saufes Deftreich murben mehrmals getheilt, wovon wir nur das befaunte Benfviel von ben Cobnen Carle V. anführen wollen. Unter ben großen Bafallen oder Beamten, aus welchen in der Folge die bennabe unabhängigen Reichs . Rurften entftanden find, waren die Theilungen eine Zeit lang, wegen bem Ginbringen des Mömischen Rechts, fogar die allgemeine Regel: und wie wir bald feben merden, ift es noch gar nicht lange, daß mehrere Fürfliche Saufer in Deutschland die Untheilbarfeit ihrer Befigungen, und mit derfelben bas. Recht der Erfigeburt eingeführt haben,

Inzwischen: so häufig diese Benspiele sind, und so viele ihnen noch bengefügt werden könnten: so war doch nach der ganzen Geschichte die Untheilbarkeit der Reiche stets die gewöhnliche Regel, nicht weil die Bölkeres so gewollt haben, 383 noch weil es stets zu ihrem Bortheil gereicht, (denn oft könnte das Gegentheil state sinden) sondern weil die Fürstlichen häuser selbst daben ihre Convenienz fanden, um nemlich die schönen Bestzungen nicht zu verstüfeln, sondern die Macht und die das

<sup>37)</sup> Sifterifde Entwiflung ber Staats. Berfaffung des D. Reichs T. I. p. 111.

<sup>38)</sup> wie Bahmer j. p. n. G. 643. Gibnen, Montesquien u. a. m. flatuiren.

mit verbundene Unabhangigfeit, wenigftens auf einem Sweig ibres Gefchlechts, benfammen ju erhalten. Die Theilungen waren nur Ausnahmen von ber allgemeinen Hebung, und felbit ba, wo fie fatt fanden, jogen fie fo viele Inconveniente nach fich, es entftanden baraus fo viele Bruderzwifte und Rriege, bas Reich mard badurch fo febr gefchwächt, innerlich von feinen eignen Rinbern aufgerieben, oder ber Beute bes erften Eroberers preisaegeben: daß um diefe Nachtheile ju verhuten, Die flügeren Fürften nach und nach überall genöthiget maren, die Untheilbarfeit einzuführen, b. b. ibre Befigungen nur an einen einzigen Erben abzutreten, und folch ungetheilte Wiederabtretung auch diefem legteren gur Bflicht ju machen. Daber find beut ju Sag faft alle Fürftenthumer Ridei - Commiffe geworden, b. b. fie find nicht mehr, wie urfprünglich, das vollfommene Gigenthum ibrer Befiger, fondern benfelben von ihren Borfahren unter der Bedingung anvertraut, baf fie diefelben mobl lebenslänglich nugnießen, aber nicht veräußeren noch vertheilen, fondern nach der von dem Teftator festgefegten Succeffions . Ordnung, wieder an einen einzigen Erben überliefern follen, gleichwie folches auch ben Privat-Butern durch Substitutionen, Majorate und Fidei. Commiffe baufig ju geschehen pflegt.

Wer foll aber den Borgug haben, wenn nur ein einziger erben fann? Es fpringt in die Augen, daß, sobald durch irgend ein Testament oder hausgeset die Untheilbarkeit des Fürstenthums eingeführt worben, natürlicher und ordentlicher Beise das Recht der Erftgeburt gilt, welches daher stets zugleich mit der ersteren aufgesommen, und nicht sowohl ein Recht des

Erfigebornen, als bas Recht, d. b. bas Befes ober bie Hebung der Bater ift, den erfigebornen Cobn gu ihrem Nachfolger einzusegen. Die uralte und bennah allgemeine herrschaft ber Untheilbarteit und des damit verbundenen Rechts der Erftgeburt, lift aber ichon jum voraus vermuthen, daß fie ihre Beranlaffung tief in ber Ratur bes Menfchen und der Dinge baben muffe, und die Grunde Diefer Gewohnheit laffen fich ben dem geringften Nachbenfen leicht auffinden. Borerft lieat fcon ein unaus. tilgbarer confervatorischer Sang in dem menschlichen Gemuth, von dem einmal errungenen boberen Gluf nicht mehr berabzufinten, das erworbene möglichft benfammen ju erhalten, und das mit dem Reichthum verbundene Ansehen wenigstens auf einem Theile feines Beschlechts ungeschwächt fortzupflangen. Dafür ift aber fein anderes Mittel als den Theilungen vorzubengen, einem allein, und in diefem Fall am billigften bem Erftgebornen, die gange Succeffion des Baters gugumenden, oder ihm menigftens große Borguge ju ertheilen. 39) Bum anderen

<sup>39) &</sup>quot;Denn, wie es alle Primogenitur: Dispositionen "besagen, bestehet die causa soalis der Einführung des "Primogenitur: Rechts einig und allein darinn, daß die Kas "milie dadurch im Flor und die Lande samt ihren Kraften "bepsammen erhalten werden, feineswegs aber ist eine beson, "derer Privat: Favor des Erstgebouren für seinen übrigen "Brüdern der Zwef davon." Moser D. Staatsrecht T. XII. S. 265. Die Verbalien der Fürstlichen Euccessions. Verordnungen und Primogenitur: Dispositionen sind hierüber außerst merkwardig. So drütte sich 3. B. herzog Eberbard von Wurtemberg in seinem schonen Lestament von 1664. Art. 3. folgendermaßen aus: "Sintemalen auch Ihro Fürstl. Durcht. "in genauern und tiesem Nachsinnen und tressicher Beraths schlagung besunden, daß die Trennungen, Abschied und Zers

fommt die Schwierigfeit, bisweilen fogar die phyfifche Unmöglichfeit ber Theilung unbeweglicher Buter bingu. Grundflute und große Induftrial- Unftalten laffen fich, ibrer Natur nach, ichlechterdings nicht immer verftufeln, ibre Gemeinschaft ift eine Mutter alles Bantes , und die Beräuferung derfelben bat etwas Berggerreifendes, indem fie alle Erinnerungen des freundlichen Ramilien-Berbandes ausloscht, alle Bande auflöst, die nächften Bermandten einander fremde macht. Daben ift fie ber Frenheit und dem Anseben des gangen Beschlechts nachtheilig, und es findet fich felbft ju dem Berfauf nicht immer Gelegenbeit. Ueberlaffung ber Guter an eines der Kinder und Ausgleichung der übrigen mit baarem Geld, ift ben dem Mangel bes legteren nicht immer moglich, fie bat das für ben Befiger unerträgliche Infonvenient, bas Gut mit erdrufenden Schulden gu belaften,

<sup>&</sup>quot; gliederungen, dem Berjogthum febr verfleinerlich und "Diereputirlich, und bafern instunftig ein jeder primo-" genitus feine nachgeborne Bruder bergeftalten mit incorporirs sten herrichaften, Stadten und Memtern appanagiren und abfertigen folite, endlich die funftigen Succefforen im Res giment Berjogen ohne Bergogthum werden mußten, folchem: nach fegen und ordnen 3bro Gurfil. Durchl., daß fur aus "Dero Gurftenthum und Lande, famt allen Graf. herrichaf. pten, Stadten, Memtern und anberen juribus et boais domanialibus, fo bereits Dero Furfil. Rammer geift: und welt: "lichen Guthern und getreuer geborfamfter Landichaft einver: sleibt oder insfunftige acquirirt oder fonften wieder guruffals "len und ber Lanbichaft incorporirt werden mochten, als ein "einig mobibeftelltes Corpus, in feinen volltommenen Burben aganglich und gar ohnerbrochen , begeinander feben und wohlverpfleglich verbleiben follen , alfo bag ic." G. von Mofer Beptrage ju bem Staats, und Bolferrecht T. II. €. 739.

Die ben bem geringften Unfall ober ben einer zwenten Theilung feinen fichern Ruin berbenführen, und bann wird bagu, gleichwie gu jeder Real-Theilung, immer noch ein neuer Bertrag erforbert, über beffen Bedingungen die theilenden Erben leicht unter einander in Streit und Bank gerathen konnten, jumal fie fich gewöhnlich mehr über Rleinigfeiten als über wichtige Dinge, mehr über die proportionelle Gleichheit der Theilung, als fiber bie Theilung felbit entzwenen. 40) Bas mar alfo natürlicher, auf welche Idee mußten die Menschen querft verfallen, als daß der erfigeborne Cobn, derjenige welcher bem Bater am nachften und gewöhnlich am liebften ift, ber altefte im Range feiner Rinder, ber bas Saupt und bie Stuge ber übrigen fenn fann, auch bes Baters Machfolger werde, in Befig und Macht, in Rechten und Berpflichtungen an feine Stelle trete. Co bat das Saus immer einen Bater, es mird bas

<sup>40)</sup> Wir bedenfen nicht, welch ein fcmieriger und funftlicher Bertrag eine unferer Erbtheilungen ift; mie ba alles bis auf bie geringften Rleinigfeiten aufgefdrieben, in Beld angefchlagen, gur genauen Rechnung gebracht merben muß! Die unmogs lich, wie willführlich find oft folde Schaungen? les muß ba nicht dem Loos oder fremden Versonen eingeraumt werden, mas unfere Befese ben Batern nicht anvers trauen wollen! Done Liebe, ohne manniafaltige Rachgiebigfeit, fame feine folche Theilung ju Ctanb. Wenn aber bie Machaiebiafeit ju oft miederbolt werden muß, oder blos einfeitig Plag findet: fo wird fie am Ende befchwerlich, beleidis get das Celbftgefühl, und eben baraus entflebt oft swiften Beichwifterten, bie fich fonft innig liebten, bittere Entfrems bung ber Gemuther, weit mehr als wenn nur eines geerbt hatte und die übrigen mit Geschenfen abgefunden worden . maren.

freundliche Band erhalten, welches die Familiengliedet an einander fnupfte, und die durch eine fogenannte To btheilung ganglich murden gerftreuet werden. Berade um feine Borliebe eines Rindes vor dem anderen ju zeigen, wird in ber Regel ber Erfigeborne vorgezogen, darum weil fein Borgug nicht in der blogen Billführ, fondern in der Natur oder in einem jufallig glütlichen Schiffal liegt, durch welches die Rachgebornen fich nicht beleidiget finden fonnen. Die übrigen Rinder geben begwegen nicht mit' leeren Sanden aus; fie baben allerdings ein fandesmäßiges Auskommen ju forderen, und der Tod bes Baters fann ihren Buftand nicht schlimmer machen als er vorber gemefen. Die vaterliche Liebe wird auch für fie beforgt fenn, wenn fie auch fcbon nicht zu gleichen Thei-Ien erben. Sie merden mit Geschenfen ober jabrlichen Ginfünften, es fen von Gutern oder bestimmten Sahregehalten abgefunden, die in den Testamenten und Gucceffions . Orduungen festgefest find, oder fie bleiben als Rinder bes Saufes mit den nemlichen Rechten, wie fie es unter bem Bater maren. Rene Gintunfte tounen fogar allmählig befto reicher fliegen, je mehr bas Stamm-Bermögen ben einander bleibt, mithin defto leichter vergrößert wird, und das Unfeben des Ramilien-Saupts wirft auf alle übrigen Glieder einen folchen Glang jurut, baf fie auf bundert anderen Begen, im Dienite ber menschlichen Gefellschaft, die binwieder liebreich für fie forget, als Lebrer und Bertheidiger ber Nationen, als Gebülfen der Fürsten und anderer mächtiger Menschen ihr Fortfommen viel beffer finden, als wenn die Guter fets waren vertheilt oder gar veräußert und verschwendet worden.

Daber ift auch bas Recht ber Erfigeburt von einem

fo undenklichen Alterthum, daß es fogar als allgemeine und natürliche Erbfolge galt, fobald ber Bater nicht etwas anders verordnet batte. Wir finden baffelbe fcon 2000 Jahre vor Chrifti Beburt, ben den Arabifchen Sceniten, nicht als eine neue, fondern als eine fcon damals alte und befannte Gache eingeführt. Abraham, der doch nur ein hirtentonig mar und bon Land ju Land manderte, ngab alle fein Gut Sfaat, aber den Rindern die er von den Rebeweibern batte gab er Gefchente." 41) Rfaat trug gwar, nach vollem vaterlichen Recht, den Borgug der Erftgeburt auf feinen jungeren Sohn Ratob über, aber doch feste er nur diefen jum Universal-Erben ein, und der Beschichtschreiber bemerft ausdrüflich, daß diefes Recht der Erftgeburt die herrschaft über alle Bruder umfaßte, meil biefe letteren natürlicher Beife von bemienigen, ber die Guter und Domainen befaß, abhängig waren, ibm bienen ober fich bon ihm trennen , und eigene Lander , eigene heerden und Beidplage aufsuchen mußten. 42) Go fprach auch Jatob ju feinem Cobn Ruben, ben er gwar aus gutem Grund enterbte; doch um die gewöhnliche Regel anguerfennen: Ruben, primogenitus mens, tu fortitudo mea - prior in domo, major in imperio. 43)

<sup>41) 1. 3.</sup> Mof. XXVII. 5.

<sup>42) &</sup>quot;Bolfer mußen dir dienen, und Leute mußen dir ju Juße fals "len. Sev ein herr über deine Brüder und beiner Mutter "Rinder mußen dir ju Juße fallen." I B. Mof. XXVII. v. 29. und v. 37. "Ich babe ihn jum herren über dich ge"fest und alle feine Brüder habe ich ihm zu Knechten ges
"macht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen."

<sup>43) 1. 3.</sup> Mof. XLIX, 3. wie guther es überfest: " Ruben, mein

ber gangen Reihe ber Ifraelitischen Konige, feben wir immer nur einen und in der Regel allemal den erfigebornen Cobn nachfolgen. 44) Doch nicht nur ben den Sebraern ober Arabern, auch in ber übrigen alten Welt mar das Recht der Erffgeburt üblich. Serodot, der ältefte unter allen Griechischen Geschichtschreibern, welcher 450 Sahr vor Chrifti Geburt lebte, fagt bereits, es fen die Gewohnheit aller Bolfer, daß der Erftgeborne Die herrschaft erhalte. 44) Juftin nennt das Recht der Erfigeburt bas allgemeine Recht aller Bolfer 46) und Livius die Ordnung des Alters und der Matur, mofern ber Bater nicht etwas anders befohlen habe. 47) In der gangen alten Gefchichte ber Babylonier, Affprer, ber Berfen und Meder, ber alten Alegnpter, ber jahlreichen Ronige in Alein Ufien vor den Berfischen Eroberungen, und wider nach der Zerfplitterung der Macedonischen Monarchie, finden wir überall, daß immerbin obne allen Widerfpruch der erftgeborne Cobn allein im Reiche gefolget ift , es fen dann , daß der Bater in außerordentlichen Fällen etwas anderes verordnet, nemlich entwedereinem jungeren Gobn ben Borgug gegeben , oder gar eine Theilung anbefohien babe. — Die nemliche Nebung galt

<sup>&</sup>quot;erfter Cobn , du bift meine Rraft und meine erfte Macht,

<sup>44)</sup> G. befonders 2 Ehren. XXI. 3.

<sup>45)</sup> Mos omnium populorum est, ut maximus natu liberorum obtineat principatum. L. VII. c. 2.

<sup>46)</sup> Quod jus et ordo nascendi et natura ipsa gentibus dedit. L. II. c. 10.

<sup>47)</sup> Ordinem ætatis atque naturæ, nisi pater aliud jusserit.

L. XL. c. 11.

in Europa, und befonders in den uralten deutschen gandes-Gesegen, die fich hinwieder auf noch altere undenfliche Gewohnheiten grunden, zeigt fich überall, bag ber altefte Cohn des Baters Sof und Guter erbte, die Tochter nur auf billige, nach Rothdurft oder nach einem conventionellen Wohlftand, aber feineswegs nach dem Bermogen abgemeffene Aussteuren, die Gobne aber auf anbere Abfindung oder Berforgung Unfpruch hatten, und entweder bem erfteren bienen, oder ihr Glut in ber Fremde fuchen mußten. Möfer, ber berühmte Berfaffer ber patriotischen Phantasien und der Geschichte von Osnabrut, welcher in dem alten deutschen Recht und beffen natürliden Grunden eine bewundernsmurdige Renntnif batte, fagt ausdrüflich: "Wenn man die Gefeje und Urfunden " der Deutschen aufs genaueste prüft, fo findet fich feine " Spur, daß diefelben jemals an die Möglichfeit einer "Gleichtheilung, oder ein ficheres Berhaltnif gur Aus-"fleur der Töchter oder der jungeren Gobne gedacht batn ten." 48)

Die Römischen Geseze, welche inner den Mauren einer Stadt, ben großem Geldreichthum und vielen beweglichen Gütern entstanden, für eine Bürgerschaft gegeben und auf republikanische Berhältnisse berechnet waren, in der Folge dann theils durch die herrschaft der Römer in Frankreich und Deutschland, theils späterhin aus fremwilliger fast aberglänbischer Bewunderung, ein weit verbreitetes Unsehen erhielten, gaben die erste Beranlassung,

<sup>48)</sup> Patriotifche Phantafien. T. I. c. 52. G. 220. über die Abfteur der Sochter der Landbefiger, (eine febr merfmur-

daß jenes fonft überall geltende Erfigeburtsrecht, auch in dem damals aus lauter Landbefigern und Ruechten beftebenden Deutschland und Franfreich, unterbrochen wurde, und hier und dort Romische Bflichttheile, oder Römische Erbtheilungen, wenigstens zwischen den Göhnen ju entfteben anfiengen. Späterbin famen irrig verftandene Grundfage ber driftlichen Religion bingu, fraft benen man forderte, daß wenn der Bater nichts verordnet babe, auch die Sochter ben Sohnen gleich gehalten, oder menigftens nach einem gewiffen Berhältniß bes elterlichen Bermögens, erfletlicher ausgesteurt werden follen. 49) Allein jum deutlichen Beweis daß nicht alle Befege für alle Länder gut find, maren die Folgen davon durch die Schwierigfeiten und die phnfifche Unmöglichfeit der immermahrenden Theilungen, durch die Streitigfeiten die darüber entftunden, die Berfculdung und Berarmung aller hofbefiger, durch ben Ruin ganger Geschlechter u. f. w. fo nachtheilig, daß man bald wieder genothiget murbe, fich gegen bas neu eingedrungene fremde Recht durch allerlen Umwege in Sicherheit ju fegen , und durch indirefte Mittel ju der alten Erftgeburt gurufgufebren. Man half fich baber, wie Möfer febr fcharffinnig erortert , 50) entweder durch Ranferliche und Ronigliche Brivilegien, oder durch Autonomie, b. b. burch Gelbfigefeigebung, durch Sausgefeje und durch Confoede.

<sup>49)</sup> Nach einer falichen Auslegung des Spruches: "Sind wir bann Rinder fo find wir auch Erben." Wer bat dann je ge, laugnet, daß die Rinder Erben ihrer Eltern feven, nur nicht alle gleich. Auch in geiftigem Sinn, wovon in erfterem Spruch allein die Rede ift, hat Gott nicht alle seine Rinder mit Lugenden und Weisheit gleich ausgestattet.

<sup>50)</sup> G. oben Dio. 48.

rationen verschiedener mächtiger grundherrlicher Familien, die das nemliche Interesse hatten sich den gleichen Theilungen entgegenzusezen; oder man foderte von den Töchtern ben ihrer Verhenrathung, Verzichtleistung auf das väterliche Erb; oder man errichtete, für einzelne große Güter, fortdaurende Substitutionen, Majorate und Fidei-Commisse, welch alles zuerst von den Fürstlichen und Grästichen Häusern geschah, und in der Folge, aus ähnlichen Convenienz-Gründen, von den ritterschaftlichen und gemeinen adelichen Häusern, ja sogar von anderen hofgesessenen Leuten nachgeahnt wurde, 51)

Die vollfommen gleichen Theilungen zwischen allen Kindern haben in der That, besonders da wo das Bermögen in liegenden Gütern besteht, so unerträgliche Infonveniente, sie widerstreiten so sehr dem mirklichen oder präsumirten Willen der Erblasser, dem Interesse des ganzen hauses und dem gemeinen Besten selbst, daß man noch heut zu Tag, täglich die Benspiele vor Augen sieht, wie Menschen aller Elassen sich gegen den Zwang der solche Theilung vorschreibenden Intestat-Gesez, möglichst zu wehren, unter anderen Formen auf die natürlichere Erbsolge zurützukommen, und dem Erstgebornen oder

<sup>51)</sup> Der haß der Deutschen gegen das Römische Recht rührte auch vorzäglich daber, weil es dem Recht der Erstgeburt zuwider war. S. Ledergern de normis decidendi successionem familiarum illustrium controversam 1758. beutsbeilt in den Gött. Sel. Anzeigen 1758. S. 73. und de Bostel Diss. jurid. de Origine renuntiationum filiarum illustrium ex diplomatibus medii ævi erecta. Giessen 1767. und Gött. Gel. Anzeigen 1767. S. 609.

doch den Sohnen größere Bortbeile guguwenden trachten. Gemeine Bauren treten ihre Guter ben Lebzeit einem ihrer Cobne um möglichft geringen Breis fauflich ab, behalten fich nur gemiffe Mugniegungen por, laffen bochftens den Ueberreft der nicht bezahlten Rauffumme unter die übrigen Rinder vertheilen. Sandelsleute und Rabrifanten fonnen ihre Sandels. und Induftrial. Unternehmungen ebenfalls nicht theilen, noch badurch ibren Bermogens. und Schuldenftand jedermann befannt werden laffen; fie pflegen daber gewöhnlich diefe Unftalten , nebft ber gangen Saupt-Erbichaft , dem alteften Cobn, oder doch den Göbnen gemeinschaftlich jugumen. den, und die Tochter mit einer bestimmten Erbausfauf. fumme abzufertigen, welche nichts anders als eine andere Form eines Geschenkes oder einer billigen Bergabung ift. Co find in Floreng die Fidei . Commiffe und Die Borguge ber Erftgeburt aus dem Beift der Sandlung, felbit von den Zeiten der Republif ber, entstanden. wollte jeder Familie das Saupt-Capital der Sandlung erhalten, verhütete die Theilung durch Ridei. Commiffe, und verpflichtete damit die jungeren Bruder dem alteren in der Sandlung benzustehen. (2) Go benugen noch die meiften begüterten Sausväter den ihnen übergebliebenen Reft der Testirungs - Frenheit, um ihren altesten Gobnen , durch fogenannte Brarogativen , einen größeren Erbtheil ju verschaffen, und die übrigen Rinder auf denjenigen Theil ju beschränten, ber ihnen nach vorhandenen Befegen nicht entzogen merden barf. Der man errichtet auch unter Brivat - Verfonen, fo weit es nur immer erlaubt ift, fogenannte Gubfitutionen, Majorate und Si-

<sup>52)</sup> G. Jagemanns geogr. Befdreib. von Costana.

bei . Commiffe, alles in der Abficht, daß der Rame und das Geschlecht bes Erblaffers ben Unfeben und Bermogen bleibe, und die Nachfommen nicht fo leicht jum Berfauf ber Büter gezwungen werden. Selbit gange Ramilien, nicht nur etwa aus dem vornehmeren, fondern auch aus dem bürgerlichen und Baurenftand, beren Eltern ohne Teftament verftorben, und bie mithin nach dem eingeführten Romischen Recht das binterlaffene Bermogen gleich ju theilen hatten , pflegen aus einem natürlichen Befühl ber Billigfeit und Convenieng, die liegenden Guter gern bem alteften Gobn oder einem der Bruder um einen maßigen Schagungs . Breis ju überlaffen , und biefe leichte friedliche Theilungsart den schwierigen und unangenebmen Beräußerungen porgugieben. Alle Gefchwifterte feben es gern, wenn bergleichen väterliche Befigungen in der Familie verbleiben, theils weil fie ein Gegenftand freundlicher Erinnerungen find, theils weil der Glang des damit verbundenen Unfebens auch auf die Glieder berfelben guruffällt, und endlich weil jedem die Unwartschaft bleibt, fruber oder fpater auf abuliche Urt in Die Succeffion einzutreten. Ift nun diefes ichon ben Privat-Berfonen der Rall: fo find ben Fürftlichen Geichlechtern noch weit mehrere Grunde vorhanden, um das ausschliefende Recht, oder doch die Borgune ber Erfigeburt einauführen. Dergleichen unabbangige Saufer mußen ibren Schus nur in fich felbft fuchen, und haben daber ein weit bringenderes Intereffe die Macht benfammen ju erbalten, demnach wiederholten Theilungen und Schwachungen vorzubengen, als modurch fie bald von dem Stande der Unabhangigfeit in jenen ber Anechtschaft oder Dienftbarfeit berabfinfen müßten.

A f

Daber waren auch die Gurftlichen Saufer (weil fie es wegen ihrer Macht eber thun fonnten) die erften, welche durch Sausgefeze und bestimmte Gucceffions . Ord. nungen, oder durch Ramilien . Bertrage, bas alte Recht der Erftgeburt wieder einführten und fich dadurch ibre Selbftfändigfeit ficherten. Bon den meiften ift die Evothe bavon genau befannt, und von anderen nur defimeaen nicht, weil vermuthlich bort niemals Theilungen beftanden hatten , fondern die Nachfolge ftets auf den Erftaebornen übergieng. Das Leben . Suftem gab auch eine na. türliche Beranlaffung batu, indem bie Leben mit einer Rriegopflicht belaftet maren und mithin die Anveftitur nur einem gegeben werden fonnte. 53) Allein die Bortbeile maren fo groß und auffallend, daß bald mit den fregen oder fogenannten Allodial. Gutern das nemliche vorgenommen wurde. In Bortugall ward für das Königliche Saus Die Untheilbarfeit nebft bem bamit verbundenen Recht der Erftgeburt, ichon im Jahr 1181., in Spanien 1232. von Ferdinand III. für Caftilien, und für Arragonien 1275, von Safob I. eingeführt. In Franfreich, wo fie unter den Merovingern nicht üblich gewesen, mard fie, von den erften Capetingern an, unvermerft gur Regel, theils aus Chrfurcht für das alte Galifche Gefeg, 54) theils weil die erften Capetingifchen Konige, meift noch ben ihrem Leben, ihrem erfigebornen Bringen den Gid ber Treue fchworen ließen, und ibn fomit gu ihrem nach.

<sup>53)</sup> Hervé Théorie des matières féodales T. I. p. 208.

<sup>54)</sup> welches zwar nur ein Erb. Gefez unter Privat Personen mar, daß die Grundfiute den Mannern verbleiben sollten. (Tit. 62. S. 6.) und sodann auf die Krone angewendet wurde. E. v. Real Staatstunft II. 56. u. 57.

folger erflärten. In England findet fich fein Benfpiel, daß bas Ronigreich getheilt worden mare. Danemart mard bas Recht der Erftgeburt burch bas Ronigs - Befeg von 1665, bestätiget, und in Schweden erft 1720. gefeglich, 55) wiewohl es auch vorber in fteter Hebung mar. Bom Sause Savon ward es nebft der Untheilbarfeit im Sabr 1450, eingeführt. In Deutschland war es noch bis auf die neueften Beiten nicht allgemein. Die goldene Bulle, welche 1356. von Ranfer Carl IV. gegeben murde, führte daffelbe querft für die vier weltlichen Rurfürffenthumer ein, und gwar fo, daß nur das eigentliche Rurfürftenthum, d. b. das Leben auf welchem die Aur berubete, nicht aber die übrigen dem Rurbaufe guftebenden Rurftenthumer und Graffcaften, bem Erftgebornen gufallen follten. Das Saus Brandenburg mar das erfte, welches die meiteren Bortbeile ber Untheilbarfeit einfab, und felbige ichon 1473., mit alleinigem Ausschluß der Linien von Unspach und Banreuth, auf alle damaligen und fünftig ju erwerbenden Befigungen des Rurbanfes ausgedebnt bat. Dbngefabr eben fo alt ift die Erftgeburts - Berordnung im Sanfe Bürtemberg, 16) wiewohl erft 20° 1664, durch Serjog Cherbards Testament verordnet murde, daß die nachgebornen Pringen nicht mehr mit Land oder Berrichaften appanagirt, fondern mit einem Jahrsgehalt in Geld abgefertiget werden follen. In Deftreich, mard die Untheilbarfeit mit dem Recht der Erfigeburt, 20° 1576. von Maximilian II. eingeführt, obichon bereits vorber

<sup>55)</sup> von Martens Europ. Staatsrecht G. 93.

<sup>56)</sup> Hoffmann specimen juris publ. Wurtemberg. Tubing. 1755. G. Botting. Del. Angeigen; Jahrg. 1755. p. 1062,

ber Erfigeborne ftets einen großen Bortheil erhielt, um ben jur Ranfermurde nothigen Rang befto beffer bebaupten ju fonnen, auch das Erzberzogthum Deftreich felbit, schon feit Ranfer Friedrichs I. Privilegio von 1156, nie vertheilt werden fonnte. 57) Bon jener Zeit an folgten immer mehrere beutsche Fürstenhäuser diefen Benfpielen nach, (8) mährend es auf der anderen Seite noch im 16ten Jahrhundert Fürsten gab, die einen Rluch barauf leaten, wenn je einer ihrer Nachkommen das Recht der Erfigeburt einführen wollte. 59) Die Bergoglich Gachfifchen Saufer waren die legten welche fich dazu verftunben, und gwar nothgedrungen gur Berhütung ihres fonft unvermeidlichen Ruins, 60) daber fie auch noch, von früheren Theilungen ber, in fo viele Linien getrennt find. In Sachfen-Gifenach und Gotha befteht es nur feit 1683, in Sachfen - Weimar feit 1724, ju Saalfeld feit 1736. 3m Bergogtbum Sachfen-Roburg ward es Nº 1742, und in Sachfen-Mennungen erft im Sabr 1801. eingeführt, mogu noch überdief, als Eremtion von dem Römischen Recht oder gur meb-

<sup>57)</sup> S. Mofers E. Staatsrecht T. XII. p. 379. ff. von der Succeffions Drbnung und dem Primogeniturs Recht im Saufe Deftreich; — einem trefflichen Bert, wo überhaupt von allen Erbfolggefegen in ben Deutschen Rurs u. a. Fürft. Saufern gehandelt wird.

<sup>58)</sup> Bavern 1508. Meflenburg 1573. Braunschweig: Bolfenb. 1582. Pfalzimenbrufen 1591. Lippe 1593. Sain: Bittgenftein 1593. Heffen Darmftadt 1606. Holftein Gottorp 1608. Raffau-Oranien 1618. Wied 16:4. Lothringen 1625. Deffen Caffel 1628. tc. 20.

<sup>59)</sup> G. Butter Staatsverfaff, Des Z. Reichs. T. I. p. 247.

<sup>60)</sup> Man sehe die merfmurdigen Motive in ihren diegortigen De, fiamenten bey Moser E. Staatsrecht XII. 483. ff.

reren Sicherheit des Hauses selbft, flets die Kanserliche Bestätigung der diefortigen Testamente nothig war.

Gleichwie nun der unabhängige Grundberr das Recht bat, einen einzigen feiner Gobne oder Agnaten, mitbin auch den Erfigebornen oder alteften ju feinem Universal-Erben einzusezen: fo verftebt fich von felbit, bag er auch befugt ift, demfelben gewiffe Bedingungen vorgufchreiben, ober gemiffe Falle feftaufegen, unter benen er von der Erbfolge ausgeschloffen fenn folle. chen Bedingungen finden fich auch in den meiften Fürftlichen Erbfolgegefegen. Die gewöhnlichen und natürlicheren berfelben find : daß berjenige, welcher jur Succeffion berufen ift, feinen mefentlichen Naturfehler babe, weder wabnfinnig noch blödfinnig, folglich zur Vermaltung folch großer Giter geeignet fen, daß er nicht fo tief in den geiftlichen Stand getreten fen, um nicht wieder guruf. fehren gu tonnen, bag er aus rechtmäßiger Che geboren fenn muße, fich felbit fandesmäßig verbenrathe, und meber frenwillig rennneirt noch fich burch Berbrechen bie vaterliche Enterbung jugezogen babe. 61) Unter die minber gewöhnlichen, welche ftets burch befondere Umftande und innere Entzwenungen verantaffet worden, geboren Die Bedingungen, der Landes - Religion gugethan gu fenn, in dem Lande felbit refidiren , fich ju einer gemiffen Beit einftellen ju mußen, feine fremde Rrone ju tragen u. f. w. Allein alle diefe Bedingungen oder Ausnahmen beruben, wie die Erbfolge felbft, nicht auf fogenannten Conftitutionen oder Reichs. Grundgefegen, fondern auf den Fürftlichen Testamenten und Sausgesegen, nicht auf dem Wil-

<sup>61)</sup> S. hieraber Mofers 2. Staatsrecht. T. XII. G. 339 - 368.

ten des Bolls, als welches hierüber nichts zu befehlen bat, sondern auf dem Willen der Testatoren oder der Erbfolgsstifter, und ihr nächster Zwet ist auch nicht der Nuze des Bolls, dem dieses sehr oft gleichgültig senn könnte, sondern der Nuze und die Convenienz des Fürstlichen Hauses selbst.

11m aber die Bortheile ber Erftgeburt gu ergielen und boch ihren möglichen Infonvenienten vorzubeugen, oder aus einem Reft früherer Theilungs - Gewohnheit , baben verschiedene mächtigere Fürsten in ihren Saufern auch fogenannte Secundo . Genituren eingeführt: d. b. durch bestimmte Successions Dronungen festgefest, daß auch dem zwentgebornen Gobn ein unabbangiges, wiemobl ungleich fleineres, Land quaetheilt merde, damit er als fouverainer Serr fich befto eber fandesmäßig verbenratben fonne, und die Fortyflangung des Fürftlichen Geschlechts nicht auf einem einzelnen Zweig berube. In einer folchen Secundo - Genitur - Linie geht dann die Erbfolge wieber auf den Erftgebornen. Stirbt diefelbe aus, fo fallt bie Succession auf die altere Linie guruf, und wird, wenn mehrere Gobne porbanden find, abermal jur Gecundo - Genitur erhoben. Erlofcht aber bie altere Linie, fo tritt die jungere an ibre Stelle, und befigt entweder bende Länder jusammen , oder fann , wenn fie will , bas fleinere neuerdings ju einer Secundo . Benitur machen. Eine folche Secundo . Genitur mar 4. B. und ift jest mieder in Deftreich die Linie von Tostana, in Svanien die Linie von Reapel und noch vor etlich und zwanzig Sabren, bat eine abnliche in dem Saufe Brandenburg durch die Linien von Unfvach und Bapreuth beftanden. meiften Fürftlichen Saufer aber, die entweder nicht fo viele, oder nicht so entlegene Besigungen haben, begnugen sich bloß mit der volltommenen Untheilbarteit und dem Recht der Erstgeburt.

Barum aber, tonnte man fragen, wird ben bergleichen Erbfolgs - Ordnungen immer nur auf das männliche Befchlecht Rufficht genommen, warum werden die Sobne den Töchtern vorgezogen, und findet man fein Benfpiel, daß wo Gobne vorhanden gemefen, die Erbfolge etma auf eine altere und erftgeborne Tochter gefallen fen? Der Grund bavon ift gar nicht berienige, ben die meiften Staatslehrer anführen, 62) die prafumirte größere Rabigfeit jum Regieren, ober bie vorgebliche Heberlegenbeit ber Manner an Berftand und Ginficht: benn oft tonnte auch bas Begentheil eintreten, die Geschichte weist viele Benfviele von großen Regentinnen auf, und dann wurde durch die Berbeprathung ber Beiber, oder burch ihre Rachfommen, die Regierung boch immer nur Mannern gufallen. Der Borgug bes mannlichen Gefchlechts liegt viel naber vor Augen, viel tiefer in dem menfchlichen Gemuth, in bem erften Zwef ber Untbeilbarfeit felbit. Denn da vorerft bas gange Recht ber Erfigeburt nur auf der Idee berubt, daß dem Bater ein Rach folger gegeben werde, ber in Befig und Macht an feine Stelle trete: fo folget ichon bierans, bag diefer nachfolger, wie der Bater felbit, auch nur mannlichen Geschlechtes fenn fann; nicht ju gedenken, daß nach ber Matur ber Sache und ber Ueberlegenheit bes männlichen Beschlechts, die jungeren aber boch ermachsenen Bruder ben lebelftand nicht bulden murben, einer Schwefter ober

<sup>62) 3.</sup> B. Grotius, Pufendorf, Boebmer u. a. m.

einem Schmager ju geborchen , und das Erb ihres Baters in fremde Bande fommen ju laffen. Dagu fommt die befondere Liebe, welche die Matur felbit alleu Batern für ibr Befchlecht und ihren Namen eingerflanget bat. Der Bater ficht fich in feinem Cobn gleichsam verjungt und erneuert, er hofft in demfelben mieder aufzuleben, und bat den trofflichen Bedanfen, daß fein Gobn und beffen Nachfommen, die den nemlichen Ramen tragen, fich auch feiner beständig erinnern, fein Undenfen in diefer Belt fortvffangen werden. 63) Es ift gleichsam ein geheimer Bunsch nach irdischer Unfterb. lichkeit, die jeden Bater, jumal in Bertheilung der Buter, jur Begunftigung der Gobne bewegt. Richt fo ift es bingegen mit den Tochtern beschaffen, die gwar auch Rinder des Baters find, oft fogar wegen bem Bauber ben fie um das Leben verbreiten, noch mehr geliebt merben, aber nicht die nemliche Soffnung jur Fortpflangung des Undenfens darbieten, durch ihre Berbenrathung bald einem anderen Geschlechte jugeboren, einen fremden Damen tragen und fremde Entereffen erhalten, die vielleicht mit benen des eigenen Sauses in Widerftreit tommen.

Wenn jedoch ein Fürst feine männlichen Descendenten bat: so succediren in der Regel allerdings auch die Töchter oder ihre Nachsommen, es sen dann, daß sie durch frühere Testamente oder Hausverträge auf jeden Fall von der Succession ausgeschlossen senen. Und weil das Reich

<sup>63)</sup> Eicero nennt einen Cohn spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, hæredem familiæ, designatum reippuhlicæ civem. Orat. pra Cluent.

nicht getheilt werden foll, fo geht die Erbfolge auch unter ben Tochtern , wieder nach dem Recht der Erfigeburt. Auf diese Art find auch befanntermaffen febr oft Beiber, entweder als Erb. Töchter oder als Wittmen und Bormunderinnen ihrer Gobne, jur Regierung großer gander gelangt, nicht weil man ihnen Gewalt übertragen bat, fondern weil fie felbft aus der Abbangigfeit getreten, machtig, begütert und fren geworden find. Go feben wir in der alten Geschichte eine Königin Gemiramis in 216fprien, Teneris in Troja, Olympias Meganders Mutter, Athalia in Juda, Cleopatra in Egypten, Die von Aurelien befiegte Zenobia, Konigin bes Morgenlandes, und die Regentin ber Sujonen in Schweden und Danemart, von deren Tacitus ichreibt. In der mitt-Ieren Geschichte find bergleichen Benfpiele eben fo baufig, und in ber neueren diejenigen ber Roniginnen Margarita von Danemart, Maria und Elifabeth von England, Chriffing und Ufrifa von Schweden, der Ranferinnen Unna, Elifabeth und Catharina von Rufland, und ber berühmten Maria Therefia, ber einzigen Erbin des Saufes Sabfpurg, fo befannt, daß man fie unter ben vielen anderen blod als die berühmteren auführt. Der Befig von großen und unabhängigen Länderenen ift in ihren Sanden, wenn auch feltener, doch eben fo rechtmäßig als in benen ber Manner; und ihre Regierung, ber Erfahrung gufolg, wenigstens eben fo gut, theils weil fie, nach dem ihrem Geschlecht eigenen Scharfblit, die männlichen Arbeitsgebülfen oft beffer auszumablen wiffen, theils weil fie noch ein Sery baben, und die Unspruche deffelben ben ihnen nicht ohne Ginflug in die Beschäfte bleiben.

Biel größer find die Schwierigfeiten der Erbfolge, wenn feine Rinder ober gang nabe Bermandte vorbanden find, indem bier der Wille ber Erblaffer, falls er nicht ausgedrüft worden, fchwerer ju prafumiren ift, und oft Ameifel entftebn, welcher Bermandte als ber nachfte au betrachten fen? Sier find auch die Fürflichen Succeffions . Ordnungen , gleichwie die Civil . Inteffat - Gefege, febr verschieden, je nachdem man ben benfelben diefen oder jenen Zwef beabfichtigte; und eben diese Berichiedenbeit ift wieder ein Beweis, baf fie blos von dem Billen ober der Convenienz ibrer Stifter abbangen. Gie laffen fich jedoch alle auf die Gradual - und die Lineal-Rolge gurufführen, in welcher legtern die Beiber und ibre Machtommen entweder beständig von der Erbfolge ausgeschloffen find, ober nur in gleicher Linie und gleichem Grad ben Mannern nachgefest werden.

Die erste Art von Successions-Ordnung ift also die sogenannte Gradual-Erbfolge, 64) d. h. diejenige, woben lediglich und im strengen Sinn, blos auf den nächsten Grad der Bluts-Freundschaft Rüksicht genommen, und nur unter Verwandten von gleichem Grad zuerst auf das Geschlecht und dann auf das Alter gesehen, aber feine sogenannte Repräsentation der Verstorbenen gestattet wird. Diese Erbfolge, nach welcher z. B. der jüngere Bruder, oder in Ermanglung von lebenden Brüdern, sogar die Schwester des lezten Königs dem Sohn des älteren aber verstorbenen Bruders vorgezogen werden müste, ist aber bennahe nirgends mehr gewöhnlich, theils weil sie zu mancherlen Streitigkeiten und Insonvenienten führt,

<sup>64)</sup> Successio hereditaria s. gradualis.

theils weil es in der That unbillig und dem prafumirten Willen des legten Bengers guwider ift, die Rinder besienigen, der das nächste Recht jum Thron gehabt batte, Diefes Bortheils ju berauben, barum weil ihr Bater ben Erbfall nicht erlebt bat. Gie galt ben den Infas in Beru, ben den Leben im Ronigreich Jerufalem, 65) und foll noch beut zu Tag ben ben Türfen üblich fenn, wo Die Bruder des verftorbenen Grofberren fogar beffen eigenen Gobnen porgezogen werden. Man giebt zu ihrer Rechtfertigung an, baf fie ben Infonvenienten ber vormundschaftlichen Regierungen vorbeuge; es entfieht aber auch daraus die barbarifche Gewohnheit, daß die Ronige bes Drients oft alle ibre Bruder ermorben laffen, eine Bewohnheit welche fo febr ber Ratur gumider ift, daß fie wohl feinen anderen Beranlaffungs-Grund als diefen baben fann. Wenn man aber, gleichfam aus Nothwehr die Bruder todtet, um den Rindern die Succeffion jugumenben : warum nicht lieber das legtere gur Regel machen, und binwieder die Bruder am Leben laffen?

Die zwente weit gewöhnlichere Successions - Art ist baber die sogenannte Lineal-Folge, deren Principium darin besteht, daß die Nachkommen dessenigen, welcher der nächste Erb gewesen wäre, an seine Stelle treten, und aus diesem Grund alle noch lebenden näheren Verwandten ausschließen: folglich z. B. der Sohn oder Sohns - Sohn des älteren Bruders einem noch lebenden jüngeren Bruder des lezten Königs vorgezogen wird, obgleich eigentlich der Bruder näher als der Nesse verwandt ist. Man nimmt nemlich hier auch auf das Necht der

<sup>65)</sup> S. Wilte Geschichte ber Rreuginge T. I. 336.

Berftorbenen Rufficht, und wenn es das nächfte gewesen ware, so wird es auf ihre Nachkommen übertragen, fie mogen noch fo entfernt fenn, und unter diefen legteren hat wieder vorerft der Vorzug des männlichen Geschlechts und dann ber bes Alters fatt. Man beift diefe Erbfolge Die successio linealis cognatica ober auch die Cafti-Itanifche Erbfolge, wenn die Beiber und ibre mannlichen Nachkommen nicht gang ausgeschloffen find, fondern nur in der nemlichen Linie und dem nemlichen Grad ben Männern nachgesest werden, fo daß wegen dem Geschlecht allein, oder wegen dem Alter, die Linie niemalen überfprungen wird. hieraus folgt g. B., daß die Tochter des Sohns dem Sohn der Tochter vorgebt, wenn gleich Diefer legtere mannlichen Geschlechtes ift, bag die Bruders . Tochter eber als der Schwester Cobn, der Sobn ober Cobns. Cobn bes alteren Bruders vor dem jungeren Bruber gur Rachfolge fommt u. f. m. : darum weil jener Cobn oder diefer altere Bruder, wenn fie ben Erbfall erlebt batten, bas nabere Recht wurden gebabt baben, und es von da nothwendig an ibre Rinder übergegangen Diese Successions - Ordnung besteht auch in vielen Reichen, 4. B. in England, wo nach bem Tod bes jegigen Bring Regenten, feine einzige Tochter mit Ausschluß ber vielen Obeime auf den Thron gestiegen mare; in Ru fland feit Ranfer Paul I., der die Erblichfeit nach dem Recht der Erftgeburt wieder eingeführt bat; in Bortugall, wo jedoch den Beibern die Bedingung auferlegt ift, fich nicht an einen fremden Pringen gu verhenrathen; in Ungarn und Deffreich zc. Diefe Erbfolge, jumal wenn fie fo weit gebt, daß die Tochter nur in gleicher Linie und gleichem Grad den Gohnen nachsteben, fonft aber gegen andere Linien und entferntere Grade ben Borjug haben, ift jedoch dem präsumirten Willen des Successions - Stifters, dem Zwet aller Untheilbarkeit und Erstgeburts - Beseie nicht angemessen; sie bringt das Reich sehr oft in Gesahr durch die Heyrath einer einzigen Tochter in fremde Hände überzugehen, oder gar zur Provinz eines anderen zu werden: und da in frühern Generationen alle Schwestern und sogar die jüngeren Brüder nur deswegen von dem Erb ausgeschlossen worden, oder darauf frenwillig renuncirt haben, damit das ganze Geschlecht ben Macht und Ansehen verbleibe: so ist es durchaus nicht billig, daß die Tochter einer späteren Generation, ben noch vorhandenen männlichen Descendenten des ersten Königs, dem nemlichen Geschlecht sein väterliches Erbgut entziehen, und solches durch ihre Heyrath einem Kremden zuwenden könne.

Die dritte und gewöhnlichste Successions-Ordnung ist also die Lineal-Folge, aber blos in männltchem Geschlecht, 66) nach welcher die Weiber in jedem Fall den Männern nachgesezt werden, und die Erbfolge zwar nach dem Necht der Erstgeburt in der Lineal-Folge, aber ausschließend auf den Mannsstammen übergeht, mithin wegen dem Vorzug des männlichen Geschlechts sogar die Linie übersprungen wird. Nach dieser Successions-Art muß also selbst die einzige Tochter des Königs, oder ihr Sohn, dem Bruder oder Nessen desslehen weichen; ja es wird sogar der entfernteste männliche Zweig, wosern er nur auf väterlicher Seite von dem ersten König abstammt, dem nächsen weiblichen vorgezogen. Man heißt diese Erbsolge auch die Französsische, weil sie

<sup>66)</sup> Snecessio linealis agnatica, duntaxat marium ex maribus.

guerft in Frankreich eingeführt worden. Gie ift offenbar nach dem Beift der Untheilbarfeit und des Erfigeburt-Rechts die billigfte und natürlichfte, für die Erhaltung der Reiche und ihrer Gelbftfandigfeit, fo wie für die Ginigfeit unter den Gliedern der Fürflichen Familie felbft, Die zwefmäßigste, die einzige, ben welcher (wenn einmal richtige genealogische Tabellen vorhanden find) über die Berfon des nachfolgers nie ein gegründeter Zweifel entfteben fann; daber fie auch nach und nach fast in allen Ronigreichen und Fürftenthumern eingeführt wird. Gie beflebt auch in Spanien feit 1713 wo bas Saus Bourbon ben bortigen Thron bestiegen, in Danemart, 67) in Schweden, 68) in Sardinien u. f. w: doch fonnen faft überall nach ganglicher Auslöschung des Mannsfammes, billiger Weise auch die Weiber und ihre Nachfommen gur Thronfolge gelangen. 69) In dem revolutionirten, nachber von Bonaparte wieder monarchisch organifirten Franfreich bingegen, fo wie in den von ibm gestifteten ephemeren Königreichen, ift derfelbe noch meiter gegangen, und bat die Erbfolge im ftrengften Ginn par ordre de primogeniture, dans la ligne masculine, à l'exclusion perpetuelle des femmes et de leurs descendans feftgefest, fo daß felbft nach ganglicher Erlofchung feines Gefchlechts, feine Beiber noch ihre Nachfommen

<sup>67)</sup> Konigs Gefeg von 1665. Art. 23 - 38. Martens Eus rop. Staatsrecht T. I. p. 26.

<sup>68)</sup> Erbverein von 1743. Martens a. a. D. G. 86.

<sup>69)</sup> S. über alle diese Successions: Ordnungen Grotius de j. b. et p. L. II. c. 6. §. 7. Pufendorf j. n. et g. L. VII. c. 7. §. 11. seq. besonders aber Patter primæ lineæ juris privati primcipum. Götting. 1768. 8.

ben Thron batten besteigen burfen, fonbern gemiffe jum voraus bestimmte bobe Reichsbeamte einen neuen Ranfer ernennen follten, ben welchem dann die Erbfolge neuerbings nach dem Recht der Erftgeburt angufangen babe. Es war diefes noch ein Reft der Revolution, eine gezwungene Bereinbarung widerfprechender Brincipien. Man fab die Erblichkeit als ein willführliches Conflitutions. Gefes an, obgleich Bonaparte es allein gegeben batte: und weil die Beiber nicht Burger maren, fo fonnten fie auch nicht Umts - oder mablfabig fenn, wiewohl fie bingegen nach einem feltfamen Biberfpruch, Bormunderinnen und Regentinnen fenn burften. Allein bergleichen Intonsequengen geboren nicht in die Wiffenschaft; ift die Fürftliche Burde ein anvertrautes Amt, fo fann fie niemalen erblich fenn, weder für Manner noch für Beiber : berubt ne aber, wie wir bewiesen haben, auf eigener Macht und eigenen Befigungen: fo ift gar fein Grund porhanden, warum diefelbe, wenn auch ber Mannsftamm noch fo febr begunftiget wird, nach Auslofchung beffelben nicht auf die Töchter oder deren mannliche Nachkommen übergeben tonnte.

Endlich ist zum Schlusse dieses Capitels noch die wichtige Bemerkung zu machen, daß, weil dergleichen positive oder schriftliche Successions-Ordnungen in Fürstlichen Säusern oft gänzlich mangeln, und nur durch unbestimmte Gewohnheiten ersezt werden, oder auch weil sie nicht vollständig genug sind, nicht alle zweiselhaften Fälle vorhergesehen, und insbesondere nicht immer deutlich genug seigesetzt haben, in wie weit die Gradual- oder die Lineal-Folge (die Repräsentation der Verstorbenen) geleten solle, oder wie lang und in welchem Grad die Weise

ber und ibre Nachkommen ben entfernteren manulichen Descendenten nachausegen fenen: fo ift es nothwendig und unvermeidlich, daß auch unter Rurften, wie unter Brivat- Perfonen , bisweilen Erbfolgs-Streitigfeiten entfteben muffen, wo jeder Pratendent in guten Treuen das nächste Recht zu baben glaubt: und bergleichen Streitiafeiten fonnen zwischen Unabbanaigen, die feinen zwipgenden Richter über fich haben, nur durch Bertrag, es fen mit ober ohne vorbergegangenen Kampf, ausgemacht merden. Bon folden Bertragen, Erbvereinen, Erbperaleichen u. f. m., modurch der bedrobte Friede benbehalten worden, ift auch die Geschichte aller Fürftlichen Baufer voll. Rann man fich nicht vereinigen, und es bleibt der Streit blos im Inneren des Landes eingeschloffen: fo giebt diefes ju inneren Kriegen, Ufurpationen und Thron - Revolutionen Unlag, wo jeder Bratendent fich unter den Mächtigen des Landes den größtmöglichen Unbang ju verschaffen, fein Recht bald von diefer bald von iener Barten anerfennen oder aussprechen läßt: und folche Spruche, die bismeilen gerecht und bismeilen ungerecht fenn tonnen, auch nicht allemal mit Effett begleitet find, werden dann fälschlich eine Königswahl genannt. wenn endlich die Erbs - Ansprecher jum Theil auswärtige Fürsten find: fo entstehen daraus die langen und beftigen Succeffions - Rriege, von denen die Befchichte fo viele Benfviele liefert, 70) die aber, in Bergleichung

<sup>70)</sup> Benspiele der berühmteften Erbfolgs: Streitigkeiten in Königs lichen Haufern: in Perfien unter Artaxerxes I. v. C. 449.

— in Macedonien v. E. 399—360. vor Philipp II. und 322 v. C. nach Alex. M. Lod; — in Egypten v. E. 181 zwischen Grübern, und v. E. 81 zwischen Cleopatra I. und Alexander II. ihrem Wetter; — in Sprien v. E. 94 unter

gegen die ruhigen und unbestrittenen Erbfalle, nur eine feltene Ausnahme von der allgemeinen Regel sind, und am Ende doch wieder zu einem Bertrag führen, in welchem theils auf das strenge Recht, theils zu Bewirfung des Friedens, auf die Milderung desselben durch Billigseit und Klugheit gesehen wird.

Antiochus X.; - in Caftiffen n. C. 1244-1284 twifchen bem jungeren Gobn und ben Gobnen bes alteren Sobns; in England Mo 1136 gwifchen ber Tochter und dem Schwes Rer Cobn R. Beinrichs I. it. 1421-1485 gwifden ben Saufern Lancaster und York; - in granfreid 20. 1317 swifchen Johanna, Sochter Ludwigs X. und Whilipp V. feinem Bruber - ferner 1328- 1350 swiften Philipp VI. Baters Bru: bers Cobn und Edouard III. von England, Schwefter Cobn Carls IV. (ftreitiger Borgug Des mannlichen Gefchlechte in ents fernterem Grad) - in Deutschland bie Julichiche Erb. folge 1609, ein Streit swiften ber Cochter ber alteren Schwefter und ber noch lebenden jungeren Schwefter; - im isten Jahrhundert 1700 - 1713 ber Spanifche Guccefs fions , Rrieg (angefochtene Rechtmäßigfeit eines . Teftas ments) - 1740 - 1748 ber Deftreichifde Succeffions Rrieg (gleichfalls) - 1779 ber Baveriche Succeffions Rrieg zc. vieler anderen nicht ju gebenten.

## Dren und vierzigstes Capitel.

## Von der Erweiterung der Grunds oder Lans desherrlichen Macht.

- 1. Urfprüngliche Kleinheit aller Staaten ohne Ausnahm. 3metmäßigfeit dieser fleineren Staaten. — Rechtliche Möglichkeit ihrer Erweiterung.
- II. Befondere Mittel baju:
  - 1. Durch Einführung ber Untheilbarfeit und bes Rechts ber Erfigeburt.
  - 2. Durch allerler rechtmafige Erwerbungs:Arten, Raufe, Eaufche, Schenfungen, Deprathen, Erbichaften u. f. m.
  - 3. Durch Eroberungen und darauf folgende Abtretungen.

     Ihre Rechtmäßigfeit unter gemiffen Umftanden. In wie fern der Eroberer mehr Rechte erwerben fann, als der vorige Besiger ihm abzutreten befugt mar?
  - 4. Durch allerley vortheilhafte Bertrage, ohne Ers werbung von Territorial Befigungen:
    - a. gleiche und ungleiche Bundniffe.
    - b. unbedingte und bedingte Unterwerfungen.

       Reunions Bertrage, Infeudationen, Schus und Schirmherrichaften, Capitulationen zc. Ihre rechtliche Mbalichfeit.
    - c. einzelne Gervituten von Seite anderer Staaten. Ihre Ruglichfeit unter gewiffen Umftanden.
- III. Daß die Landesberrliche Macht frevlich auch durch Misbrauch ber Gewalt ober sogenannte Usurpationen erweitert werden fann. Invasionen, Spoliationen, Reunionen, Confistationen, Sekularisationen, willführliche Mediationen ic. Staatsrechtliche Bemerkungen barüber:
  - 1. Gie find gwar immer unrecht, aber, wie unter Privat. Perfonen, nicht immer gu binderen moglich.

- 2. Einzelne Digbrauche machen nicht alle übrigen Befigungen unrechtmäßig.
- 3. Die Usurpation bezieht fich unmittelbar nur auf ben vorigen Befiger, nicht aber auf beffen Unterthanen. Legtere find jum Widerfland gegen ben Usurpator zwar berechtiget, aber nicht absolut verpflichtet.
- 4. Langer, unwidersprochener Belig, macht julegt auch die Ufurpation jum wirflichen Recht. Die Berjahrung gilt auch swifchen Unabhangigen, wenn ichon ohne bestimmten Beitvunft.

Alle Vatrimonial-Staaten, alle Königreiche und Fürftenthumer find gwar urfprunglich flein gemejen, und es fonnte auch nach der Natur der Sache nicht anders fenn, eben weil fie nicht aus einer Bereinigung mehrerer Sausvater, fondern aus einem einzelnen fregen Sausmefen berborgegangen find. Der möglichen Erweiterungen und allmäbligen Erwerbungen ungeachtet, bestanden die Befigungen bes fregen Grundberren ursprünglich boch nur in dem Raum ben er occupirte, ju feinem und ber Geinigen Unterhalt bebaute, und gegen alle feine nachbaren vertheidigen fonnte. Daber lehrt uns auch die Beschichte, wie der Erdboden vor alten Zeiten überall, 4. 3. in Arabien und Egnpten, im Lande Cangan, in Gurien, Rlein-Ufien und Dit-Indien, in Griechenland vor den Republifen, in Stalien vor den alles verschlingenden Romern, im alten Deutschland, in Granien, Gallien u. f. w. von einer ungahlbaren Menge fleiner Berren ober Konige gleichfam befaet mar, die nichts anders als frege Grund-Eigenthumer fenn tonnten , und oft nur ein paar Sufen Landes befagen, auf denen ihre Leute fich bald in ger-Breuten, bald in an einanderbangenden Wohnungen (Dorfern und Städten) anbauten. Die nemliche Ericheinung feben wir noch beut ju Sage in manchen Gegenden der Belt. Und felbit die größten Reiche find urfprünglich von febr geringem Umfang gemefen. Bon den alten Babylonischen, Affprischen, Medischen und Berfischen Monarchien find zwar die ersten Anfange nicht genau befannt, aber ihre allmähligen Eroberungen bemeifen deutlich, daß fie urfprünglich flein gewesen fenn muffen. Das Reich Alexanders Des Großen, ift aus bem fleinen Macedonien bervorgegangen, welches felbit noch unter feinem Bater Philipp II. in viele fleinere Fürftenthumer vertheilt mar. Rom batte urfprunglich nichts als den fleinen Raum in Befig, worauf die Begleiter bes Romulus fich Saufer bauten. Das Ralifat der Araber, welches fich von Dft-Indien über Perfien, Gprien, Negupten, langs ber gangen Rufte von Afrifa und über Spanien bis an die Brange von Franfreich erftrefte, ift aus dem einzigen wenig begüterten Stammen Mabomeds entsprungen. Carls bes Großen ungeheures Reich rübrte von einem fleinen Seerführer ber Franten, eines deutschen Furften ber. Der erfte Beberricher des neueren Frantreichs mar Sugo Capet, Graf von Baris, der felbit feine damals befeffenen großen Guter nur nach und nach erhalten batte. Das Reich der Mongo-Ien, welches faft gang Uffen und zwen Drittbeile von Europa umfafte, entitand aus dem Unführer eines fleinen Nomaden - Bolfs im nordweftlichen Ufien. Die Macht des Saufes Deftreich, über deffen Befigungen unter Carl V. die Conne niemals untergieng, 1) berubte ur-

<sup>1)</sup> Diefe Flosfel tonnte man gwar auch auf viele Privat: Perfernen nen anwenden, die in zwey Welttheilen, in ben Brittifchen

frünglich auf dem kleinen Gut zum Sigen in Sabspurg; denn obgleich Rudolf I. schon ein großer Herr war, und in Helvetien sowohl als im Breisgau viele Länder befaß: so waren auch diese Herrschaften ihm oder seinen Borfabren nur nach und nach zugefallen. Das unermeßliche Russische Reich hat ebenfalls nur einen kleinen Anfang gebabt, nemlich die Anführer drever Normännischer oder Schwedischer Horden, die sich am Newa- und Wolcha-Strom einzelner Länder bemächtigten. Und selbst das große uralte Reich China, welches mehr Einwohner als ganz Europa zählt, war ursprünglich in viele kleine Staaten vertheilt, die Schi-cho-angti, ein Zeitgenosse Haunibals, sie in einen Körper vereinigte.

Allein so gering auch ursprünglich der atmfang jedes Fürstenthums gewesen: so läßt sich schon aus der blosen Bernunft erkennen, was die philosophischen Staatslehrer nie haben bemerken wollen, daß sich ein solch unabhängiges Haus- und Grundherrliches Berband, theils durch Erwerbung mehreren Grund-Eigenthums, theils durch günstige Verträge, ohne Gewalt noch Unterdrüfung, bis auf einen nicht zu bestimmenden Grad erweiteren kann; daß nichts der Möglichkeit im Bege sieht, allmählig mehrere in eines zu vereinigen, und so zulezt selbst große Reiche zu bilden. Diese Erweiterung der Herrschaft wird durch das nemliche Gesez der Natur wie ihre Stiftung selbst, bewerkseliget und rechtmäßiger Weise möglich gemacht. Denn gleichwie nüzliche Ueberlegenheit, Befriedigung von fremden Bedürsnissen schon jene ursprünglich

ober hollandischen Colonien, Befigungen haben. Dur find fie nicht fo groß noch fo machtig.

fleinen Staaten bilbete, indem fie dem fleiffigen und wirthschaftlichen das Gigenthum, dem fregen und begüterten Sausvater die Berrichaft über feine Ramilie und mancher-Ien von ihm lebende oder von ibm befchüste Leute gab: fo berricht diefes Gefes auch wieder unter den Mächtigen und Frenen felbit. Bollfommene Gleichbeit ber Rrafte oder des Bermögens, abfolute Unabhängigfeit, mo feiner Des anderen bedürfte, besteht nie gwischen ihnen, und bann mechfelt auch die Ratur den Beffg ber Glufbauter felbft. Tugenden, Berftand, Reichthum und gunftige Umftände vergrößern das Anseben, die Beffgungen, die Macht und die Unabhängigfeit des einen, mabrend Unverftand, Lafter, Armuth und Unglut einem anderen diefe Guter Se mehr man befigt, je leichter wird es noch mehreres zu erwerben, indem man auch weit mehreres und verschiedenartiges bagegen anbieten fann. Heberlegenbeit an Rraften, auch nur mit einigem Berftande verbunden, giebt taufenderlen Mittel in die Sande, um die einmal befeffene Landesberrliche Gemalt theils durch Bergrößerung ber eigentbumlichen Befigungen, theils burch bloge Bertrage rechtmäßig ju erweiteren. Wir wollen porerft von jenen Erwerbungsarten, fodann pon diefen Bertragen reden, und abermal zeigen, wie die gange Erfabrung mit diefer einfachen Idee übereinstimmt.

Das erfte Mittel, oder vielmehr die erfte Bedingung und die Grundlage jur möglichen Erweiterung einer Patrimonial-herrschaft, ift de Festsegung der Untheilbarkeit und des Rechts der Erftgeburt. Bäre basselbe nicht nach und nach in allen Fürstlichen Geschlechtern eingeführt, oder auch nur nicht auf alle neuen Erwerbungen ausgedehnt worden: so würden die größten

Reiche, after Rriege und Eroberungen ungeachtet, balb wieder in unendlich viele fleine Berrichaften gerfallen, und fatt der ausgedebnten Monarchien, vor denen auch bem Berfand ber Gelehrten schwindelt, murde bas Hug überall nur das einfache natürliche Berbaltnif eines unabbanigen Grundberren ju feinen Sorigen erblifen. batten alsdann jene falfchen Spfteme von einem willfubelichen Urfprung und 3mef ber Staaten, nie jene boblen Ibeen von einer fich über alles erftrefenden Regierungs-Bewalt entfteben fonnen; die Mabrbeit mare jedem gu nabe vor Mugen gelegen. Die Welt burfte gwar burch fo viele fleine Staaten an Schönbeit und Mannigfaltig. feit gewinnen: das foffliche, Geelenerhebende But ber Unabhängigfeit wurde mehreren Menschen ju Theil merben; auch möchten fie mobl ber Frenheit und bem Gluf ber Unterthanen vortbeilbafter fenn, nicht fomobl meil allzugroße Macht leicht jum Migbrauch verleitet, als weil man deren ju viele delegiren muß, bas Bange nicht ju überfeben vermag, in der Entfernung übel von den Thatfachen unterrichtet ift, nicht überall belfen, ben Diffbrauch. von anderen nicht fo leicht binderen fann. Rleinere Staaten find die mabre, einfache Ordnung der Ratur, auf welche fie durch verschiedene Beae am Ende allemal wieber gurufführt. Bie prachtvoll war nicht Rlein-Afien unter feinen vielen Konigen vor den Berufchen Eroberungen, und wieder nach ber Berfplitterung ber Macedonifchen Monarchie: und was ift es geworden, feitdem es unter der herrschaft der Römer, der Araber und der Turfen nur die fleine Proving eines unermeglichen Reiches Wann war die Belbengeit, das goldne Alter von Griechenland, als wie in der einzigen Salb. Infel Morea, und von ba bis an die Macedonischen Gebirge,

jest ein fleiner Theil bes Demannischen Reichs, 14 Ronigreiche und in ber Rolge faft eben fo viele frene Stadte blübten. Rest find fogar die Spuren jener Bunder der Welt verschwunden, und das gange Land trägt nicht fo viele Einwohner als vorber eine einzige Stadt. Tricgerifche Berbeerungen, nicht barbarische Ginfalle find ber Grund diefer Beranderung; benn bas Berfforte batte man noch ichoner als vorber wieder aufbauen tonnen, fondern weil da tein felbitftandiger Berr, fein eigener Staat mehr ift, der die Bolfsmenge angiebt, fondern das gange Land einem Fremden dient. Bas gab Stalien feine herrlichfeit, als eben die vielen, feit dem 12ten Sabrhundert barin entftandenen unabbangigen Fürftenthumer und Republifen, beren unbedeutende Rebben nur Die Rrafte übten und entwitelten, die aber fonft fo lange Beit bindurch friedlich neben einander lebten, und ungeachtet fie oft jum Schauplag fremder Rriege bienten, beftandig wieder aufblübten, blos meil ihnen die Lebensfraft ber Staaten, die Gelbiffandigfeit nicht geraubt wurde. Belder Bauber lag nicht ebmals in der Schweis, gerade megen ber bergerfreulichen Mannigfaltigfeit ibrer etlich und zwanzig Stagten, die gleich wie alle Simmeleftriche und Produfte der Erde, fo auch alle Arten von Gefegen und gefelligen Berfnupfungen in ihrem Schoos enthielt. Und was war nicht Deutschland, von der Natur fonft wenig begunftigt, eben durch feine 200 Staaten, in Bergleichung gegen bas benachbarte eben fo große Bolen und felbit gegen das Innere von Franfreich. fand man fo viele große und reiche Stadte und Dorfer, fo vielen Gewerbfleiß, fo viele gemeinnuzige Anftalten, fo viele Bildung aller Urt; wo lebte man ehmals rubiger und freger, als eben in jenen fleinen Fürftenthumern

und Reichsstädten, wo jeder Fürst bennahe alle seine Untergebenen kannte, mithin auch mehr liebte, und wo mit gewöhnlichem Verstand das Ganze übersehen werden konnte. Was wird aber jezt aus manchen Ländern werden, seitdem so viele ehmalige Residenzstädte ihrer eigenen herren beraubt, entvölkert und verödet, die Großen die sie umgaben, und wieder viele andere Menschen herbenzogen, zerstreut oder selbst verarmet sind. 2)

Allein alle diese Bortheile vieler und kleinerer Staaten, heben erstlich das Recht des einzelnen Fürsten nicht auf, theils seiner Schwächung möglichst vorzubeugen, theils sogar den Grund zur Vergrößerung seines hauses zu legen; zwentens sind sie auch nicht unbedingt wahr und werden durch andere Nachtheile compensirt. Wiederholte Theilungen, besonders von liegenden Gütern, werden erstens nach und nach physisch unmöglich, sie haben ihre Gränzen in der Natur der Dinge selbst; dazu veranlassen sie so viele Schwierigkeiten und Streitigkeiten, jeder einzelne wird dadurch so schwach, daß alle zusammen dem ersten. Abentheurer oder Flibüstier Preis gegeben wären, der mit hülf seiner Wassenknechte einen nach

<sup>2)</sup> Berühmte Manner baben langst die Bortheile vieler fleinerer Staaten auerfannt, 3. B. hume Abhandlung über den Ursprung und Fortgang der Kunste und Wissenschaften — Albr. von Haller Fabius und Cato, 4tes Buch — Gibbon Gesch. des Verfalls des Kömischen Reichs T. I. S. 134. Aussgabe von Wien. — Joh. von Muller Schweizer: Gesch. I. 82-83. Darstellung des Fürstenbunds S. 35. it. seine Rede über den Untergang der Frenheit alter Wölfer. Berlin. 1806. 4. — Sismondi Histoire des républ. d'Italie T. V. P. 9-10.

bem anderen leicht übermältigen und gange Belttheile eroberen tonnte. Berade um folche Calamitaten und Belt-Monarchien ju binderen, Gerechtigfeit und Frenheit gu bandbaben, mußen nebft den fleinen auch mehrere größere Maffen vorhanden fenn, die den erften Unftoß auszuhalten, ihre nächsten Umgebungen zu ichnigen, fich wechselseitig die Bagichale ju halten vermögen, und deren Berbindung unter einander, mofern fie nur aufrichtig ift, auch ben Mächtigften unter ihnen, ber etwa bie übrigen unterjochen wollte, leicht im Baum halten, ja gar vernichten fann. Die Menschen brauchen diefes Gleichgewicht nicht burch fünftliche Confitutionen ju bewertftelligen; es bilbet fich burch die Ratur ber Dinge, befonders aber burch die Untheilbarteit von felbft, und allfällige Störungen merben bald wieder durch billige Bertrage corrigirt.

Renes Recht ber Erfigeburt, beffen Alterthum, natürliche Beranlaffung und weite Berbreitung wir in dem porigen Capitel entwifelt baben, ift aber befrwegen ber Bergrößerung ber Fürftenthumer fo vortheilhaft, weil badurch nicht nur allen Theilungen vorgebengt wird, fonbern auch fast jeder Besiger ju dem erworbenen noch et-. was bingufügt. Denn im Allgemeinen ift jeder Menfchein guter Wirth und die Berichwender fonnen nur als Der Sang bas Seinige Ausnahmen betrachtet werden. ju erhalten, ju vermehren und durch erhöhten Reichthum fein Geschlecht emporzuheben, ift allgemeiner und berrfchender in dem menschlichen Gemuth, als der entgegengefeste vergebrende Trieb durch übermäßigen Genuß fein ganges Bermogen ju verpraffen , und fich und feine Rach. fommenschaft in Armuth ju fturgen: indem legteres fets.

einen bufteren Blif in die Bufunft gewährt und einen bem Menfchen nicht gewöhnlichen Leichtfinn vorausfest. Daben find die liegenden Guter ungerftorbar, fets einer befferen Benujug fabig, und nehmen ben machfender Bolfsmenge und fleigendem Wohlftand beftandig an Werth und Abtrag zu. Gin Gurft gewinnt fogar nicht nur durch eigene gute Wirthschaft , sondern auch durch den Fleif und ben Reichthum feiner Unterthanen, denen er unter diefen oder jenen Bedingungen einen Theil feiner Domainen überlaffen bat, und wodurch der Ertrag der fich felbft porbehaltenen Gefälle, Abgaben und Regalien erhöhet wird. Go lang alfo nicht außerordeutliche Thorbeiten und Unglufsfälle, wie 1. 3. übergroße Berfchwendung, Kriege, fremde Invafionen, gezwungene Abtretungen u. f. m. diefen natürlichen Bang ber Dinge ftoren: fo muß ber Reich. thum unabbangiger , nach dem Recht der Erftgeburt fich forterbender Butsbefiger beständig machfen, und chen diefer Reichthum giebt ihnen wieder mannigfaltige Mittel an die Sand, durch allerlen Erwerbungs - Arten noch meb. reres an fich ju bringen, und fo ibre Macht bis auf einen nicht ju bestimmenden Grad auszudehnen.

Der Patrimonial-Fürst fann also zwentens sein Gebiet und seine Macht dadurch erweitern, daß er durch mancherlen Erwerbungs-Titel, als da sind Käufe, Täusche, Schenkungen, Henrathen, Erbschaften u. s. w. allmählig mehrere Güter und Bestzungen an sich bringt, und dadurch in die Rechte und Verhältnisse ihrer früheren herren eintritt. Biele Fürstenhäuser älterer und neuerer Zeit verdankten ihre Größe nur allein solchen successiven Erwerbungen, und man hat Benspiele, daß selbst aus einzelnen Edelsigen, ohne Kriege noch unge-

rechte Eroberungen, nach und nach febr beträchtliche Stagten entstanden find. 3) Mit Raufen, Täufchen und blos beläftigten Berträgen allein, gelangt man felten ju febr großen Befigungen, es mangeln dagu die Mittel und bie Belegenheit; unter Furften wie unter Brivat - Berfonen giebt es fein ichnelleres Mittel reich und machtig ju mer-Den, als durch unermartete Erbichaften oder burch Senrath von Erbtochtern; fo allein tann man burch ein blofes Wort ober ein Berfprechen mit einem mal erwerben, mas andere in mehreren Generationen mubfam gufammengebracht baben. Die Rechtmäßigfeit folder Erwerbungen ift schon oben bewiesen worden, 4) indem man nicht die Menschen, nicht die Bolfer, fondern nur die Macht, Die Buter, die eigenthumlichen Rechte des vorigen Befigers ermirbt : und mas der eine veräußeren darf, das wird der andere mobl auch ermerben durfen. Debr als jener befaß, tann man frentich von ibm nicht acquiriren, und Daraus entfieht auch die Manniafalriafeit der Rechts-Berhaltniffe, in denen die Fürften gegen die verschiedenen Theile ihres Bebietes fteben; Manniafaltiafeit, die ein Zeichen ber Frenheit ober ber Gerechtigfeit ift, und an deren Blag unfere Copbiften eine todte, desvotische Gleichförmiafeit einführen wollen. Waren bemnach die erfauften oder fonft neuerworbnen Bestaungen vorber felbit unabhängig, niemanden dienftbar, d. b. des früheren Berren volltommenes Gigenthum und ein für fich felbft beftebendes Banges: fo befigt ber Erwerber nun mehrere Gurfenthumer und berrichet über bende gleich unabhängig,

<sup>3) 3.</sup> B. das Saus Burtemberg. Auch Deftreich, von dem man ju fagen pfiegte: bella gerant alii, tu felix Austria nube.

<sup>4)</sup> Cap. 42. von der Berauferung der Landesherrlichen Dacht.

daber auch große Monarchen von ihren Staaten in der mebreren Rabl ju reden pflegen, und folche gewöhnlich in ben Titulaturen namentlich aufgezählt merben. Stand aber der vorige Befiger, von megen diefer Guter, in einem abbangigen oder auch nur beschränften Berhaltniß, wie 1. B. vor furger Beit noch die deutschen Gurffen für ibre Reichsleben, maren fie auch nur ju gewiffen Dienftbarfeiten verpflichtet, oder gar gemeine Brivat - Guter: fo wird auch ber Fürftliche Sigenthumer, in Diefer Rufficht, einem anderen borig, und muß, weil er Drittmanns Rechte nicht beleidigen darf, die daberigen Bflichten erfullen, es fen bann, bag er fich von benfelben burch neue Bertrage ju befrenen miffe. Go befagen j. B. die mächtigen Könige von Spanien bas herzogthum Manland von 1544 bis 1707 als ein deutsches Reichsleben, Die Ronige von Schweden erwarben im Beftphälischen Rrieden unter gleichen Bedingungen das Bergogthum Bommern und murden daburch deutsche Reichsftande. Unabbangige Fürfien befigen oft gemeine Brivat - oder doch lebenspflichtige Guter in fremden Landen s' und mabrend abbanaiae Grundbefiger , blofe Bafallen durch Erwerbung unabhängiger Lande in diefer Sinficht ju Couverainen merden : fo giebt es große Monarchen , die wegen befonderen Gütern , fogar in dienftbaren Berpflichtungen gegen ibre eigenen Unterthanen fieben. 6) Durch Macht und Bertrage fonnen freulich auch dergleichen Berbindungen aufgelöst und Dienstbare Guter fren gemacht werden. Go haben 1. B.

<sup>5) 3.</sup> B. ber Rapfer von Deftreich noch vor furgem bie Berrichaft Raguns in Graubunbten.

<sup>6)</sup> So foll j. B. ber Ergberjog von Deftreich, in Rutficht von Schonbrunn, ein Grundhold bes Rlofters Reuburg fenn.

Die Saufer Deftreich und Brandenburg , obaleich fie noch Die Formalität ber Investitur von dem Kanfer beobachteten, theils burch ibre eigene hausmacht und erworbene Rronen, theils burch gluflich geführte Rriege und erhaltene Brivilegien, ibre mannigfaltigen Deutschen Reichsleben nach und nach von allen Bervflichtungen befrent und au unabbangigen Befigungen erhoben. Gben fo bat auch Franfreich feine succeffiven Erwerbungen von jeder fruberen Bervflichtung zu befrenen gewußt. Allein nicht alle baben bagu die Mittel ober die Gelegenheit, auch nicht immer ben Willen; und fo erflärt es fich, warum oft die Fürften nicht in allen Theilen ihres Gebiets die nemlichen Befugniffe baben, in den einen unabhängig berrichen, in ben anderen vertragsmäßig beschränft, in noch anderen felbit wieder einem Soberen dienftbar und unterworfen find. So mannigfaltig und verschlungen find die gefelligen Berhaltniffe, die wechfelfeitigen Berpflichtungen und Sulfieiftungen ber Menschen unter einander , bag tein blos natürliches Staatsrecht fie alle aufzugablen vermag; die Matur zeigt auch bier ihren unermeflichen Reichthum und giebt uns die wichtige Lebre, bag wenn man Die Rechte ober die Schranken einzelner Fürften genau fennen will, man mit ber allgemeinen und blos philosophischen Theorie nicht auslangt, sondern Geschichte und Bertrage fennen muß, und daß alfo das bieraus bergeleitete, aber befregen boch mit bem naturlichen überein, ftimmende, pofitive Staatsrecht nicht entbehrt werden fann.

Einer besonderen Ermähnung verdient drittens die Erwerbungsart durch Eroberungen, d. h. durch gewaltsame Occupation und Zueignung fremder Länder, in

Folge von Streitigkeiten, Rriegen und barauf folgenden Berträgen oder Abtretungen. Gie verlieren ebenfalls ibren gehäffigen Schein, fobald man fie unter bem mabren flaatbrechtlichen Befichtspunkt betrachtet, und vorzuglich darauf Rutficht nimmt, gegen wen Rrieg geführt, was eigentlich erobert, und mit mem ber allfällige Bertrag gefchloffen werde. Es läßt fich gwar allerdings benfen , daß in einem rechtmäßigen Rrieg , wo man feinem Reinde gu fchaden, ja fogar ibn gu vernichten oder ibm doch die Mittel ju fünftigem Unrecht ju entziehen befugt ift: man auch ohne feine Ginwilligung das Eroberte behalten fonne, fobald diefer Reind nicht mehr eriffirt ober den Kampf aufgegeben bat. Allein da das Recht nicht immer fo flar ift um bor ben Angen ber Belt die gerechte Eroberung von der ungerechten Invafion oder Gpoliation ju unterscheiben , und da gewöhnlich jede Streitigfeit, jeder Rrieg burch einen Frieden beendigt wird : fo macht nicht die gewaltthätige Besignahme fondern nur der darauf folgende Bertrag, (die Abtretung von Seite des früheren Gigenthumers ) das Recht des neuen Befigers volltommen, daber man fie auch fogar von den schwächsten besiegten Feinden ju verlangen pflegt. Gine folche Abtretung, fo nachtheilig fie auch immer portommen und durch Beforgnif mehrerer Uebel veranlaffet morden fenn mag, muß immerbin als freywillig, mithin als verbindlich betrachtet werden: theils weil derfelben fets ein gegenseitiger Bortheil nemlich der Friede und die Rettung der übrigen Erifteng entspricht, theils weil man niemand gur Ginwilligung gwingen fann, wenn er lieber größere Uebel erdulden will , und endlich weil die entgegengefeste Lehre alle Tren und Glauben aufheben, die Rriege verewigen und jeden Friedens . Bertrag unmöglich

machen murbe. 7) Deraleichen Bertrage baben auch att und für fich gar nichts unbilliges, indem die Abtretung theils als Roften - Erfag und ichuldige Genugthung betrachtet werden, theils auch nach Umftanden benden Thei-Ien vortheilbaft fenn, jur funftigen Befestigung bes Fricbens dienen fann, und am Ende der Streit gwischen Unabhängigen doch durch irgend einen Bertrag ausgemacht werden muß. Golche Abtretung ift aber auch nicht unrechtmäßig in Rufficht des Gegenstandes welcher abgetreten wird , und die Bewohner des Landes tonnen fich barüber, fo wie über iede andere Berangerung, rechtmäßiger Beife nicht beschweren; denn der befiegte Fürft cedirt auch bier nicht die Bolfer , fondern nur feine eigenen Rechte, Guter und Befigungen, wenn er nach fruchtlofem Rampf entweder aus Ermudung oder aus Rlugheit dagu genöthiget wird. 8) Bas ihm aber nicht gehört, wie ;. B. Die Privat-Rechte der Unterthanen , fie fenen Individuen oder Corporationen, ibre perfonliche Frenheit, ibr erworbnes Gigenthum, Die gwifden ihnen bestehenden Berhaltniffe , eigentliche Civil - Befege , Conventionen und Gemobnheiten u. f. w.: bas fann er frenlich nicht abtreten, und es geschieht auch wirklich nicht. Denn bier wie in jedem anderen Bertrag darf er nur über feine eigenen nicht über Drittmanns Rechte flipuliren, wenigftens nicht ju ihrem Nachtheil , fondern nur gu ihrem Bortheil. Sin-

<sup>7)</sup> Bon der Berbindlichkeit der durch Furcht abgedrungenen Bers trage, und wie man fich von denfelben rechtmäßig entledigen fonne: wird unten ben einer andern Gelegenheit mehr gehandelt werben.

<sup>8)</sup> Quicquid est nostri juris in hae vel illa ditione. Das mar bie gewöhnliche altere Formel, wenn die Furften gewiße Luns ber ober Provingen abtraten.

gegen fann von ihm auch nicht gefordert werden, bag er! Diefe Rechte gegen entschiedne Uebermacht garantieren Denn jum unmöglichen ift niemand verbindlich. Konnte der unglüfliche Fürft nicht einmal fich felbft fcbugen, wie viel weniger wird er Fremdes ju garantiren vermögen? und wenn überhaupt, auch im ruhigen Bufand, die Sulficiffung gegen fremdes Unrecht nur eine moralische Pflicht ift, die von dem Befig binreichender Macht abbangt: fo verftebt fich von felbft, daß diefe Pflicht wegfällt, fobald man fie nicht mehr erfüllen fann. lich foll ein Fürft ben Abtretung feiner Befigungen, feines Landes, auch der Bewohner desfelben gedenfen. Bermendung für fie und ihre Rechte ift eine beilige Bflicht, fie ift die legte Liebe die ein Gurft feinen gerftreuten nun alles Schuzes beraubten Unterthanen ermeifen fann, und Die um besto meniger vernachläßiget werden follte, da ein Wort der Empfehlung nichts toftet, nie übel aufgenommen wird, und bennoch, felbft in den nachtheiligften Friedens . Berträgen , felten obne Erfolg bleibt. 9) Sat aber der befiegte Fürft alles was von ihm abbieng gethan, redlich gefampft, nur bas feinige abgetreten, ift felbft feine Fürsprache fruchtlos geblieben, und es merden die Unterthanen des eroberten Landes nach erfolgter Abtretung gleichwohl schlechter als vorber behandelt, in ihren Rechten gefrantt und verfummert: fo ift folches gwar von Geiten des Eroberers immer unrecht, oder wenigftens bart und lieblos; aber dem früheren unschuldigen Beffer fant

Amenter Mant.

<sup>9)</sup> Diefe ehmals fo beilig bevbachtete Pflicht hatte in unferen Cas gen baufig mit Rugen beruffichtiget werden tonnen, ift aber meiftentheils vernachläßiget worden. Bergleiche oben Cap. 42.

hierüber nichts zur Last gelegt werden, und es bleibt den Beleidigten nichts anders übrig, als entweder sich nach Möglichkeit selbst zu belfen, oder sich mit dem neuen herren zu vertragen, oder das Unglüf der Gewalt des Stärferen (welches doch nicht immer fortdaurt) gleich wie ein anderes Natur-Uebel zu erdulden, und überhaupt diesenigen Mittel anzuwenden, die wir oben gegen den Misbrauch höherer Gewalt angezeigt haben.

Inzwischen läßt sich frenlich die Frage auswerfen, ob der siegende Eroberer nicht, durch das Faktum seiner Eroberung in gerechtem Arieg, mehr Rechte erwerben könne als der vorige Landesherr wirklich besaß und mithin abtreten konnte? Wir halten dieses allerdings für rechtlich möglich; aber man muß bier, wie ben der Selbstülfe und dem Strafrecht überhaupt, zwischen dem Besugniß selbst, und der Menschlichkeit oder auch der Alugbeit seiner Ausübung unterscheiden. Das frenge Recht des Siegers, welches unmöglich ganz geläugnet werden kann, beruht nemlich auf dem natürlichen Grund, daß er befugt ist, auch die Unterthanen seines Gegners als Feinde, wenigstens als Gehülfen und Bundesgenossen seines Feindes, zu betrachten, wie sie es auch meistentheils

<sup>10)</sup> Enp. 41.

<sup>11)</sup> So behandelt auch Srotius diese Frage, und gwar febr schon und scharffinnig. de j. b. et p. L. III. e. 8. de imperio in victos verglichen mit c. IX. 15. temperamentum cirea acquisitionem imperii. Wir treten bier nicht in alle übrigen das mit verwandten völlerrechtlichen Fragen ein, da es uns in diesem Capitel nur darum ju thun ift, ju zeigen wie die Lundesberrliche Macht durch Eroberungen, Betträge u. s. wertechtmäßig erweitert werden tonne.

wirklich find, indem fie ihn auf alle Art unterftugen, und amar nicht immer gezwungen, fondern auch frenwillig, aus eigenem Intereffe, nach formlichen Bertragen und bismeilen felbft aus Leidenschaft. Demnach wird der Gieger auch berechtiget fenn diefen Feinden , fobald fie überwunden find , ben Frieden nach feinem Gefallen gu biftia ren , und ihnen baber beliebige Bedingungen aufzulegen, entweder als Schadens. Erfag und Lostauf von gro-Beren Uebeln, oder als Strafe ju feiner eigenen Gelbfierhaltung und funftigen Sicherheit. Gein Recht geht, wie das Recht des Beleidigten überhaupt, an und fur fc in infinitum, b. b. bis gur vollfommenen Genugthuung nach eigenem Ermeffen. In diefem Ginn pflegt man ju fagen, daß nach dem frengen Recht alles dem Sieger gebore, und mas er den Uebermundenen übrig laffe, als eine Wohlthat ju betrachten fen, daber man auch ju jeder Beit von gnadigen und grogmuthigen Giegern, fo wie von barten und unmenschlichen reden borte. Alle alten Philosophen und Juriften scheinen diefes Befugnif anerkannt ju haben, wenn auch die meiften es nur als allgemein übliches Gefes oder als allgemeines Faftum darftellten, ohne in die Grunde und die Schranfen feiner Rechtmäßigfeit näher eingutreten. Die Autoritäten find jabllos die man darüber anführen tonnte. 12)

<sup>12</sup>a) Lex est inquit sempiterna inter homines, capta hostium urbe, corumdem res atque pecunias victori cedere. Cyrus ap. Xenoph. 5. de Inst. Cyri.

Bona que victus habuit, omnia victoris sunt. Plato de Legg.

Ubi omnia ei qui armis plus potest dedita sunt, quæ ex iis habere victor, quibus muletari ees velet, ipsius jus atque arbitrium est. Livins.

fann auch wirklich Ralle geben, wo biefes Recht bes Cies gers, ohne Bormurf von Sarte, in giemlichem Maage ausgeübt wird : wenn nemlich die Bewohner des eroberten Landes, unaufgefordert und ohne Moth fich äußerft feindselig betragen, von ibnen and ben Rrieg fortfegen oder erneueren, dem Sieger jeden möglichen Schaden augufügen fuchen, mithin fich burch ibre Sandlungen felbft als Reinde erflären, folglich auch dafür gebüßt oder geftraft werden tonnen. Mit diefer Regel wie mit ber erfteren fimmt ebenfalls die gange Erfahrung überein. lein da gewöhnlicher Beife weder Rrieg noch Frieden von dem Willen der Unterthanen abbangt, da fie nicht Die urfprünglichen Beleidiger, die eigentlichen Reinde find; da die Sulfe, welche fie ihrem Fürften leiften auf einer moralischen Berbindlichkeit berubt, welche felbft ber Reind nicht migbilligen fann, weil er von feinen Unterthanen bas nemliche forbert; da endlich ber Wegenstand bes Streits ursprünglich nur bie Fürften unter fich betraf, und der Friedens . Bertrag auch nur gwifchen ib. nen und über ihre Intereffen gefchloffen wird : fo legt auf der anderen Seite die Billigfeit dem Sieger Die Bflicht auf, von jenem Recht gegen Uebermundene entweder gar feinen oder nur einen febr gemäßigten Bebrauch au machen, nemlich nicht mehr als die Gorge fur feine

Ariovist antwortete dem Casar: Jus esse belli, ut qui vicissent ils quos vicissent, quem ad modum vellent imperarent. Cas. b. g.

Alexander sprach: Leges a victoribus dici, accipi a victis. Curtius.

Mebrere abnliche Stellen f. ben Grotius j. b. et p.

Sicherheit und Gelbfferhaltung nothwendig erfordert. Diefer Grundfag mird auch im Allgemeinen mirflich beobachtet oder wenigstens als Regel angenommen. folget nicht allein, daß man felbit mitten im Rrieg ber unbewehrten ruhigen Ginmobner , der Weiber und Rinder und ibres Gigenthums fcont, weil man fie nicht als Reinde betrachtet: fondern es ift allemal bart und tadelns. würdig, wenn ein Rurft die Ginwohner des eroberten und on ibn abgetretenen Landes, auch nach bergeftelltem Frieben immerfort als überwundne Reinde behandelt, ibr Bermogen gleichsam als bas feinige betrachtet, ihnen unerichmingliche Tribute auflegt, Berfaffungen, Brivat. Befege und privatrechtliche Berhaltniffe gewaltfam abanbert , die Tragung von Baffen verbietet, Stiftungen und Corporationen aufbebt, oder ihre Guter einzicht u. f. w. Menschlichkeit und Rlugbeit gebieten ibm fich bergleichen Magregeln ohne die außerfte Roth nicht gu erlauben, fonbern vielmehr die übermundenen Reinde fich ju Frennden ju machen, jumal man am Ende boch in ein friedliches Berbaltnif treten muß, und es leichter ift große Provingen ju erobern als die eroberten im Geborfam ju erbal. ten; fie werden oft durch Gewalt erworben, aber in die Lange nur burch Gerechtigfeit behauptet. 13) Die Reget der Ratur bleibt immer die, auch ben eroberten gandern nur in die Rechte des vorigen Rurften ju fuccediren und ben Buffand ber Ginwohner nicht ju verschlimmern, wenn nicht das befonders feindselige Betragen der festeren , jur Gelbfterhaltung des Siegers, eine Ausnahme rechtferti-Ingwischen ift das Loos der Hebermundenen mobil

<sup>13)</sup> difficilius est provincias obtinere, quam facere — viribus parantur, jure retinentur. Florus Lib. IV. c. 12. u. 29.

felten oder niemalen munschenswerth; unfreundlicheres Berhältniß, forgfältigere Bewachung, ftrengere Dienstleifung bleiben, wenigstens eine Zeit lang, immer die Folge davon, und nur aus dem Munde eines Franzosen, der seine Geseze für die besten ber Erde hält, konnte die seltsame Behauptung kommen, daß Eroberungen den bestegten Bölkern vortheilhaft sepen, weil dadurch ihre verdorbne Regierung verbessert werde. 14)

Es läßt fich viertens auch denten, und die Erfahrung liefert häufige Benfpiele, daß ein Fürst oder unabhängiger Grundberr durch allerlen vortheilhafte Berträge seine herrschaft über andere ausdehnen, d. b. seine Macht und seine Befugnife vergrößeren und dadurch die eigene Unabhängigseit befestigen tann, ohne daß er eben den Umfang feines Grund-Eigenthums vermehre. Durch dergleichen Berträge, welche wieder eine Menge von neuen Rechts-Berhältnissen veranlassen, werden eigentlich erft die großen Reiche gestiftet.

Sie bestehen gewöhnlich nicht mit einzelnen schwachen Privat-Personen, sondern mit gewesenen Fürsten und Republiken, oder wenigstens mit mächtigen Individuen oder Communitäten, und können natürlicher Weise auf sehr Derschiedene Bedingungen, und unter mancherlen Benennungen geschlossen werden, von dem blosen Bund und der beschränktesten Allianzähnlichen Schuz- oder Schirm-

<sup>34)</sup> Montesquien Esprit des Loix T. I. L. 10. Ch. 4. Die fpds teren Revolutionars icheinen ibm diese Senten; nachgeschrieben ju haben. Man vergleiche dagegen Machiavelli de principe Cap. 3.

berrichaft, bis gur ganglichen unbedingten Unterwerfung blos des Friedens wegen. Auf die üblichen Benennungen fommt es bier gar nicht an; benn gur Schonung bes Spraefuble und ju Berminderung bes Biderftands auf ber einen, ober gur Berichleverung ber Hebermacht und bes Unrechts auf ber anderen Geite 15) tann auch bie ftrengfte Capitulation, ber volltommenfte Gubjections. Bertrag, in die Form und ben Ramen einer Alliang, eines Friedens - Traftats, einer Conflitution u. f. m. einaefleidet werben: 16) baber man, um bas Gviel ber Ratur in Bilbung und Erweiterung ber Staaten, fo wie Die Berbaltniffe der Fürften unter einander oder ber Rurften mit ihren eigenen Unterthanen, richtig ju erfennen, fein Augenmert nie auf die Benennung, fondern nur auf Die Bedingungen des Bertrages richten muß. Alle Bertrage, wodurch man feine Dacht und feine Befugniffe erweitert, fie mogen beiffen wie fie wollen, muffen nothwendig auf Geite bes anderen Theils entweder ungleiche Leiftungen, oder eine bedingte oder unbedingte Unterwerfung, oder endlich einzelne, theils vorübergebende, theils bleibende Berpflichtungen (Gervituten) enthalten.

Adeo vocabula magis turpia quam res ipsas, aversari mos homnium est. Procop. L. IV. hist. goth.

<sup>16)</sup> heut ju Zag hat man noch andere Worte erfunden: Reus nions: Traftate, Constitutions: Annahmen, Rosnigswahlen, Ronigsforderungen, Protestorat, Confoederation u. s. w. Ebmals pflegte man die Dinge mehr ben ibrem Namen ju nennen: heut zu Lag ist man zum Theil hössicher, und man glaubt, daß dieses eben nicht viel schade: ich aber sinde, daß dadurch die Begriffe verwirrt werden, die ganze Sprache zwendeutig, und der Abscheu vor dem Bosen vermindert wird: Vera rexum vocabula amigimus.

a. Dergleichen Bortbeile werden oft icon burch bie bloffen Bundniffe erzielt, befonders wenn fie auf unbestimmte Beit geschloffen werden und die Contrabenten febr ungleiche oder auch nur verschiedenartige Macht befigen. Bang gleiche Bundniffe, in welchen alle Bedingungen reziprozirlich und materiell die nemlichen waren, giebt es mobl außerft menige oder gar feine: indem die Bartenen fich auf folche Art nichts nuzen fonnten, und fchon Die Natur eines Bertrages es mit fich bringt, irgend eine Leiftung gegen eine andere einzutauschen. Baren fie auch in Borten vollfommen gleich, wie 1. 3. der ebmalige pacie de famille gwifchen den benden Zweigen des Saufes Bourbon in Frantreich und Spanien, fo ift doch bas Refultat, ber Ratur ber Sache nach , immer mehr bem einen als bem anderen Theile vortheilhaft. Giner wird immer ber fchmadere fenn, mehr ber Sulfe des anderen bedurfen, baufiger jur Erfüllung des Bertrags genothiget fenn, und daber in eine Urt von Abhängigfeit fommen. Man wird aber menig Bunde finden, in welchen nicht der eine Theil etwas mehr als der andere erworben batte, mithin die Befugniffe des erfteren vermehrt, die des legteren vermindert worden waren. Go murden im Mittelalter unter fchmachen Königen, Städte und Lander, Bischöffe und Nebte genöthiget Schug- und Schirmbundniffe, d. b. ungleiche Bundniffe aufzurichten, beren gemeinftes Beding gemefen ift, bag ber fchmächere bem machtigeren mit feiner Mannschaft auf Erforderniß gugieben, Diefer aber ienen gegen alle Bergewaltigung fcbirmen folle. ungleiche Bundniffe find aber befregen feineswegs ungerecht, fondern vielmehr oft beyden Theilen nuglich; denn jeder giebt mas er leichter entbehren fann, und erbalt dafür mas ihm nöthiger oder unentbehrlicher if.

Angwischen ift nicht gu laugnen, daß dieselben, befonders wenn fie auf beständig dauren follen, für den schwächeren Contrabenten allemal gefährlich find, indem der Mächtigere dadurch nach und nach leicht jur ganglichen Oberberrichaft gelangt. 17) Go flagten ichon die Lateiner gegen die alten Romer, daß fie unter bem Schatten bes Mömischen Bundniffes eine mabre Anechtschaft erdulden, 18) und die Metolier, daß ihnen nur der eitle Schein und der leere Rame der Frenheit gelaffen werde. 19) Go beflagten fich die Bataver gegen die nemlichen Romer, fie merden von ihnen nicht mehr als Berbundete; fondern als Leibeigene gehalten 20) und an einem anderen Ort, die elendeste Anechtschaft werde fälschlich Friede nannt. 21) Bon den Rhobiern bief es gleichfalls, ibre Bundesgenoffen fenen nur bem Ramen nach verbundet, in der That aber Unterthanen; und Bolybius ergablt, daß Die Theffalier dem Scheine nach fren, in der Wirflichfeit aber ben Macedoniern unterworfen fenen. Alebnliche Benfviele bat die mittlere und neuere Geschichte leider in Menge aufzuweisen; 22) benn ju allen Beiten bat man Die Runft verftanden, die Berrichaft unter ichonen Ra-

<sup>17)</sup> C. Grotius j. b. et p. L. III. e. 3. S. 21. seqq.

<sup>18)</sup> Halic. Lib. VI.

<sup>19)</sup> Liv. Lib. XXXIV. c. 23.

<sup>20)</sup> Tacitus hist. IV. c. 14.

<sup>21)</sup> ibid. c. 17. miserrimam servitutem falso pacem vocari.

<sup>22)</sup> Ruffischer Alliang: Eraktat mit Poblen 1793 eine bennah vollfommene Unterwerfung — Französische Friedens: und Alliangs Eraktate: 1795 mit Holland — 1797 mit Piemont — 1798 mit der revolutionirten Schweig — mit Spanien bis 1308 — und felbft der Bund mit Preußen 1812.

men zu verbergen, oder zu allen Zeiten mußten sich die schwächeren im Vertrag mit mächtigeren Feinden oder Nachbaren beschwerliche Bedingungen gefallen lassen, und schätten sich noch glüflich, daß wenigstens daben ihre Existenz gerettet, und durch milbere Benennung ihr Selbstagefühl geschonet ward.

b. Geltener als die ungleichen Bundniffe find bie unbedingten ober bedingten Unterwerfungen, wenigftens dem Ramen nach. Die erfteren, ben welchen man gar nichts vorbehalt, fonbern gleichfam auf Gnab. und Ungnad fich der Berrichaft eines anderen übergiebt, find mobl von feinem Fürften, feiner Communitat je gang frenwillig gefcheben. Die Liebe gur vollfemmenen Frenheit, befonders wenn man fie einmal genoffen bat, ift ju fart in dem menfchlichen Gemuth, als daß man diefes bochfte Glutsgut je ohne bringende Roth aufgeben fonnte. Auch beweist die gange Geschichte, baf frengemefene Fürften ober Nationen, fo lang noch immer ein Rampf möglich ift, fich lieber jum Rrieg als jur Untermurfigfeit entschlieffen, und oft fogar ben Tod einer ungewohnten, wenn auch erträglichen, Dienftbarfeit vorgieben. Die Subjeftions - Bertrage erfolgen allemat nur bann, wenn entweder ber Rampf bereits fruchtlos perfucht morden ift, ober boch jeder Widerftand unnüg und unmöglich mare, wenn mit einem Wort die bereits verlorne Unabhängigfeit doch nicht gerettet werben, Die Ginmilligung ober Unterwerfung aber den Sieger befanftigen, und noch ein leiblich gunftiges Schiffal erwirfen fann. Unbedingt fich an jemand ju unterwerfen, alles dabingugeben blos des Friedens oder der Erhaltung Des Lebens megen, ift awar niemand ichuldig, und wenn

ein anderer, ohne vorangegangene ibm jugefügte Beleidigungen, folche Unterwerfung verlangt ober mit Hebermacht erzwingen will, fo ift folches an ibm immer unrecht. Sich folcher Unmaßung entgegen ju fegen, fann rechtlich nie getadelt werden, fondern ift vielmehr rubmlich und ehrenvoll; aber den Befiegten , den Schwächeren ift nach ihrem Befugnif eben fo gut erlaubt, allenfalls auch auf das Glutsaut einer volltommenen Unabbangiafeit, wie auf jedes andere, Bergicht ju thun: und es fann allerdings Umftande geben, wo ihnen folches von ber Klugheit gerathen wird, um größere Uebel ju vermeiden. Dief ift 4. 3. ber Rall ben jeder belagerten Stadt, die fich gulegt auf Gnad und Ungnad bem Sieger übergiebt, um ihren ganglichen Ruin ju verhuten; nicht minder fann es gescheben aus Ueberdruß von burgerlichen Unruben 23) ober jur Sicherheit gegen einen dritten, von welchem man fonft mehr Uebels beforgt, oder aus Bedürfnig von Lebensmitteln, die ein mächtigerer Nachbar fperren fann, und von welchem man alfo fcon der phufichen Eriftens wegen abhängig ift. Man pflegt, fagte Ariftides, bas Schiff durch Wegwerfung ber Sachen, aber nicht durch Wegwerfung ber Menfchen ju erhalten. 24) Die Unabhangigfeit ift freglich bas bochfte Gut, die Rrone, der Gipfel bes menschlichen Bluff; - aber nicht das einzige und nach der weisen Ginrichtung ber Natur nicht bas unentbehrlichfte; man fann auch ohne diefelbe noch ein febr beneidenswerthes Leben führen. Daber ift es erlaubt, und bismeilen flug

<sup>23)</sup> Vejenti tœdio annuæ ambitionis et discordiarum regem creavere. Liv. V, 1.

<sup>24)</sup> Orat. Plat. 11.

sie aufzugeben, um größere Mebel zu vermeiden, und ans dere wesentlichere Güter, wie z. B. Leben, Sigenthum, Riche u. s. w. zu retten: so wie der Privatmann oft eine schuz- und nahrungslose (ihm nicht zu behaupten mögliche) Frenheit verläßt, um in dem Dienst eines anderen eine bessere Stistenz zu suchen. 25) Das frappanteste Benstiel einer unbedingten Unterwerfung ist das der kleinen Könige und Fürsten von Syrien, Mesopotamien, Soral, Libien und Silicien an Nebucadnezar, von welchem im Buch Judith gesprochen wird, und wo mit kindlicher Sinfalt sogar die dazu bewegenden Klugheitsgründe angeführt werden. 26) So haben sich auch die Sampanier unbedingt den Römern mit solgender Formel un-

Omnia securi pro libertate feremus
Sed libertatem contemta nemo salute
Sanus amat — neque enim certæ susceptio eladis
Quam vitare queas, nisi cum ratione salutis
Libertatis amor; sed gloria vana putanda est.

26) B. Judith III, 1-5. Die Könige und gurften von Sprien, Mesopotamien, Sprien und Soral, Libien und Cilicien sandten ibre Botichafter ju holofernes und sprachen:

Wende beinen Born bon uns:

Denn es ift beffer, daß wir Debucadnegar, bem großen Ronige, dienen und dir gehorsam fenn, und lebendig bleis ben, denn daß wir umfommen und gewinnen gleichwohl nichts.

Alle unfere Stadte, Guter, Berge, Sugel, Aefer, Ochsfen, Schafe, Biegen, Roffe und Rameele, und was wir nur haben, dagu auch unfer Gefinde, ift alles dein; schaffe damit was du willft.

Ja auch wir famt unfern Rindern find beine Rnechte. Romm ju uns und fen unfer gnadiger herr und brauche ung feres Dienfts wie bir gefallt.

<sup>25)</sup> Coon laft Gunther ben Guido Blandiatensis in orationa ad Mediolanenses fprechen:

termorfen: "Quandoquidem nostra tueri adversus vim atque injuriam justa vi non vultis, vestra certe defendetis. Itaque populum Campanum, urbemque Capuam, agros, delubra deum, divina humanaque omnia in vestram, Patres conscripti, populique Romani ditionem dedimus. 27) Gine abnliche vollfommene Unterwerfung war die des Bergogs von Rurland und der Rurlandischen Stande, welche burch eine formliche Mete vom 17ten Mary 1795 allem Berband mit dem vernich. teten Königreich Bolen entfagten, und fich unmittelbar und unbedingt dem Bepter von Rufland unterwarfen, auch der damaligen Ranferin die Bestimmung ibres fünftigen Schiffals überließen. Hebrigens verlieren auch bie . unbedingten Unterwerfungen ihr ichrefhaftes Aussehen, fobald man natürliche Pflichten und deren Berbindlichfeit Der vollfommenfte Subjeftions . Bertrag veräußert bas angeborne Gigenthum nicht, und fann auch ben neuen herren nicht von dem natürlichen Gefes ber Gerechtigfeit und bes Wohlwollens bifvenfiren; er wird im Gegentheil, vermittelft des Avvels an feine Grofmuth, burch eine Art von Chrengmang verbunden, feine Bewalt weniger als fonft ju migbrauchen. Die Untermerfung ift im Grund nichts anders als eine Erflärung, bag man die herrschaft anerkenne, und ferner feinen Biderfand thun wolle, welcher ohnehin gegen entschiedne Hebermacht thöricht mare. Oft ift daber ihr Resultat nicht beschwerlicher, als wenn diefer oder jener Borbehalt befimmt mare jugefagt und ausgesprochen worden. swischen find die gang unbedingten Unterwerfungen immerhin außerft felten, theils weil fie ben Biderftand ver-

<sup>27)</sup> Liv. Hist. VII. e. 31.

längeren, und die Menschen fast jur Verzweistung bringen, theils weil der Mächtigere selbst gern den Schein der Billigkeit haben will, und daber sich nicht leicht weigert, den Besiegten einige ihnen nügliche, ihm selbst aber gleichgültige Bedingungen juzusichern, um das übrige rubig besien zu können.

Defto mebr giebt es bingegen bedingte Unterwerfungen, als ben benen bende Theile ihren Bortbeil finden, und die in febr verschiedene Formen eingefleidet merden tonnen. Der Schmächere erwirbt Schuliund Sicherbeit von der Macht die ibm fonft gefährlich werden fonnte, und beren er nicht ju miderfteben vermochte: ber Stärfere bingegen vermehrt die Babl feiner Freunde und Die Maffe der Gulfsmittel, wodurch er feine Unabbans gigfeit gegen anderweitige Feinde behaupten fann. Ruslicher Gebrauch feiner Macht, Schuz ber Schwachen, Sulfleiftung in gerechten Dingen, trägt erftaunend viel gur Erweiterung der herrschaft ben, und gieht die Unfcblieffung oder Unterwerfung der minder Machtigen oft fremwillig nach fich. Go fagte Cicero von den fcbonen Reiten Roms: "Itaque illud patrocinium orbis terræ magis quam imperium poterat nominari." 28) waren auch die alten Bafallichaften oder Infeuda-

<sup>28) 3</sup>ch liebe zwar diefen Selbftruhm der Romifchen Schriftfeller nicht, und habe ftets ein gebeimes Gefuhl, es mochte in der Wirklichkeit gerade das Gegentheil beftanden haben. Dir icheint ich bore die revolutionaren Franzolen reden. Wahr, baft gerechte Menichen pflegen fich nicht felbst zu ruhmen. Aber gewiß ift, daß ein Dienst den anderen nach fich ziebt, und daß alfo gerechte Hulfleistung unglaublich viel zur Erweizterung ber Macht beptragt.

tionen (feuda ohlata) ein milbes, ben Rrieden beforberndes Berband, wodurch der Schmächere, blos gegen ju leiffende Treu und Sulf, feine gange übrige Erifteng rettete, fich ben Reind gum Freunde machte, und gegen andere Reinde Rub und Sicherheit erbielt. Es mar eine friedliche, bende Theile jufriedenftellende Fiction, fein Gigenthum dem mächtigeren nachbar, welchem man nicht miberfteben fonnte, bem Scheine nach abautreten, und gleich wieder von demfelben als erbliches Leben gurufguerhalten. Da murden wenigstens die Frengemefenen, die porber im bochfien Glut gelebt batten, nicht von Land und Ginfunf. ten verdrängt, nicht von Saus und Sof getrieben , noch in Armuth und Sflaveren gefturgt. Die febenden Armeen, die beutige gewaltsame Refrutirungsart, die grofen Fürflichen Schulden und bas badurch veranlagte Ab. gaben . Snftem , vorzüglich aber die berrichenden falichen Staats . Grundfage , baben in unfern geiftlofen Zeiten auch Diefen freundlichen Ausweg bennah unmöglich gemacht. Man wollte fein Mittel mehr swifchen vollfommener Unabbangigfeit und vollfommener Unterjochung anerfennen, und fchien ju vergeffen, daß billige Bertrage alle Collifionen beben, bende Theile befriedigen, die Berrichfucht des Mächtigen, (der oft nicht fomobl Land und Ginfunfte als andere Bortheile fucht) und die wesentlichen Rechte oder Buniche des Schwächeren mit einander vereinbaren fonnen. Go liefert ferner die alte und neuere Befchichte baufige Bensviele von mancherlen anderen bedingten Unterwerfungen, erbetenen Schui- und Schirmberrfcaften, Advofatien u. f. w., 29) woben der fcma-

<sup>29)</sup> Sie hießen auch Nothvogte - defensores ecclesiæ - Advocati - Advocati armati. Carl ber Große rieth ben Ris: fern ut potentes seculi æquitatis et fidelitatis amatores eli-

chere Theil fich bald diefe bald jene ju feiner guten Eriftent nothwendigen Rechte, j. B. Frenheit von Steuren und Abgaben , oder von Refrutirung , eigene Gerichtsbarfeit, Domainen und Regalien, Fortdauer der inneren Landes - Berfaffung , Sandels - Frenheit u. f. w. vorbehielt, alles übrige aber, was ihm nicht fo wesentlich war, bem anderen abtrat, und hinwieder von ihm geschüt murde. 30) Go wollte Alexander ber Große bismeilen bem übermun. denen Darius die Bedingung auflegen, daß er, Darius, anderen wie vorber befehlen moge, felbft aber bem Alerander gehorchen folle; und Evagoras, Ronig von Enpern, fagte, er wolle fich dem Berfeus unterwerfen, aber wie ein König einem König. 31) Unter eben diefe bedingten Unterwerfungen geboren die Unschlieffungs. und Rennions . Bertrage, Conftitutions . Unnabmen ze. deren wir in unferen Tagen fo viele gefeben baben, welche die Unterjochung verschlenern follten, in denen aber doch bald die Ausnahm von gewiffen Befchwerden, bald diefe oder jene Begunftigung verlangt oder jugestanden worden ift. 32) Die wichtigsten Subjeftions. Bertrage find aber diejenigen, wo gange Nationen oder

gant. Montag Sefchichte der D. faatsburgerlichen Frenheit T. I. 252.

<sup>30)</sup> Siehe 3. B. die bedingte Unterwerfung des Liviner : Sbals an Uri und Obwalden von 1402. Muller Schweizer: Beich. T. II, 662. ff. und die der Stadt Frenburg an den Herzog von Savoven von 1452. Ebend. T. IV. 329. Bende find außerordentlich merkwürdig, weil daben den Unterworfenen durchaus nichts von dem Ihrigen genommen wurde.

<sup>31)</sup> Diodor. L. XV. c. 9.

<sup>32)</sup> Mulhausen 1797. Genf 1798. Cisalpinien 1802. Genna und Lutta 1805. Rheinischer Bund 1806.

wenigstens die Großen und Mächtigen einer Nation, ben abgegangenem Königsstamm, oder nach inneren Streitigseiten u. s. w. einen fremden, mächtigen, mit ihnen bereits durch andere Verhältnisse verbundenen Fürsten zu ihrem Oberhaupt anrusen, und sich von demselben durch Wahl-Capitulationen, pacta conventa u. s. w. die Zusicherung und Beschwörung gewisser Grund - Artisel ausbedingen; ein Ereignis, welches man aber, genau zu reden, nicht eine frene Königswahl, sondern nur eine bedingte Unterwerfung an einen bereits vorhandenen König nennen kann.

e. Bon ben bedingten Unterwerfungen find, ber Deutlichfeit der Begriffe megen, noch die fogenannten Gervituten ober Staats. Dienftbarfeiten ju unterfcheiden, modurch ein Fürft in dem Land eines anderen amar nicht die Oberberrichaft, aber doch einzelne Rechte und Befugniffe ermirbt, ohne im übrigen bie Unabbangigfeit desjenigen ju fchmaleren, der fich ju diefer Berpflichtung einverftebt. Dergleichen Gervituten fonnen ben Unlag von Bündniffen, Friedens . Traftaten und allen anderen Berträgen übernommen, und fomobl formlich als auch fillschweigend durch lange unwidersprochne Bulaffung eingeräumt werden. Go fieht man baufig , bag ein mächtigerer Fürft in dem Land eines fchmächeren Rachbaren, das Durchmarfch., Befagungs., Mannfcafts. oder Bugugs. und bas Refrutirungs. Recht erhalt. Bismeilen merden aus abnlichen Convenieng - Grunden die peinliche Gerichtsbarfeit, die oberfte Appellation u. f. w. eingeräumt. Dabin geboren auch die ehmals von Staat ju Staat mehr als jest üblichen jährlichen Eribute, mittelft welchen man Ziventer Bant n n

oft feine gange übrige Eriffent rettete, 33) das Befuanis in einem benachbarten Land Boften, Bolle, Geleite u. f. m. angulegen, die Bertrage, wodurch ber Schmathere fich verbindet ohne Borwiffen des anderen feinen Rrieg angufangen, feinen Frieden oder andere Bündniffe gu ichließen, und wodurch biermit ber Mächtigere diefes Befugniß erwirbt, endlich die ebmals pon den geiftlichen Ständen und einzelnen frenen Stad. ten an mächtigere Berren fo oft augeftandenen Schusrechte, die jura circa sacra jur Aufrechthaltung einer verwandten Religions - Parten u. f. m. 34) Es laffen fich folcher Gervituten noch unendlich mehrere benfen, und Die Romer insbesondere waren außerft Scharffinnig um dergleichen ihren befiegten Feinden in Friedens. Eraftaten oder Bündniffen aufzulegen, und zwar fomobl vorübergebende als fortdaurende, jum Theil febr erniedris gende. 35) Auf abnliche Art tann ein schon für fich un-

<sup>33)</sup> S. febr haufige Benspiele davon in Bachmer jus publ. univ. p. 250.

<sup>34)</sup> Ueber die Staatsbienstbarfeiten im Allgemeinen f. Srotius j. b. et p. L. II. c. 15. §. 7. Bæhmer jus publ. univ. p. 336. und von Deutschland insbesondere Pütters histor. Entwiklung der d. Staats: Verfassung III, 277.

<sup>35)</sup> Onera transitoria: de solvendo stipendio, de mœnibus diruendis — ut locis quibusdam decedatur — ut dentur obsides, equi, naves etc. Onera manentia: de imperio ae majestate comiter colenda — ut hostes et amici habeantur quos velit partium altera — ne cui exercitu hostili per fines transitus commeatusve detur — ne arces certis locis ædificare — ne exercitum ducere, ne naves habere ultra numorum definitum — ne urbem condere, ne navigare, ne militem certis locis conscribere — ne socios oppagnare, ne commeatu hostes juvare licent — ut fædera prius facta

abbangiger Surft bobe Memter in einer Republit ober frenen Communitat erhalten, baburch feine Befugniffe vermehren und anvertraute Macht mit eigener vereinigen: wie g. B. in der alten Geschichte Bhilipp V. von Maccdonien und Demetrius Voliorcetes die Dber-Reldberren - Stelle in den Griechischen Staaten, und in ber neueren die Fürften von Raffau Dranien Die erbliche Statthalter . Burbe in den fieben Provinzen der vereinigten Riederlande, viel andere die Grofmeifterschaften in mächtigen und begüterten Orden u. f. w. erhielten. 36) Weit entfernt nun, daß jene Staats - Dienftbarfeiten an und für fich gehäffig, ungerecht oder schädlich maren: find fie im Gegentheil eine natürliche Rolae ber ungleichen Macht und ber nachbarlichen Berhältniffe, freundschaftliche Dienftleiftungen und Befälligfeiten, wie fie oft auch unter Brivat-Berfonen fatt finden, Mittel gur Erhaltung ober Befestigung bes Friedens, oft fogar für den Berpflichteten felbit von grofem Mugen, 37) und wenn fie auch bismeilen ju weit

cum aliis dirimentur etc. etc. . Grotius l. c. L. II. c. 15. \$. 7.

<sup>36)</sup> hier bat man boch ben Unterschied zwischen eigener und belegirter Macht, zwischen Jurften und Beamten neben eins ander vor Augen. Es ift unbegreiflich, daß die Staatsrechtslebrer dergleichen Bepfpiele nicht aufgefaßt haben, um die Theorie zu verbefferen.

<sup>37)</sup> Ein mertwurdiges Benfpiel wie nuglich bergleichen Servituten fenn tonnen, ift das fogenannte Burgrecht, welches der Graf von Neuchatel auf Georgi 1406 mit der Stadt Hern gum Schirm gegen jede unrechtmäßige Bewalt ichloß. Gieichen Lags ichloß auch die Stadt Neuchatel ein ganz abnliches Burgrecht mit Bern, welches bereits die große Freyheit der

ausgedehnt, mithin nachtheilig werden mögen: fo find fie doch wenigsiens der heutigen Uebung weit vorzuziehen, wo man zu Ausgleichung von Streitigkeiten oder hebung von Collisioneu, nichts anders mehr als gänzliche Unterjochung oder Einverleibung zu kennen schien.

So ähnlich aber dergleichen Servituten den bedingten Unterwerfungen sind und daher oft mit ihnen verwechselt werden, so besteht doch zwischen benden ein wesentlicher Unterschied. Die Unterwerfung ist eine Abtretung, die Servitut nur eine Beschränfung der Souverainität. 38) Dort tritt der Schwächere im Grund alles ab und behält sich nur einzelne Rechte oder Besugnisse vor, die daher auch Privilegien genannt werden; hier aber räumt er dem Mächtigeren nur einzelne Besugnisse ein, er verpsichtet sich blos zu einer bestimmten Dienstbarkeit,

Damaligen Berbaltniffe beweist. Bepbe, ber Braf und bie Stadt Meuchatel, tamen überein: in Streitigfeiten amifden ihnen von Schultheif und Rath ju Bern Urtheil ju nehmen, und geftatteten auch, bag bie Macht pon Bern ben Geborfamen mider deffen Miberpart fdirme. Diefem Burgrecht verbanften die Grafen ben vierbundertjabrigen rubigen Beff; ihrer rechtmaßis gen Berrichaft, mabrend faft alle übrigen alten Surften bes Belvetifchen gandes ju Grunde giengen: und bas Bolt feiner Seits nebft beftandigem Frieden, ben ungetrubten Benuf aller feiner Rechte und Frenbeiten, die nur begmegen fo groß maren, weil bier bas alte naturliche Staatsrecht rein unb unverfalfcht geblieben ift. Gelten trat ber Sall jener Berichte. barfeit ein, nie ift fie migbraucht worden, mehreremal bem Burften, oft-auch den Unterthanen nuglich gemefen. G. Duis ler Comeiger. Befchichte T. II. G. 622. f.

<sup>\$8)</sup> imminutio imperii non translatio.

entweder etwas nicht thun ju burfen, mas er fonft thun fonnte, ober etwas leiden ju muffen, mas er fonft ju' leiben nicht fculbig mar, behalt aber in allem übrigen feine bisberige volltommene Frenheit. Dort ben ber bebingten Unterwerfung ift die Regel, bag die Sonverginitat ober bas Bebiet felbft abgetreten fen, und die juge-Randeuen Privilegien find nur eine Ausnahme; bier aberbeftebt die Regel in ber Unabhangigfeit des vervflichteten Theils, und die Ausnahme nur in der Gervitut ju beren er fich verftanden bat. Wenn baber über ben Ginn ober die Ausbehnung von bergleichen Berträgen Zweifel entfteben: fo mußten fie in erfterem Ralle ju Gunften bes Mächtigeren, ber Die Dberberrichaft erworben bat, in festerem bingegen ju Gunften des Schwächeren, ber nur einen Theil feiner Frenheit aufgab, entschieden werden. Bobl mag es bisweilen gefchehen fenn, daß aus folch einzelnen Befugniffen, welche einem machtigen Nachbar urfpränglich aus Roth ober aus Freundschaft eingeräumt worden, in der Folge eine gangliche Oberherrschaft ober fogenannte Landesbobeit entftanden, daß die von bem Schwächeren ermiefene Befälligfeit ber erfte Schritt gu feiner fünftigen Unterjochung gewesen ift. 2. B. wie viele frene Stabte, Abtenen, Bisthumer, auch einzelne Grafichaften und herrschaften des deutschen Reichs, ihre Unmittelbarfeit verloren haben und unter bem Bormand von Befagungs . oder Mannichafts - Recht, Raften - Bogtenen , Schuggerechtigfeiten u. f. w. ju fogenannten Landfagen ober gar ju Unterthanen gemacht morden find. Allein bergleichen Greigniffe geboren bann blos ju benjenigen Migbrauchen ber Macht, Die nun einmat von der menschlichen Ratur ungertrennlich, aber doch niemalen allgemein find; oft maren fie auch, ohne Widerfpruch, eine allmählige Folge des unwiderstehlichen Drangs der Umftände, wodurch die Unterwerfung gleichsam frenwillig von selbst entstand, und bisweilen, zumal in unferen Tagen, mögen sie eben so gut aus Unwissenheit,
d. h. aus verkehrten, in der Schul erlernten StaatsGründsägen (nach welchen man keine Verschiedenheit,
feine positiven Verträge mehr anerkennen, sondern alles
abgerundet, abgeschlossen und gleichförmig haben wollte)
als aus wissentlich herrschsüchtigen Absichten geschehn sehn.

Sind nun gleich alle diefe Bertrage dem einen Theil portheilhaft, dem anderen bismeilen nachtheilig und von Seiten des legteren mehrentheils eine Rolge der Unflugbeit, der Roth oder der natürlichen Uebermacht : fo fann dennoch ibre Berbindlich feit nicht geläugnet werden. Denn erftlich ift es ein absolutes Bebot, daß man rechtmäßige Berträge und Berfprechungen balten foll fo lang ber andere fie auch balt, weil ohne diefes fein Bertrag, fein Friede auf Erden möglich mare: und was man einmal abgetreten bat, das fann man nicht mehr als fein Gigenthum ansprechen. Der Bormand, daß die Ginwilligung nur durch Furcht und Noth abgedrungen worden fen, fann im Allgemeinen unmöglich jur Nichthaltung des Berfprechens berechtigen, und felbft bie von einigen Buriften gemachte Unterscheidung, swiften einer Rurcht Die mit Recht, und einer, die mit Unrecht eingejagt morben fen, reicht dagu nicht bin. Denn wer foll darüber awischen Unabhängigen entscheiden? Genau gu fann die Gewalt mobl rauben und ichaben, aber den Willen der Menschen vermag fie nicht ju nöthigen: 39) und

Voluntas nihil vincere potest nisi ipsa se se. Arrian L.I.
 b. 29.

wer ben phufifchen Schmert, den Tod und die Berbannung nicht fürchtet, ber fann ju feiner Ginwilligung geamungen werden, ja unter Fürften fommt es gewöhnlich gar nicht einmal ju folchen Extremitaten. Bollte man augeben, bag burch Gurcht abgenöthigte Bertrage nicht gehalten merben muffen, fo wurde fich bald jeder unter Diefem Bormand von feinen Beriprechungen ju entledigen fuchen : er mare ber alleinige Richter , ob er fich gefürchtet babe ober nicht. Man fonnte mit feiner belagerten Stadt mehr favituliren , 40) feinen Rrica mehr burch einen Frieden beendigen, wenn der befiegte Theil nachber einmenden durfte, daß man ibm die Bedingungen burch Rurcht abgedrungen babe, und daß er alfo ju ihrer Erfüllung nicht verpflichtet fen. Gin Berfprechen aus Rurcht geleiftet verbindet demnach allerdings den Berfprecher, mofern er einmal ju ber versprochenen Sandlung berechtiget mar; mer aber ohne Befugnif und ungerechter Weife gu Der Rurcht Unlag gegeben bat, ber ift auch ehrlicher Beife fchulbig, ben anderen feines Berfprechens ju entledigen, (ibm foldes gleichfam jurufzugeben) und fann allenfalls bagu angehalten werden, nicht nur von bem Beleidigten, fondern auch von anderen die ihm Sulfe leiften. entfpricht aber felbit bem nachtheiligften Bertrag immer noch ein gegenfeitiger Bortbeil, ben man fonft nicht murbe erhalten baben, und welcher mithin das Berfprechen um befte verbindlicher macht. Denn außer der vollfommenen

<sup>40)</sup> Wenn j. B. (lagten die Gotting if chen Gel. Anzeigen fcon 1760 ben Anlag von Genua) eine Stadt eine harte Caspitulation ju brechen die Frenheit bat: fo muß man f.e. funftig zerfieren, um vor ben erlaubten Bemubungen fich ficher ju ftellen, die fie anwenden mird, den eingenommenen Uebers winder auszutreiben. Jahr g. 1760. S. 1294.

Unabbangiafeit giebt es noch viele andere mefentliche Buter au retten, wie a. B. bas Gigenthum, bie verfonliche Frenheit, ber gange fibrige Spielraum einer frenen und aluflichen Grifteng: und maren es am Ende auch nur das Leben ober Rube und Frieden, mas man burch ben Bertrag zu erhalten fucht, fo tann fich ber Menfch aus Liebe an diefen Gutern, jur Abhangigfeit oder frenwilligen Dienftbarfeit bequemen: feine Ginwilliqung beweißt immer, daß er obne diefelbe größere lichel befürchtete, und daß er alfo dasjenige, mas ibm mittelft des Bertrages Blieb, für beffer ober nothwendiger bielt, als basienige mas er abaetreten bat. 41). Manche und fogar die meiften der obberührten Bertrage fonnen aber durchaus frenwillig und ju gegenfeitigem Bortheil gefchloffen merben. Barum follte 1. B. ein von ben Beffgungen eines machtigeren Rachbaren umgebener Fürft dem legteren nicht das beständige Durchmarich ., Befajungs ., oder Refruti. rungs - Recht, Die Unlegung von Boffen u. f. m. geffatten burfen, wenn er folches ohnedem nicht ju binderen vermag, ober vielleicht gar für fich felbft nuglich findet, und fich dadurch jugleich den Schus und die Freundschaft ienes Machtigen ermerben fann? Bas nust einem anderen das Befugnif Rrieg ju führen und Bundniffe ju schlieffen, wenn die Lage feines Landes und die Umftande fo beschaffen find, daß er daffelbe ohne Ginwilligung und Mitwirfung bes machtigeren Rachbaren Doch nicht aus-

<sup>41)</sup> Ueber die Berbindlichkeit der durch Furcht abgehrungenen Berträge find doch die meisten grundlichen Juristen einverstanden, S. vorzüglich Grotius j. b. et p. L. III. c. 11. \$. 7. Cap. 17. \$. 18. Cap. 19. \$. 4. Pufendorf j. 11. et g. L. III. Cap. 6. Bohmer jus publ. univ. p. 357 – 338. Bodin de republ. L.V. it. Stoß Raturrecht \$. 189.

wien kann? Es ift daher keinem Zweifel unterworfen, daß alle dergleichen Unterwerfungs - und DienstbarkeitsBerträge an und für sich vollfommen rechtmäßig sind, und von demjenigen dessen Unabhängigkeit vermindert worden ift, in so lange gehalten werden müssen, bis entweder der andere paciscirende Theil nicht mehr existirt, oder ihn seines Bersprechens entlediget, oder endlich den Bertrag selbst nicht beobachtet oder überschreitet, und in diesem Fall etwa durch einen gerechten und glüftlichen Krieg günstigere Bedingungen erwirft werden können. 42)

Dagegen versteht sich aber auch, daß ben allen diesen vertragsmäßig erworbenen bedingten Oberherrschaften
oder einzelnen Befugnissen, die Autorität eines solchen
Oberherren nicht nach dem grundherrlichen Recht, vielweniger nach der willführlichen Idee einer sogenannten
Staatshobeit, sondern einzig nach dem Bertrag beurtheilt
werden fann. Er ist hier nicht Grundherr, er besigt weder Domainen noch Regalien, und hat also nicht die
Rechte welche aus diesem Eigenthum fließen, sondern nur

<sup>42)</sup> Sehr gründlich und durchaus naturrechtlich wurde diese legtere Frage, wenn die Berträge aufhören verbindlich zu seyn, auch in der Allocution des Pabstes Pius VII. im geheimen Consistorio am 4ten September 1815, oder vielmehr in der Note des Carsdinal Consalvi an dem Wiener. Congres vom 14ten Juny 1815 behandelt ben Anlas des ihm wegen Avignon und den drep Legationen entgegengeseten Trastats von Tolentino. Der Hauptgrund bestand darin, daß Franfreich die Bedingung dies ses Vertrags, nemlich die Belassung der übrigen Provinzen des Kirchenstaats, auch nicht gebalten habe, ja sogar in seinen Feindseligseiten bis zu ganzlicher Zerkörung des Kirchenstaats vorgeschritten sey, welches den lezteren offenbar seiner Berppsichtung entlediget.

fo viele, als in den Bedingungen des Vertrages enthalten sind. Daraus erklärt sich wieder, was wir schon oben bemerkt haben, daß die meisten nur etwas größeren Fürsten nicht in allen Theilen ihres Gebiets die gleichen Rechte bestigen, sondern bald durch zugestandene Privilegien, bald durch andere Verträge beschränkt sind: und es bleibt daher immerhin despotisch und widerrechtlich, wenn einzelne Fürsten oder republikanische Regierungen, ohne Rücksicht auf die Rechtsverhältnisse, nach welchen sie in diesen oder jenen Provinzen herrschen, aus sogenannten Staatszwefen alles gleichförmig einrichten und überalt die nemlichen Besugnisse ausüben wollen. Nicht zu gedenken, daß diese Gleichmacheren, wenn man auch dazu berechtiget wäre, der Natur der Dinge widerstreitet, und allemal dem Wohl der Bölfer nachtheilig ist.

Endlich und fünftens muß der Vollfändigkeit wegen angeführt werden, daß die Landesherrliche Macht nichtblos durch rechtmäßige Erwerbungen und freywillige Verträge, sondern freylich auch durch Mißbrauch der Gewalt, durch sogenannte Ufurpationen oder unrechtmäßige Erwerbungs-Titel vergrößert werden kann: und dieser Mißbrauch ist zwar immer unrecht, aber doch nur eine Ausnahme von der Regel und, wie jede Beleidigung, nicht immer zu hinderen möglich. Dazu reichen, wie schon oft bemerkt worden, die menschlichen Geseze und Gerichte nicht einmal unter Privat-Personen hin, 430 und man hat Benspiele genug, daß der lezteren Vermögen eben auch nicht immer auf rechten Wegen erworben wird. Mithin ist sich nicht zu verwunderen, daß jener

<sup>43)</sup> B. I. G. 311. 233. 436 ff.

Migbrauch bidweilen auch unter Unabbangigen fatt finbet, als die unter feiner boberen Macht, fondern nur unter ben natürlichen Gefegen feben. Deraleichen unrechtmäßige Länder - und Berrichafts-Erwerbungen beißen Ufurpationen in Bezug auf benjenigen ber fich frembe Rechte anmaft, und Unterjochungen ober Spoliationen in Bezug auf ben beleidigten, feiner Frenbeit ober feines Gigenthums beranbten, Theil. Dabin geboren 4. 3. die bewafneten Invafionen eines benachbarten Landes ohne allen porbergegangenen Streit ober nach einer Streitigfeit, die gleich jener des Bolfs in der Rabel blos jum Defmantel ber Berrichfucht absichtlich berbengezogen ift : Die Behauptung eines folden überfallenen Landes, die Unterwerfung eines Fregen obne allen Bertrag, welche im eigentlichen Ginn Unter joch ung ober Spoliation genannt wird, fie mag nun von einem allein oder von mehreren jugleich gescheben, die fich jur Theilung einverftanden baben; die Reunionen oder Einverleibungen fleiner, von dem Lande eines Machtigen umschloffener Bestjungen, woben man im Bertrauen auf die Unmöglichteit des Widerftands nicht einmal die Gewalt ber Baffen gebraucht; die Confistationen oder fogenannten Gefularifationen geiftlicher ober Ordens . Guter aus angeblicher Landeshoheit, Reformations - ober Simplifizirungs - Sucht; die aufgedrungenen Mediationen, b. b. die unbefugten Anmagungen richterlicher Rechte gwischen einem Fürften und feinen Unterthanen oder gwischen verschiedenen Rurften felbft, welche man nicht jur Gbre ber Berechtigfeit fondern ju eigenem Rugen ausübt; ferner die Machtiprüche, wodurch ein Gewaltiger diefem ober jenem das Gut eines Dritten gufpricht, und beffen Unnahme von Seiten bes begunstiel ift. Bon Abfällen oder glüflichen Rebellionen, d. h. von siegreicher Widersezlichkeit gegen höhere rechtmäßige Sewalt, und von den Usuppationen in Republiken, wo oft ein mächtiger Bürger oder ein kühner Feldberr sich am Ende zum herren seiner Mitbürger und zum Sigenthümer ihrer gemeinsamen Bestangen macht, werden wir anderswo sprechen; denn durch diese Art von Misbräuchen wird eigentlich die Unabhängigkeit erst erworben, das Reich auf eine widerrechtliche Weise gegründet, hier aber ist nur von den unbefugten Erweiterungen einer bereits bestehenden rechtmäßigen Gewalt die Rede.

Alle Diefe und ahnliche Ufurpationen geben frenlich fein mabres Recht; fie find Diffbrauche ber Bewalt, melche man gwar burch bie ben Fürften einzupflanzende Religiofitat und allgemein verbreitete gute Doctrin, burch treue Bundniffe gu ihrer Sandhabung, burch merfthatige Freundschaft, fraft welcher andere Machtige bem Bebrangten ju bulfe tommen, möglichft ju binderen fuchen foll und ehmals auch ju binderen fich bemüht bat, die man aber, wie ichon bemerft worden, nie gang wird verbannen fonnen, fo wenig als man alles Unrecht, alle Gewaltthätigfeiten zwischen Privat- Berfonen gu binderen vermag. Indeffen find doch jur Berichtigung bes allgemeinen Staats. und Fürften - Rechts und gur Beruhigung derjenigen die immer alles in der Welt für ungerecht balten , über gedachte Ufurpationen folgende bren Bemerfungen gu machen :

1°. Der Migbrauch ber Bewalt bebt ben

mabren Gebrauch nicht auf; alles ift nicht Ufurvation, und wenn auch ein großer Gurft einzelne Befijungen auf eine unrechtmäßige Beife erworben batte, fo fann man ihm befmegen nicht fein Recht auf alle übrigen absprechen. Diefes wollten a. B. die politifchen Sophiften des isten Jahrhunderts thun, indem fie bebaupteten, daß alle Reiche durch Migbrauch und Bewalttbätigfeit gegrundet worden fenen, und defimegen auch mit Gewalt wieder umgefturgt merben durften. theils ift jene Behauptung nicht mabr, indem viele Stanten durchaus rechtmäßig entftanden find, theils murde auch die mifbrauchliche Erwerbung einzelner Theile des Bebiets, ihnen fein Recht geben fich gegen einen folchen Surften aufzulehnen, weil die Ufurpation wenigftens nicht aegen fie geschehen mar, fie nicht der beleidigte Theil maren , noch von irgend jemand jum Richter gefest ober angefprochen worden find.

2°. Denn hier schlägt die zwente wichtige Betrachtung ein: Die Ufurpation eines Staats bezieht sich nur auf den vorigen Besizer, der in seiner Unabhängigseit oder in seinem Eigenthum beleidiget worden,
nicht aber auf dessen Angehörige oder Unterthanen. Wer sich von dem Haus und Land eines anderen gewaltsam und widerrechtlich bemächtiget, alle Sinwohner desselben aber ben dem ihrigen läst: (welches
frensich selten begegnet) der hat eigentlich nur den ersteren, nicht die lezteren beleidigt. Jener allein behält
ewig seine gerechten Ansprüche, so lang er selbige nicht
aufgegeben hat, diese haben für sich selbst keine; sie sind
zum Ungehorsam und zum Widerstand gegen den ursprüng.
lichen Usurpator zwar wohl berechtiget aber nicht ver-

pflichtet, und auch erfteres nicht unter allen Umfanden, noch auf ewige Zeiten. Schon ift es gwar, wenn Freunde und Unterthanen eines unbillig verdrangten Gurften , demfelben, fo lang noch eine Soffnung übrig bleibt, Sulfe leiften und nicht fogleich mit willfährigem Geborfam unter jeden Ufurpator den Rafen beugen. Das Unrecht foll wenigftens möglichft erschwert werden: dieß erfordert die Liebe, die fchuldige Treu und Danfbarfeit. Daurt baben der Rampf noch fort und fommt die Aufforderung des alten rechtmäßigen herren bingu: fo wird die moralifche Berbindlicheit defto größer. Auch hat es die Ratur bereits alfo geordnet, daß fich in dergleichen Fällen mit der natürlichen Pflicht meift noch das eigene Intereffe verbindet , theils weil die Erifteng vieler Diener und angefebener Unterthanen von jener des Fürften abbanat, theils weil es gewöhnlich nicht blos ben ber Beleidigung Des Rurften bleibt, fondern auch die Unterthanen in ibren Rechten gefrantt und mighandelt werden. 44) Allein Diefe Sulfieiftung ift, wie alle Liebesvflichten, burch ben Befft binreichender Krafte bedingt und fann nicht ftets blos einseitig fenn. Daß alfo jener Wiberfand ewig fort-Dauren folle, daß die Unterthanen allein, felbit obne Aufforderung und ohne Mitmirfung des verdranaten Gurften, unaufhörlich gegen den Ufurpator ju fampfen perpflichtet fenen, daß fie nich eber den gröften unvermeidlichen Uebeln aussezen, und fich g. B. der Berbannung, dem Sunger und dem Tod Preis geben follen, für einen Rurften, der zwar die Usurpation durch feinen Bertrag legitimirt, aber boch den Rampf felbft aufgegeben

<sup>44)</sup> Bergl. oben G. 82. von der Sulfteiftung im Kriege über, haupt.

bat; daß feine Bertrage geschloffen werden durfen oder die geschloffenen nicht ju halten fenen u. f. m.: das fann von ihnen unmöglich gefordert werden. Auch hat noch fein unterdrüfter Couverain je bergleichen Unfpruche gemacht; felbft in unferen Zeiten fo vieler Ufurpationen und verdrängter Landesherren , bat feiner behauptet , daß gezwungener paffiver Geborfam gegen den Räuber bes Reichs ein Berbrechen ber Unterthanen ober eine Berlejung der Treu gegen ihren rechtmäßigen Serren fen. Denn eine folche Forderung mare gegen alle Menschlichfeit und fonnte aus feinem Rechtsgrund bergeleitet werden. fordert ja nicht einmal, daß die von einem Reind überfallenen Bolfer demfelben fortmabrenden Biderftand leiften , obgleich bier ein folcher Rampf mabrend dem fürdaurenden Rrieg noch rechtmäßiger und gemiffermaßen pflichtmäßiger ware. Die Berhaltniffe, woraus die gegenseitigen Rechte und Berbindlichkeiten entsprangen, find während der entschiedenen herrschaft eines Ufurpatore wenigstens fattifch aufgelost; ein Fürft, der fein Land nicht mehr befigt, feine Rechte nicht ausüben, feine Pflichten nicht erfüllen, feine Unterthanen weber nabren noch ichugen fann, ift in der That nicht mehr Rurft, fondern hat nur rechtliche Unfprüche es ju feyn: und wenn die Unterthanen das ihrige gethan haben, um bemfelben fein Gigenthum ju erhalten oder wieder ju verfchaffen, fo baben fie gewiß alles erfüllt, mas Eren und Redlichfeit ihnen je auflegen tonnen. Um Ende tritt aber auch die Pflicht der Gelbfterhaltung ein, welche jeden Menschen berechtiget , nach ohnehin gerriffenen Banden , boch für fich und die Seinigen, für die Erhaltung feines Lebens, feines Eigenthums und feiner Rube gu forgen, wenn fernerer Rampf boch nichts mehr fruchten

fann und ihm ohne Rugen für den Fürsten nur noch gröfere Uebel zuziehen würde. 41)

Endlich ift brittens ju bemerfen, bag langer, ungeftorter, unwiderfprochener Befig auch die urfprüngliche Ufurpation jum wirtlichen Rechte macht, theils weil er die Derelinguirung oder Bergichtleiftung von Seite bes früheren Gigenthumers vermuthen lagt, theils weil mabrend demfelben neue fremwillige Berbaltniffe und Bertrage fich bilben, die ohne Ungerechtigfeit nicht wieder umgefturgt werden Es verhält fich in der moralischen wie in der physischen Welt. Die Ratur beilet alle Bunden und bringt nach und nach alles wieder ins Geleife; ibre unbegreiflich berstellende Rraft corrigirt gulegt alle Thorbeiten, alle Gewaltthaten der Menschen: fonft murde die Ordnung der Welt, welche der menschliche Unverftand ftets ju verlegen brobt, langft ju Grunde gegangen fenn. Die fogenannte Berjährung ift juverläßig, fo menig als bas Eigenthum felbit, blos burch ben Willen ber Menichen eingeführt worden: benn fie berubt auf nichts anbers als auf bem natürlichen Recht, ein berelinquirtes verlaffenes Gut in Befig ju nehmen oder als bas feinige

<sup>45)</sup> Grotius bat diefe Frage de bello subditorum adversus invasorem alieui imperii behandelt. j. b. et p. L. I. c. 4.
S. 15 — 20. so auch Pufendorf. L. VII. c. 8. S. 9. und v.
Real Staatstunft IV. 48.4. Aber alle, wie mir scheint, aus
viel zu weit bergeholten Gründen und mit allzuvielen Subtilitäten. Warum nicht ganz turz sagen, daß die Unterthanen
zu solchem Krieg berechtigt, aber nicht absolut vervflichtet
seven, und daß es von ibrer Klugbeit und von Umfländen
abhängt, ob sie jenes Befugnis ausüben wollen.

ju behalten, welches ju allen Zeiten und in allen Landern als ein rechtmäßiger Eigenthums-Titel betrachtet mußte ju Bermeibung entftandenen morden ift. Mur Migbrauchs unter Privat - Versonen ein gewiffer Beitpunft festgefest merben, von welchem an ein Gut vor bem Richter als berelinguirt angufeben fen, bamit nicht jedes verlorne oder einen Angenblif vernachläßigte Gigenthum unter biefem Bormand von einem anderen in Beng genommen werben fonne. Daben ift es auch ber Ratur und ber Billigfeit angemeffen, theils die Menfchen für lange willführliche Gorglofigfeit mit dem Berluft ibrer Cache ju ftrafen , theils auch einen rechtmäßigen Gigenthumer in feinem Befig au ficheren, indem man oft außer dem langen ungeftorten Befig feine anderen Erwerbungs - Titel aufweisen fann, und ben ber Ermanglung oder dem gufälligen Berluft von fchriftlichen Urfunden, Raufbriefen, Teftamenten, Theilungs - Libellen u. f. w. man nie vor Anfprüchen geschügt mare. Diefer durch menfchliche Gefeze bestimmte Zeitpunft ift allein positiven Ursprungs, blos willführlich, und baber auch, ie nach den Ländern oder den Begenftanden, febr verfchieben, fürzer für bewegliche, langer für unbewegliche Buter, fürger für Unmefende, langer far Abmefende die nicht reclamiren fonnten; aber feine Bestimmung grundete fich bennoch auf die präeriftirende Gewohnheit und allgemeine Billigfeit.

Die Verjährung, infofern fie natürlichen Rechtes ift, oder vielmehr langer, ungeftörter, unwidersprochener Befis, gilt mithin allerdings auch unter Unabhängigen, wiewohl nicht nach dem durch die positiven Civil-Geses beftimmten Zeitpunkt, sondern in jedem einzelnen Fall nach
zwepter Nand.

bem allgemeinen Urtheil und Gefühl, welches befimegen nicht willführlich, fondern auf die Umftande und Thatfachen begründet ift, aus welchen einerseits auf die Rechte des diefmaligen Befigers, anderseits auf die stillschweigende Bergichtleiftung von Seite des früheren Gigenthümers geschloffen wird. Die größen Juriften haben diefes anerfannt, und der Ausspruch der Bernunft wird auch bier von ber allgemeinen Erfahrung bestätiget. Oft baben zwar einzelne Fürften für ihre Unterthanen bas Befes negeben, daß die Fürfilichen oder fogenannte Serrschafts . Rechte unverjährbar fenn follen , und obgleich ein folches Gefez etwas bart und lieblos scheint, fo tann es boch nicht für gang ungerecht gehalten werben: benn es ift im Grunde nichts anders als eine Erflärung bes Rurften, daß er die Unsprüche auf fein Eigenthum, welches er nicht fo leicht felbft beauffichtigen fann, nie burch bloffes Stillschweigen aufgeben wolle, und daß man alfo daffelbe auch nie als derelinquirt folle betrachten fonnen. Allein theils werden dergleichen Gefege, wie alles mas ber Ratur gumider ift, felten ftrenge vollzogen, und in taufend Fällen fieht man täglich Benfpiele, daß die Unterthanen felbft gegen ihren Landesberrn durch blofe Berjährung Rechte erwerben. Theils fonnten auch jene Surfen es niemals binberen , daß die Berjabrung nicht von anderen Souverains, die ihren Befegen nicht unterftanben, auch gegen fie anerfannt und felbft ber urfprungliche Ufurpator gulegt als rechtmäßiger Gigenthumer be-Go ift befannter magen die Unabbantrachtet wurde. gigfeit der Schweizerischen Gidgenoffenschaft, im Beftphälischen Frieden nur durch eine Art von Berjährung anerfannt morden, indem man vermuthete, bag langer, unwidersprochener, rubiger Befig einer Bergichtleiftung

bon Seite bes deutschen Reiches gleichzusen fen. find viele andere Fürften und Stande blos durch Berjab. rung theils jur volltommenen Frenheit, theils ju Domainen und Regalien gelanget , und andere haben fie wieder auf ähnliche Art verlobren, ohne daß es irgend jemand in den Ginn flieg, die Rechtmäßigfeit ihres Befiges oder Denn es fommt bier Berluftes bezweifeln zu wollen. noch ein anderer Sauptgrund bingu, ben jedermann fühlt, wenn er auch schon nicht immer beutlich gedacht wird; nemlich daß langer ungefiorter Befig nothwendig die Da. tur der Cache verandert. Babrend dem Berlauf einer fo langen Beit gescheben fo viele Beranderungen, daß es unmöglich wird die Dinge in ihren vorigen Stand guruf. Buftellen; eine Menge neuer Berbaltniffe find angefnüpft, neue Bertrage geschloffen worden, die von niemand widerfprochen, an und für fich gang erlaubt maren, und die ohne neues Unrecht, ohne jabllofe Beleidigung vieler Unfculdigen , nicht wieder umgefturgt werden fonnen. man nothwendig swifchen zwen Uebeln gu mablen, fo ift es beffer, daß eine alte langft vernarbte und veraeffene Ungerechtigfeit mit ihren Folgen fteben bleibe, als baß neue Ungerechtigfeiten verübt werden, die viel größere Hebel herbengieben murden. Die Nachfolger des urforunalichen Ufurpators , die das Gut vielleicht unter beschwerlichen Titeln erworben baben, find nicht mehr diejenigen, denen man die Beraubung fremden Gigenthums vorwerfen fann, und den Nachfommen des Beleidigten, falls fie nicht etwa deffen unmittelbare Erben find, ift gar fein Unrecht jugefügt worden. Sat alfo, das Gut 4. B. feit dem urfprunglichen Ufurpator mehrere mal in guten Treuen Sand geandert, ift es durch Rauf und rechtmäßige Bertrage oft an andere Befiger übergegangen: fo fonnen diefe letteren

unmöglich mehr als Usurpatoren betrachtet, folglich auch in threm Befige nicht geftort merben. Und wenn gar Der urfprüngliche rechtmäßige Gigenthumer nicht mehr eriflirt, wie es 3. B. ben aufgelötten ober erloschenen firch. Tichen und anderen Corporationen ber Kall ift, oder wenn er gar ausstirbt, wie j. B. die Rron- Pratendenten vertriebener toniglichen Ramilien: fo bat doch niemand ein näheres und befferes Recht als der wirkliche Befiger, der feit fungen Sabren in unwiderfprochenem Genuf, bereits vieles auf das Gut verwendet, folches vielleicht für feine Berfon rechtmäßig erworben, mit feinem übrigen Gigenthum innig verflochten bat , und dem es ohne neue Ufurpation von feinem Dritten entriffen werden fann. Go maren 4. B. Die Confiscation ber Tempelberren - Guter in Franfreich, die Gingiehung der Rirchen-Büter ben der Reformation, ber Befigungen des Jefuiten Drbens, 46) ber Deutsch - herren und Johanniter - Ritter, die Gefularisationen fo vieler geiftlichen Staaten ben dem Beftpbalischen Frieden und nach ben Frangonichen Revolutions-Kriegen, damals gewiß mabre Ufurpationen und vor dem Richterfindl der Gerechtigfeit nicht zu entschuldigen. Aber wenn der einzig begründete Unsprecher nicht mehr eriftirt, wenn ingwischen die Sache burch mehr bundertjährigen unwidersprochenen Beffy, durch viele Mutationen und Deliorationen, durch taufend neu angesvonnene Berbaltniffe Natur geandert bat, wenn mit einem Wort die Refitu-

<sup>46)</sup> In den Landern mo der Jesuiten Orden horgestellt wird, ( befe fen Aufhebung ich als eine Calamitat für die Wissenschaften betrachte) sollten ibm die noch vorhandenen Gater von Rechetens wegen jurutgestellt werden, es sey dann Sache, daß er felbst darauf Berzicht leifte, welches leicht zu bewertstelligen möglich ware.

tion an den ursprünglichen Sigenthumer unmöglich ift und andere gar keinen Anspruch zu machen haben: wer wird das Recht des wirklichen Bestzers noch bestreiten können? Demnach ist es keinem Zweisel unterworfen, daß eine Art. von Verjährung auch unter unabhängigen Fürsten wie unter Privat-Personen Plaz sindet, und daß mittelst des langen, ungestörten und unwidersprochenen Bestzes, selbst unsprünglich usurpritte Länder am Ende zum rechtmäßigen. Eigenthum werden. 47)

<sup>47)</sup> lieber die Berjahrung und ihre Gultigfeit auch unter ben Staaten f. Grotius j. b. et p. L. II. c. 4. Pufendorf j. n. et g. L. IV. c. 12. S. 11. und besenders Werlhof Vindiciae Grotiani dogmatis de præscriptione inter gentes liberas. Dann auch Martens droit des gens mederne S. 70 – 71. welcher sie zwar bestreitet, und die daselbst angeführten Schriftsellet.

## Vier und vierzigstes Capitel. Von dem Berluft der Unabhängigkeit oder dem Untergang der Staaten.

- 1. Gie erfolgt überhaupt durch abfolute oder relative Schwachung der Macht.
  - 1. Durch alljuviele Theilungen bes frenen Grund: Eigens thums.
  - 2. Durch fremwillige Beraugerungen des Landes.
  - 3. Durch gangliche Muslofchung des Furfilichen Gefchlechts, ohne naturliche ober teffamentlich eingefeste Nachfolger.
  - 4. Durch Streitigfeiten, unglutlich geführte Rriege und nachs theilige Friedensvertrage.
  - 5. Durch bedingte oder unbedingte Unterwerfung.
  - 6. Durch Hebernahm allguvieler einzelner Gervituten.
  - 7. Durch unrechtmäßige Sewalt.
  - 2. Durch ben Berluft ber relativen Dacht.
- II, Dagegen ift es nicht-richtig, daß der Staat blog burch ben möglichen Untergang bes Bolfe, j. B. durch Auswanderung ober Berftreuung der Unterthanen ju Grund gebe. Er fteht und fällt mit bem Fürsten und seiner Unabhängigfeit.

Da jeder Staat nichts weiter als ein selbstständiges geschliges Verband und durch die Unabhängigkeit seines Oberhaupts gegeben ist: so folget von selbst, daß er mit dem Verlust dieser Unabhängigkeit auch nothwendig zu Grunde geben muß. Gleichwie daher überall ein neuer Staat entsteht, wo ein einzelner Mensch oder eine Societät von Menschen sich zur Unabhängigkeit emporschwingt: so sehen wir auch allemal einen Staat verschwinden, sobald ein vollkommen frengewesener entweder vernichtet wird oder diensbar werden muß. Die Zeiten in denen wir

leben, maren und find befonders reich an bergleichen Staatengerftorungen. Benedig und Genua, die Republif der vereinigten Riederlande, verschiedene ehmalige Stände in der Schweig, fo viele geiftliche und weltliche Staaten in Deutschland, Polen und Rurland find feine Staaten mehr: und doch murden weder das gand, noch Die Ginwohner, noch die vorigen Gerren felbft vernichtet, fondern nur ihrer Unabhängigfeit oder ihres Gigenthums. Einige die bereits vernichtet maren, wie Biemont , Barma , Seffen , Braunfchweig und Sannover find wieder ju Staaten geworden, nicht weil man einen burgerlichen Contraft gemacht, fondern weil man die rechtmäßigen herren wieder in ihre Befigungen eingefest und fie als fren und unabbangig anerfannt bat. Andere, benen man Land und Gigenthum ließ, tragen faum ben Namen Staaten noch, darum weil fie bienfibar geworden find, und wenn auch nicht geseglich, doch in der Birtlichfeit einen boberen Berren über fich erfennen muffen. Nach dem nemlichen Gefes der Natur welches Berrichaften und Staaten bilbet, merben fie auch wieder aufge-Denn gleichwie die Unabhangigfeit durch überlegene Macht erworben und befeftiget wird, fo erfolgt auch ibr Berluft durch abfolute oder relative Schwächung; es fen nun Schwächung der Beiftedfraft und Charafter. Stärfe, welche gewöhnlich ben Berluft von allen übrigen Glufsgutern nach fich giebt, oder burch Berminberung des Landes, des Bermögens, des Ansehens, oder burch fremde Gewalt, oder auch nur burch übergroße Berfarfung eines mächtigeren Rachbaren und burch den Berluft der Erifteng, mit welcher von felbft alle Berr-Schaft und Unabbangigfeit dabin fällt. Bir fonnen uns bier um befto furger faffen, ba die Entwiffung biefe Wahrheiten nur in dem Gegenfaz von demjenigen befteben muß, was in dem vorigen Capitel über die Erweiterung der Landesherrlichen Macht gesagt worden ift.

Der Untergang der Patrimonial. Neiche oder der Erbund Grundherrlichen Staaten, wird daber vorzüglich durch folgende Umftande veranlaffet:

1. Durch allzuviele Theilungen des fregen Grund - Eigenthums. Denn bergleichen Theilungen schwächen die Macht, burch welche allein die Unabbangigfeit erhalten merden fann. Die nenen Benger , obgleich fie anfänglich immer noch Fürften, b. b. frene Gigenthumer freger Grundftufe find, vermögen fich nicht mehr gu fchugen, ibre Rechte nicht mehr mit Gewalt ju behaup. ten; fie gerfallen entweder unter einander felbft in Streit, ober werden die Beute eines mächtigeren Nachbaren, ber fie jur Dienftbarteit ober menigstens ju nachtheiligen Bertragen zwingt. Wird ihnen baben auch nicht ihre gange Erifteng genommen, behalten fie auch bas Land und einige Berrichaft : fo finten fie boch in den Stand ber blofen Privat - Eigenthumer berab , und werden in der Reibe ber Staaten, b. b. ber fregen und unabbangigen, ber burch fich felbft bestebenden nicht mehr gegablt. felbft machtige, Staaten batten ihren Ruin blos bergleichen Theilungen ju verdanfen, und eben um diefes Unglut ju verhuten, ift auch, wie mir oben bemerft baben, in allen Fürftenbäufern bas Recht ber Erftgeburt nebft einer bestimmten Successions . Ordnung entweder von uralten Beiten ber eingeführt, oder, felbft ba wo cs unterbrochen mar, nach und nach wieber bergestellt worden.

2. Durch alle möglichen Beranferungen des Landes und ber Domainen, worauf die Macht und Unabhängigfeit beruht. Denn fcmachen fcon bie Theilungen und führen den Ruin des Staates berben: fo ift es flar, daß die gangliche Berauferung des Landes, menigftens den vorigen Befiger feiner Gelbftffandigfeit, mitbin feines Fürften - Rechts beraubt. Gefchiebt diefelbe an jemand, der vorher fein unabhängiges Bebiet befaß, oder in dem neuerworbnen feine Refidens aufschlägt: fo baurt amar, nach der gewöhnlichen Art ju fprechen, der namliche Staat fort , d. b. das Land trägt den nämlichen Damen und hat nur einen neuen herren, fo wie g. B. in ben meiften befannten Königreichen nach und nach andere Dynastien auf den Thron gefommen find. Genau au reden, ift aber durch ein folches Ereigniß immerbin der Batrimonial . Staat bes fruberen Befigers ju Brund gegangen; bas vorige Geschlecht bat feine Befigungen, feine Unabbangigfeit oder gar feine Erifteng verloren, und ein neues ift dagegen emporgefommen. Auch werden daben gewöhnlich die Berfongl - und Real - Berbaltniffe, die Befege, Bertrage u. f. w. geandert. Bird aber bas Land an jemand veräußert, der bereits ein größeres benit, und erfteres mit dem legteren vereiniget: fo geht der Staat auch dem Damen nach ju Grund; benn er ift fortan fein felbfiffandiges Ganges mehr, fondern nur ein Theil eines anderen geworden. Wie viele ehmals blübende Königreiche und Fürftenthumer find nicht auf diefe Art durch Räufe, Senrathen und entfernte Erbschaften aus der Reibe ber Staaten verschwunden! die Babl diefer legteren wird immer fleiner, weil ben ber eingeführten Untheilbarfeit nicht fo leicht wieber neue ertfteben tonnen. Bon Bertäufen, Taufden, Berpfandungen, Schenfungen u.f. m. lieferte die altere Befchichte baufige Benfriele; es verschwanden badurch eine Menge unabbangiger Berrichaften, von welchen noch Ruinen zengen, beren Namen aber faum mehr befannt find, weil fie langft mit anderen Staaten vereiniget worden. Roch in ben neueften Zeiten haben wir g. B. gefeben , bag ber legte Dart. graf von Unfpach und Bapreuth diefe benden Fürftenthumer, b. b. feine Befigungen und die bamit verbundenen Rechte, burch einen Leibrenten-Contraft an ben Ronig von Preufen abgetreten bat. Indeffen find bergleichen Berfaufe beut ju Tage felten, weil ben ber Menge bes eireulirenden Gelbes und ben ausgedebnten Berbinbungen, felbit verschwenderische oder fonft geldbedürftige Rurften lieber Schulden contrabiren, als fich jur Berau-Berung ibrer Lander entschließen. Auch ift bas erftere allerdings flüger, indem die Schulden fpaterbin durch gute Birthichaft leicht wieder getilget werden fonnen, das einmal hinweggegebene Fürftenthum aber und die damit verbundene Unabhängigfeit bennabe nie wieder ermorben werden fann. Die Dereliftion oder die frenwillige Berlaffung eines Fürftenthums, wodurch daffelbe gleichsam in die Claffe ber berrenlofen Dinge juruffehrt und jum Gigenthum des erften Befignehmers wird, ift beut ju Tage nicht mohl ju vermuthen: doch mag fie ehmals durch bie Rrengguge und Bolfermande. rungen, wo man größere und beffere Lander gewann, öfters geschehen und dadurch viele Staaten oder Berr-Schaften ju Grund gegangen fenn. Saufiger aber fonnen noch bent ju Tag Lander aus der Reibe der Staaten verschwinden, wenn fie durch Erbtochter und ihre Berbenrathung in ein anderes Geschlecht übergeben, und fofort mit ben Befigungen Diefed legtern vereiniget werden, fo wie z. B. A° 1478 die großen Burgundischen Staaten durch die Berhenrathung der einzigen Erbtochter Carls des Kühnen mit dem Erzberzog und nachmaligen Ranser Magimilian, blos zu Provinzen der Destreichischen Monarchie geworden sind und als eigene Staaten zu existiven aufgehört haben.

Die dritte Art wodurch Fürftenthumer oder Monarchien ju Grund geben fonnen: ift durch gangliche Auslöschung des Fürftlichen Geschlechts, ohne natürliche ober teftamentlich eingefeste Rachfolger; 1) denn mit dem Berluft der Exifteng fällt auch Die Unabhängigfeit , wie mit dem Leben alles abrige Glut binmeg. 3mar ift diefer Rall frenlich außerordentlich felten, indem durch die fruberen henrathen der Beiber und durch entfernte Bermandte fich fast immer Unsprecher für ein vacantes Fürftenthum finden. Indeffen gebort er boch in die Reibe ber Möglichfeiten, und ift auch bisweilen in der Geschichte vorgefommen, weil manchmal die Ansprüche gar ju entfernt find, oder von anderen nicht anerkannt werden, oder wegen Mangel an Macht und Belegenheit nicht geltend gemacht ober auch frenwillig vernachläßiget werben, 2) Was nun unter folchen Umfländen natürlichen Rechtens fen, und welche Folgen baraus entfteben: ift eine bochft intereffante Frage, die in unferen Zeiten oft mit Mugen batte aufgeworfen merben fonnen, und beren Beantwortung beweist, wie ungerftorbar die gefelligen Berhaltniffe ber Menfchen find, wie aus bem Tod bes einen ftets bas Leben bes anderen

z) sublato subjecto in quo est imperium. Grotius.

<sup>2)</sup> Bergl. B. I. G. 491. ff. von Erwerbung ber Unabhangigfeit.

bervorgeht. Bird nemlich irgend ein Sandesberr, burch welches Ereignif es auch fenn mag, obne Nachfolger vernichtet : fo merben badurch nicht alle Bande ber menfchlichen Gefellichaft aufgelöst, alfo baf jeder einzelne im Bolf vollfommen fren und unabbangig wurde, ober fich einen neuen herren fuchen mußte: fondern es fallt nur Das bochfte Berband, ber oberfte Ring von der Rette Die Gewalt febrt feineswegs ju bem Bolf gurut, wie biejenigen bebaupten melde diefelbe aus ber Griffe bes burgerlichen Contrafts bervorgeben laffen. Sie fann nicht dabin guruffehren mober fie nicht gefommen ift, fondern die bochfte Gewalt ober die vollfommene Frenheit fällt natürlicher Beife benjenigen ju, die vorber unmittelbar dem Gurften und nur ibm allein vervflichtet maren. Demnach merden Die erften Diener und Bafallen, oder auch die Communitaten die außer bem meggefallenen Fürften feinen anderen Oberen erfannten, unabhängig oder fouverain, und es tommt nur darauf an, daß fie diefes Blut gu erhalten wiffen. Die übrigen Ginwohnerbleiben alle in ihren vorigen Berhaltniffen , ihren unmittelbaren Serren dienftbar oder untergeben, in ihren Rechten und Berpflichtungen gegen diefelben wird nichts geandert. Bas dann die eigenthumlichen Guter und Ginfünfte des erloschenen Gurftlichen Geschlechts betrifft, fo werden diefelben gleichfam gur berrentofen Sache und bas Eigenthum des erften Beffgnehmers. Sieraus entfteben bann frenlich bismeilen vorübergebende Streitigfeiten und Rriege, Ansprüche auf die frühere Oberberrichaft u. f. m. Die durch positive Bertrage und Berfommniffe, einzelne Unerkennungen, bedingte Unterwerfungen, Hebernahm gemiffer Dienftbarfeiten n. f. w. beendigt merben. beffen bat man jenen Fall eines durch das gangliche

Begfallen des Fürftlichen Gefchlechts erloschenen Reiches und feiner natürlichen Auflösung in mehrere fleinere Staaten , in der Geschichte noch ziemlich oft eintreten gefeben: 4. B. ben bem Berfall des Affprifchen Reichs, 3) ben der Berfplitterung des Macedonischen nach dem Tode Alexanders des Großen, ben der Austofchung der Arabifchen Onnaftie Abdoluahman in Spanien No. 1038, ben bem Untergang der hunnischen und Mongolischen Monarchien, ben der Anflösung der herzogthumer Sachfen und Schwaben in Deutschland, woraus die vielen frenen Grafen, Mebte, Bifchoffe, Stadte u. f. w. bervorgegangen, endlich fogar in unferen Tagen ben dem allmäbligen Erfchlaffen des Deutschen König - oder Ranferthums. 4) 11eberall entstanden fo viele unabhängige Fürsten und Republifen als vorber bobe Beamte, unmittelbare Bafallen, oder frenere nur dem Ronig verpflichtete Städte oder Bemeinden gewesen. Es wurden begwegen meder burgerliche Contratte gefchloffen noch Conftitutionen gemacht; die rechtlichen Berhältniffe eriftirten bereits oder ergaben fich von felbft aus der Ratur der Umftande, und allfallige Lufen murden durch einzelne Bertrage ergangt und vervellständigt.

<sup>3)</sup> v. Duller Beltgefch. I. cs.

<sup>4)</sup> Ein merfwarbiger fall eines vacanten fleineren Furftenthums fam auch in der Schweiz vor, bep Erlofchung des Mannsfammes der Grafen von Loggenburg im Jahr 1436. woraus wegen den verwifelten Berbaltniffen, den nicht eriftirenden oder bestrittenen Lestamenten und früheren Dosnationen, der Bermischung von eigenthumlichen und Leben-Gatern, der geographischen Lage u. f. w. der alte Burscherftig entstand. S. von Muller Goweizer. Gefc. III. Cap. 3. ff.

Ein abnlicher naturlicher Untergang eines Staats liefe fich dadurch denten, wenn das gange Land eines Fürften durch große Natur. Calamitaten ju Grunde gienge, 3. 3. ins Meer verfinten oder durch Erdbeben verfchlungen, eder von Bulfanen und Bergfürzen überfchüttet werden follte. Denn da die Unabhangigfeit auf dem Befig eines frenen Landes beruht: fo verfieht fich von felbft, daß fie mit dem Berluft deffelben nicht mehr ftatt finden fann. Allein theils ift diefes Unglut, von welchem Grotins redet , 5). mohl nie einem gangen Staat , fondern nur einzelnen Theilen feines Gebiets widerfahren, theils ift auch der legtere Fall fo weit bergeholt und fo außeror. dentlich felten, daß er bennahe feiner Anführung verdient, und am Ende murde er doch nur in die Categorie von dem Berluft des Grund . Eigenthums gehören , welches frenlich einem Fürften nicht nur durch Bertrage oder durch die Bewalt der Menfchen, fondern auch durch die Macht ber Natur felbit entriffen werben fann.

4°. Die Staaten können ferner zu Grunde gehen und gehen auch sehr oft zu Grund durch Streitigkeiten, unglüklich geführte Kriege und nachtheilige Friedens-Verträge, es sen, daß mittelst der lezteren das ganze Gebiet an den Sieger abgetreten, oder eine Art von Unterwerfung sipulirt, oder auch nur durch successive Abtretungen und Uebernahm wesentlicher Servituten, das Land und das Vermögen so sehr geschwächt werde, daß die Unabhängigkeit ohnehin nicht mehr behauptet werden kann. Dergleichen Kriege kön-

<sup>5)</sup> de jure belli et pacis. L. II. c. 9, f. auch Scheidemantels Staatsrecht T. 3, S. 271.

nen fowohl innere als äußere fenn. Wenn 3. B. ein Fürft feine Bewalt fo febr mifbraucht, daß er die eigenen Rechte der Unterthanen auf eine gewaltfame und unerträgliche Beife beleidigt, fich gleichfam als einen offenbaren Feind feiner Unterthanen beträgt und diefe legteren am Ende jur gerechten Rothwebr, jum bemafneten Widerftande reigt: 6) fo ift es möglich, daß durch einen folchen mit Erfolg begleiteten Widerftand, der Fürft am Ende ju gemiffen Capitulationen oder Bertragen genothiget wird, welche die Schmälerung oder gar den Berluft feiner Rechte nach fich gieben, und dagegen die ibm miberftrebende Macht jur Unabhangigfeit auffeimt, mithin ein neuer Staat entfteht. Go find befannter magen verschiedene Republifen , g. B. die vereinigten Riederlande und die Nordamerifanischen Staaten entstanden, indem die Sieger fich gur Unabbangigfeit emporichwangen, und weil fie als Berbundete einander gleich an Rechten maren, folglich unter ihnen feiner das Recht jur Dberberr-Schaft hatte: fo mußten fie auch die errungene Macht und Unabhängigfeit gemeinsamlich ausüben, mithin eine Republif bilden. Satte bingegen nur ein einziger vorberiger Bafall oder mächtiger Unterthan, mit Gulf feiner Leute, gegen den Fürften Rrieg geführt und denfelben au übermaltigen vermocht, oder ibm doch einen Theil feines Gebiets entzogen: fo murde auch nicht eine Republit, fondern ein neuer Fürft entftanden fenn, wie diefes ebenfalls in der Geschichte häufig begegnet ift. wie durch jeden fiegreichen Abfall eines machtigen Generals oder Statthalters ein neues Reich entfleht; fo geht auch durch denfelben der vorige Staat oder doch ein Theil

<sup>6)</sup> Bergl. oben G. 450 ff.

Deffelben an Grund. Auf abnliche Art merden aber auch Republifen vernichtet und in Fürftenthumer vermandelt, wenn ein machtiger Burger, der fich befeidiget glaubt, ein commandirender General u. f. w. fich gegen die frengemefene Genoffenichaft auftehnt und diefelbe entweder auffost oder fich dienftbar ju machen weiß: wie diefes 1. B. von Pififratus in Athen, von Gulla, Cafar und Auguftus in Rom, von Dyonifins, Gofiftratus und Agathofles in Sprafufa, und in den Stalienischen Republifen des Mittelalters baufig gefchab. Allein in allen diefen Rallen verliert der Gurft fein Land und feine Rechte immer nur burch den auf den inneren Rrieg folgenden Bertrag, und wenn er den Rampf gwar aufgegeben bat, aber das Recht des Siegers doch nicht anerfennt, am Ende durch verjährte Bulaffung, welche einer förmlichen Ginwilligung gleich geachtet wird. 7) Riemals aber wird er feiner Unfpruche durch die bloge Auffundigung des Geborfams oder den fogenannten Willen bes Bolts verluftig: denn da er feine Rechte nicht von demfelben erhalten bat, fo fann er fie auch nur durch eigenen Willen abtreten oder beschränfen laffen.

Was dann den Untergang der Staaten durch äuBere, unglutlich geführte Kriege und die darauf erfolgten Abtretungs. oder Unterwerfungs. Berträge
betrifft: so liefert die alte und neue Geschichte so viele
Benspiele davon, daß es überflüssig mare auch nur ein
einziges derselben anzuführen. So viele Staaten und
Länder durch Eroberungen erworben und mit anderen vereiniget werden: so viele gehen natürlicher Weise auch auf

<sup>(7)</sup> G. oben pag. 577 f.

der anderen Seite verlöhren und hören auf als eigene Staaten zu existiren. Selbst die größen Monarchien wie z. B. das Römische Reich, das Arabische Califat, das Griechische Ranferthum u. s. w. giengen am End auf diese Weise zu Grund; jedoch erfolgt dieses gewöhnlich nicht auf einmal, sondern nur nach vielen vorhergegangenen Schmächungen, sie mögen nun aus innerer Zerrüttung, oder aus früheren Kriegen und nachtheiligen Friedens-Berträgen entstanden senn.

5°. Gleichwie fünftens die einen Fürften ihre Macht und ibre Unabbangigfeit durch allerlen Bertrage erweiteren fonnen, obne daß fie beffmegen den Umfang ibres Grund . Eigenthums vermehren: 8) fo wird fie von anderen auf eben diefe Urt beschränft oder verlobren. Batrimonial - Rurft finft alfo gum blogen Brivat - Eigenthumer berab und verschwindet aus der Reibe ber Staaten , wenn er fich durch bloge Bertrage, es fen mit ober obne porbergegangenen Arieg, gur bedingten oder unbedingten Unterwerfung an einen anderen Rurften perfieht, es mag nun diefelbe wirflich den Ramen einer Cavitulation , eines Subjeftions . Bertrags u. f. w. tragen, ober in irgend eine andere milbere Benennung eingefleidet werben. " Der Deutsche Orden in Lieftand und die Bergoge von Rurland maren feine Staaten mehr, feitdem jener fich an Bolen , diefe an Rufland unterworfen hatten, wiewohl ihnen noch Gigenthum, Gintunfte und mannigfaltige Berrichafts. Rechte gelaffen wurden. Müllhausen, Benedig, Genua, Luffa u. f. m. merden

Riveuter Mant.

<sup>8)</sup> Wergl. oben G. 550 ff.

<sup>9)</sup> Bergl. oben G. 554 f.

nicht mehr in ber Reihe der Staaten gegabtt, obgleich biefe Stadte jum Theil noch ibre innere Berfaffung , Bis ter und Ginfunfte behalten baben, oder doch behalten fonnten; aber fie erfennen jest einen Obern über fich , und find durch die Unterwerfung bienftbar geworben. Auch die ehemaligen Infeudationen, fo nuglich fie auch bisweilen fenn mochten, beben die rechtliche Eriftens eines Staates auf; benn wiewohl ein Fürft oder Ronia, ber fich jum Bafall eines anderen macht, baburch bie gange Rugniegung feines Sandes nebft allen berrichaftlis den Rechten benbebatt: fo wird boch im Grund, nach ber Matur des Bertrags, bas Gigenthum an einen anderen abgetreten , mitbin allem Recht ber Beräußerung entfagt, und dem Dber - Lebenberren bas Befugnif eingetäumt einen neuen Rugnieger ju ernennen, wenn ber Leben . Gib nicht erfüllt merben ober ber Mannsnamme bes Bafallen aussterben follte.

6°. Einzelne Serviruren richten zwar den Staat nicht unmittelbar zu Grund; denn man kann noch Fürst und Souverain bleiben, wenn man sich schon zu einer gewissen Diensbarkeit gegen einen anderen verpflichtet hat. Auch dürften wohl wenig Staaten zu sinden sepn, welche nicht, wenigstens in Rüfsicht gewisser Theile ihres Gebiets, durch frühere Bünde, Friedens Berträgen. s. w. zu eint und anderen ihnen nach bloß natürlichem Recht nicht obliegenden Pflichten oder Zulassungen verbunden wären. Allein zu viele solcher Diensbarkeiten, besonders von einem Schwächeren gegen einen Mächtigeren, führen am Ende bennahe nothwendig den Untergang des Staats herben. Denn sind diese Servituten zu mannigsaltig oder zu beschwerlich und von schwächen-

ber Ratur, wie g. B. die Berpflichtungen fremde Befajung einzunehmen, an einen Soberen von fich appelliren ju laffen, Tribute ju entrichten, die gleichen Freunde und die gleichen Reinde ju baben, feinen Rrieg angufangen, feine Bundniffe ju ichließen oder gar bie früher gefcoloffenen aufzugeben, feine Reftungen ju bauen oder beftebende niedergureiffen, nur eine bestimmte Angabl Truppen ober Rriegsschiffe ju balten u. f. m .: fo bat ein folder Rurft eigentlich nur noch ben Schatten und den leeren Ramen eines Fürften mehr; er ift feiner Unabbangigfeit in den mefentlichften Gelbfterhaltungs. Mitteln beraubt und mehr beschränft als mancher Brivat - Mann. Ihm bleibt feine Macht um auch den Reft ber ibm übrig gebliebenen Frenheit ju bebaupten, und in allen Collifio. nen wird er benjenigen, gegen welchen er fich foldergeftalt vervflichtet bat, ben Gefahr des Untergangs als feinen Obern erfennen mußen. Daben werben bergleichen Gervituten, wenn fie auch fcon nicht fo wefentlich find, gewöhnlicher Beife ju weit ausgelegt, barauf fernere Unfprüche begründet, benen bann fchmer ju entgeben ift, und fo die fünftige Unterwerfung oder Ginverleibung theils vorbereitet, theils erleichtert. Ingwischen laffen fich diefelben, wie wir icon oben bemerft haben, nicht immer vermeiden, und wenn aus Mangel an Rraften ober an fremdem Schug, fein anderes Rettungs - Mittel übrig bleibt: fo tonnen fe oft fogar von der Rlugbeit geboren merben. 10)

7º. Gleichwie ferner unrechtmäßige Gemalt bie

<sup>1.)</sup> Bergh oben G. 561 ff.

einen Staaten bergrößeren fann; 11) fo richtet fie naturlicher Beife auch diejenigen ju Grund, gegen welche Diefer Migbrauch ausgeübt wird. Der Batrimonial. Rurft fann auch ungerechter Weise, ohne vorbergegangenen Streit und obne nachfolgenden Bertrag, burch gewaltfame Hebermacht um Land und Unabbangigfeit fommen, und es ift moglich daß eine folche Unterjochung ober Bernichtung fowohl von inneren als von außeren Reinden bewerkstelliget werde. Go bort der Patrimonial-Staat auf ju eriffiren, wenn der Fürft durch eine gegen ibn unternommene, zwar ungerechte aber mit gluflichem Erfolg begleitete Rebellion von feinem Lande vertrieben, und gezwungen wird anderswo als Privatmann feine Bu-Aucht ju fuchen; es mogen nun die Emporer fich einem anderen Serren vertragsmäßig unterwerfen, oder die errungene Macht felbit bebauptet baben und in den Genuf ber dem Rurften entriffenen Guter getreten fenn. Resultat ift bas nemliche wie ben benjenigen inneren Ariegen die man ibrer Beranlaffung und ihrem Zwefe nach nicht gang ungerecht nennen fann; 12) ber vorige Staat bleibt dadurch immer vernichtet und es ift dagegen ein neuer emporgefommen. Indeffen geschehen dergleichen Usurpationen oder Unterjochungen viel öfterer noch von äußeren als von inneren Reinden. Go verschwanden ju allen Zeiten eine Menge fleinerer Staaten durch gewaltsame Invasionen und Spoliationen von Seite eines Machtigeren, durch gezwungene Rennionen und fogenannte Sefularifationen, fraft melchen man was einer geiftlichen Stiftung gebort, fich felbft

<sup>11)</sup> S. 561 ff.

<sup>12)</sup> Dergl. oben G. 569 F.

oder einem anderen Weltlichen zueignet; durch Theilungs- und Friedens-Berträge zwischen zwen oder mehreren Mächtigen, die zur Ausgleichung ihrer Streitigkeiten über das Gut eines dritten disponiren und gewaltthätig einnehmen, oder einem anderen zuerkennen; mit einem Wort durch sede Entreisfung des frenen Sigenthums, worauf das Fürstenthum beruht, es sen uun, daß dem vorigen Fürsten dieses kand und Gebiet ganz weggenommen, oder daß ihm ein Theil desselben gelassen, und er nur sonft wider seinen Willen zur Unterwerfung gezwungen, 13) mithin um seine Unabhängigkeit gebracht werde.

Alle diefe Unterdrufungen und Unterjochungen gebo. ven unter Diejenigen Diffbrauche ber Gemalt, von benen wir andersmo ichon mehr geredet baben, und bie gwar immerbin ungerecht find, aber nach der Ginrichtung ber Belt nicht immer gehindert werden tonnen. Bleichwie fie dem Ufurvator fein mabres Recht geben, fo nehmen fie auch dem Unterdrüften feine rechtlichen Unfprüche nicht, als bis entweder in der Folge mittelft eines Bertrags feine Ginwilligung bingu fommt , oder bis durch langes und felbft in gunftigen Umftanden beobachtetes Stillschweigen, die Dereliction d. b. die Bergichtleiftung auf die verlohrnen Befigungen rechtlich vermuthet werden Indeffen durfen fie doch, felbit in der Theorie, nicht übergangen merden, theils um das Gerechte von dem Ungerechten ju unterscheiden und ersteres nicht mit legterem gu verwechseln, theils weil fie fets unter die möglichen Källe geboren, und endlich jur Bestätigung ber

<sup>13)</sup> De bia tifirt, wie man fich beut ju Sag ausbruft.

allgemeinen Wahrheit, daß die Unabhängigfeit oder die Fürstliche Würde durch höhere Macht erworben wird, durch Schwächung hingegen verloren geht, es mag nun jene Macht migbraucht oder nicht migbraucht, rechtmäfig ober unrechtmäßig angewendet werden, und diese Schwächung frenwillig oder gezwungen, verschuldet oder unverschuldet senn.

8°. Die bisher aufgegählten Todes - Itrfachen der Stagtea baben alle das mit einander gemein, bag entweder Die Territorial - Befigungen, worauf die Dacht und Unabbangigfeit berubt, verloren gebn, oder daß diefe Unab. bangigfeit felbft durch irgend einen Bertrag abgetreten oder ju febr beschränft wird. Allein es lagt fich auch der Untergang eines Staates benfen , obne dag fein Befiger eine reelle Berminderung an feinen Gutern ober an feinen Befigungen leibe, b. b. die Unabbangigfeit ober das Leben des Staats fann auch durch relative Schmächung verlobren werden. Wenn g. B. ein Nachbar gegen welchen man fich vorber, wegen ungefahr gleicher Macht , leicht behaupten fonnte , burch Gluf ober Talente ju febr an Rraften anmachet, ber andere aber nur feine porigen Rrafte benbebalt, mitbin fich felbft überlaffen und von allen Freunden entfernt, gulegt von dem Gebiet bes. Machtigeren gang umgeben mird: fo ift biefes ein Berluft der relativen Macht, d. h. eine natürliche Beranderung ber Umffande und Berhaltniffe burch welche die Unabhängigfeit gegeben mar, und es mare thöricht unter folden Umftanden noch auf ihre volle Benbehaltung jab. Ten ju wollen. Wenn man icon mit biefem übermachtigen Rachbar im Frieden lebt, wenn auch feine gewaltfame Unterjochung , fein formlicher Unterwerfungs - Ber-

trag bingutommt : fo wird man doch burch die Ratur ber Dinge in mancherlen Rufficht von ibm abbangig; der fleinere Kurft fann feine wefentlichften Souverainitats-Rechte, die er gwar von Rechtens wegen noch befigt, nicht mehr ausüben, 4. B. feinen Rrieg mehr führen, feine Bundniffe ichließen, teinen fremden Schus fuchen, und in jedem Collisions. Fall wird er, ben Befahr eines unvermeidlichen Untergangs, dem übermächtigen Nachbar willfährig und dienftbar fenn mußen. Huf diefe Art find gu allen Zeiten viele fleinere in größeren eingeschloffene Staaten nach und nach unvermerft um ihre Unabbangigfeit gefommen, fo dag man ibre Ramen faum aus der Befchichte mehr fennt. Go versanten g. B. die fleineren unmittelbaren Bafallen in das Bebict der Groferen, die ehmaligen fogenannten Gemeinfrenen in das ber Edelfrenen, der niedere Abel mard dem boberen, d. b. machtigeren , dienftbar gemacht. Go murben auch in unferen , fo viel von Frenheit prablenden Zeiten, eine Menge fleiner Fürften, Städte und Ritterschaften in Deutschland von größeren Rachbaren verschlungen oder mediatifirt, b. b. unterthänig gemacht, und batte diefes Schiffal smar durch billige Bertrage mobl gemilbert, aber im wesentlichen schwerlich vermieden werden fonnen, darum weil fie von dem Gebiet eines anderen gang umfchloffen, und durch das Sinfallen des Deutschen Königthums von jedem fremden Schus beraubt maren. Wir werden auch in ber Rolae geigen, daß gegen folche Umftande, wenn fie einft vorbanden find , swar fein vollständiges Rettungs. mittel mehr übrig bleibt, daß fie aber leicht vorbergefeben , in diefem Fall oft durch fluge Politif verhindert werben tonnen, und daß überhaupt ein Staat , der feine Unabbangigfeit behaupten will, weit mehr um Erhaltung ber

relativen als um Bermehrung der absoluten Macht beforge fenn muß.

Bulegt möchte man frenlich glauben, daß der Staat auch durch ben Untergang des Bolfs, b. b. durch mögliche Auswanderung, Ausrottung oder Berftreuung fammtlicher Unterthanen ju Grund geben muße, bann, wie man fagt, nichts weiter fen mas regiert merben fonne. Allein diefe von einigen Staatslebrern geaußerte Mennung 14) ift gleichwohl durchaus falfch, wird burch Bernunft und Erfahrung gleich miderlegt, und flieft nur aus der Riction des pfeudophilosophischen Staats. Suftems, nach welchem ber Staat nur in ber Gefamtbeit aller Untergebenen besteben foll. Da er aber, wie wir genug bemiefen baben, burch die Befigungen und Die Unabhängigfeit des herrichenden felbft gegeben ift: fo tann er auch nicht bloß durch bas jufallige, ohnebin fets. wechfelnde Magregat ber Dienenden und Untergebenen megfallen. Laft alle Zweige und Blatter eines Baumes. vom Frofte gerftort, oder vom Wind gerftreut werden: ber Stamm in ber Erbe eingewurzelt, wird fets wieber neue bervortreiben. Entwurgelt aber ben Stamm felbit, fo ift auch ber gange Baum mit allen Zweigen und Blattern dabin. Go fezet auch meinetwegen, daß durch irgend ein Greignif, welches vielleicht nie begegnet und faum dentbar ift, alle Unterthanen eines Fürften auswandern follten, oder von der Best aufgerieben, oder durch Rrieg aus-

<sup>14)</sup> Grotius hat diefen feltsamen Jall, welcher vielleicht nie begegnet ift, de cessante imperio per internecionem, eversionem, dispersionem, discessionem populi behandelt, welches auch der einzige Grund ift, warum ich ihn hier anführe und widers lege. L. II. c. 9.

gerottet und gerftrett murben, baben aber ber unabbangige Grundherr felbft nebft feinem Land übrig bleibe: fo wird er batt wieder andere Menschen finden, die ibres Bortbeils megen in feine Dienfte treten oder ibm burch abnliche Berbaltniffe wie die vorigen borig werden. Staat mird alfo mobl eine vorübergebende Schmachung erfabren baben, aber bennoch unter der nemlichen Form fortbauren fonnen. 15) Bleiben bingegen auch alle Unterthanen unverfehrt übrig, und es fallt nur der unabbangige herr, d. b. der Kurft felbft meg: fo gebt mit ibm ber gange bisberige Staat unfehlbar ju Grund, wie folches von der täglichen Erfahrung bemiefen wird. fann bagegen nicht einmal einwenden , baf boch Republifen auf folche Urt verschwinden tonnten, wenn nemlich die frene Communitat fich entweder felbit auflöst, ober auseinander gebt, ober gerftreut und ibre Bereinigung durch Gewalt' aufgehoben werden follte; 16) benn in diefem Sall wird wieder nicht die Menge der Unterthanen (welche in Republifen fo gut als in Rurftentbumern eriffirt) fondern die frengemefene Burgerschaft, der collettive Souverain felbft gerftort, und dann bort ber Staat frenlich auf, fo wie diefes ben der Bernichtung oder Auslöschung eines Fürftlichen Stammes der Kall ift. Der Untergang ber Staaten geschieht überhaupt, fo me-

<sup>15)</sup> Auch Cocceji ift diefer Monung in feinen Anmertungen ju Grotius. L. II. c. 9.

<sup>16)</sup> sublata forma qua populus adunatur. Wenn bier bas bop, pelfinnige Wort populus für eine Burgerschaft oder freve Gesmeinde genommen wird, wie die Römer es brauchten: so bat der Sat seine Richtigkeit, nicht aber wenn man unter populus das Aggregat (die multitude solum) von Dienern und Antergebenen verfieht.

nig als ihre Stiftung, burch ben Willen ber Unterthanen (als welche, wie man glaubt, eine fogenannt burgerliche Gesellschaft zu errichten und wieder aufzulösen berechtiget wären) sondern es bleibt vielmehr eine ewige Wahrheit, daß der Staat oder das selbstständige gesellige Verband blos mit der Unabhängigkeit des Herrschenden entsteht, und wieder aufhört sobald der Frengewesene vernichtet oder dienstbar gemacht wird.

Ende des zwenten Bandes.

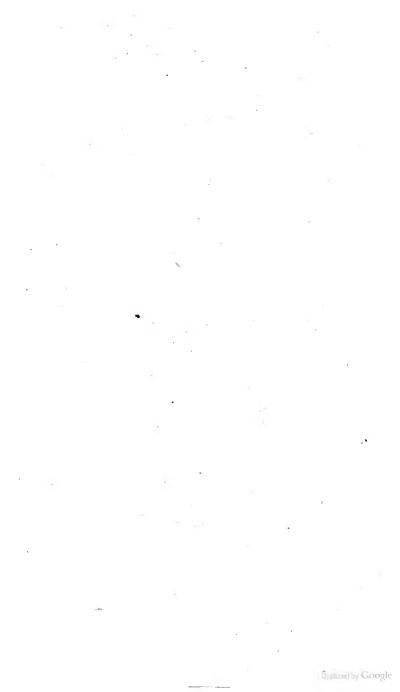















